

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

J T P A Z Z

Liik.

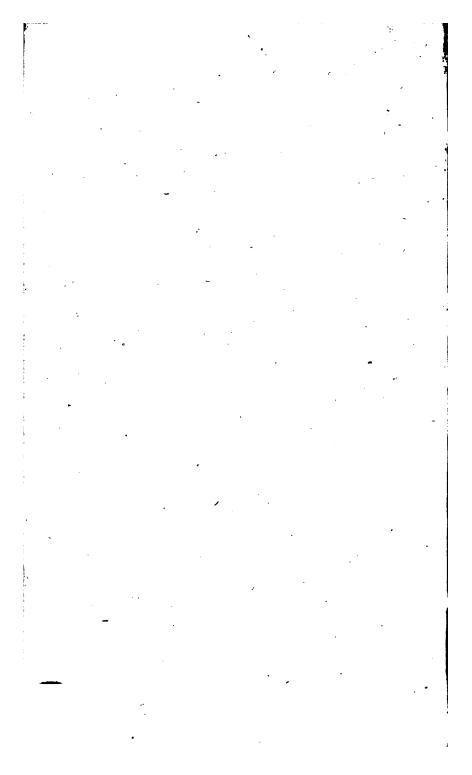

# Register

z u m

allgemeinen

Landrecht

für bie

Preußischen Staaten.

Prussia. Laws, statutes, etc.

Berlin, 1825. Bey G. C. Mand.

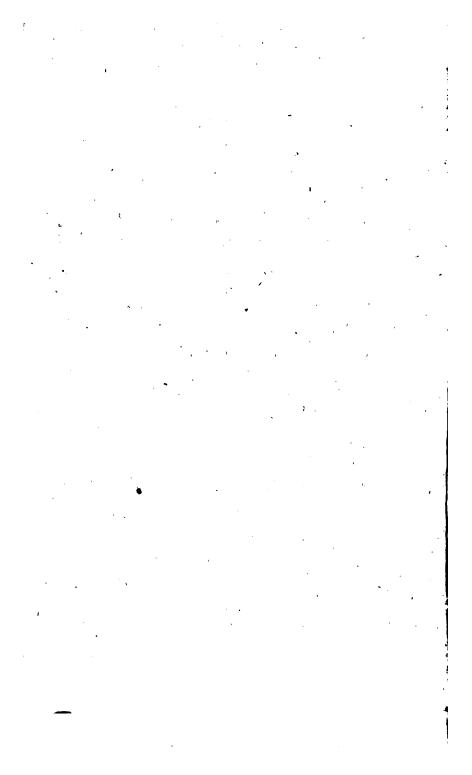

Dandonniren ben Affekurange Berträgen; von Seisten des Bersicherers. Th. II. Lit. VIII. S. 2301. Iqq. von Seisten des Bersicherten. ebb. S. 2304. Iqq. wie im Falle des Abandonnements die Berjährungsfrist der Klage aus Asserträgen zu rechnen sen. ebb. S. 2351. Iqq.

Abbitte, baburch kann ber richterliche Beweis vermieben werden. Eh. II. Sit. XX. S. 600. wie fie ju leiften. ebb.

S. 601. mann fie bekannt ju machen. ebb. S. 602.

Abbreviaturen muffen in wesentlichen Stellen bes Testas ments vermieden werden. Th. I. Eit. XII. §. 156.

Abbecker werben in die Zunfte nicht aufgenommen. Eh. II.

Eit. VIII. §. 280.

Ab fahrtsgelb wird in der Regel von dem Auswandernden mit 10 p.Ct. entrichtet. Th. II. Tit. XVII. S. 141. übrigens fiehe ebd. S. 142, 160. das Recht, Abfahrtsgelder zu fordern, gehört zu den niedern Regalien. ebd. 15. 174. wie es von Gerichtsobrigkeiten, Magistraten und Privatberechtigten aus.

juuben fen. ebend. §. 175 : 183.

Abfindung beim Rucktritt von Chegeldbniffen. Th. II. Lit. I. S. 112. Iqq. der Kinder, im Kall einer ehelichen Guterges meinschaft. Th. II. Lit. II. S. 368. Iqq. dazu ift ein Bertrag nothwendig. ebend. S. 363. 377. Succession der abgefundes nen Kinder. ebb. S. 373, 376. Th. II. Lit. I. S. 644. Lehnss abfindung. Th. I. Lit. XVIII. S. 488, 505. der une hes lich Geschwängerten. Th. II. Lit. I. S. 1027. Iqq. f. Stuprator.

Abgaben, diffentliche, Befrenung bavon. Th. II. Tit. XIV. S. 3. Iqq. welchen Personen sie zutomme, ist in den Provinzials gesehen bestimmt. ebd. S. 3. wie sie erworben werde. ebend. S. 4.6. dadurch sollen die übrigen Mitglieder berselben Classe nicht mit höhern Lasten beschwert werden. ebend. S. 7. wie die darüber entstehenden Streitigkeiten entschieden werden.

ebend. §. 9. f. Laften, Besteurungsrecht. Abigeatus, f. Thiere auf ber Beibe.

**A** 2

Abolitio, baburch wird allein ber burch ein Berbrechen be mirtte Berluft bes Abels erhalten; bloge Begnabigung ift

nicht hinreichend. Th. II. Tit. IX. §. 99.

Abortus procuratio. Gine Ungeige eines procurirten Abe ortus ift, wenn die Geschwächte, die ihre Schwangerschaft nicht angezeigt hat, mit einem unzeitigen Rinde niederkommt. Th. H. Tit. XX. S. 935. Strafe dieses Berbrechens. ebd. §. 985. fqq.

Abschakung; baburch muß in ber Regel ber freitige Werth einer Sache ausgemittelt werben. Th. I. Tit. II. S. 116. fie geschiehet burch vereidete Cachverftandige. ebb. daben ift in ber Regel auf ben gemeinen Werth ju feben. ebb. S. 117.

Ausnahme. ebb. C. 118. f. Tare.

Abschied bes Gefindes. Th. II. Tit. V. S. 171. Igg. Rechte bes Gefindes, wenn falschliche Beschuldigungen barin enthals ten sind. ebd. §. 172. 173. Folgen für die Berrschaft, welche untreuem ober lafterhaftem Gefinde ein vortheilhaftes Atteft

gegeben hat. ebb. §. 174=176.

Abschlagegablungen, in wie fern fie angenommen werden muffen und mas fie wirken. Th. I. Lit. XVI. §. 57 : 60. Th. II. Dit. VI. S. 98. auf welche Schuld fie abzurechnen find. Eh. I. Sit. XVI. S. 150. fqq. fcbliegen ben Ginmand ber nicht empfangenen Baluta, in fo fern er fonft ftatthaft

ist, nicht aus. Th. II. Tit. VIII. S. 1247.

Abichof, wird von außer Landes gehenden Erbichaften, Bere machtniffen, Schenkungen und Brautschaken entrichtet. Th. II. Tit. XVII. S. 161. 162. Ausnahmen und nabere Bestimmuns gen diefes Capes. ebb. S. 163, 173. und Unh. S. 151. bas Abschofrecht ist nach den Rechten der niedern Regalien zu beurtheilen. ebend. S. 174. wie es von Magiftraten, Gegeubt werbe. ebd. S. 174. fqq. und Unh. S. 152. gebuhret dem Räufer, wenn er nach der Uebergabe fällig ist. Th. I. Tit. XI. S. 107. Rechte des Abschofberechtigten gegen den Erbschaftstäufer. Th. I. Tit. XI. S. 507. Ig. vom Abschoff find Bergantheile fren. Th. II. Tit. XVI. §. 137. Abschoffs frenheit der Pfarrer und Kirchenbedienten. Eh. II. Sit. XI., **S.** 821.

Absicht, s. Vorsak.

Absonderungerecht, f. Separationis jus.

Abstinendi Beneficium, f. Entsagung, Erbschaft. Abt, f. Geiftliche Dbern, gehort ju den Rlofterobern. Th. II. Sit. XI. S. 1058. deffen Pflichten, ebend. S. 1066.

Abtretung der Rechte, s. Cession.

Abwesende; in wie fern die Berjährung gegen sie statt sinde. Eh. I. Tit. IX. §. 518. ebb. §. 541. Berechnung der Berjährungsfrist. ebd. §. 621. 623. 626. was der Richter zu thun habe, wenn die Erben abwesend sind. Th. I. Tit. IX. §. 460. sq. wie unter Abwesenden die Acceptation geschehe. Th. I. Tit. V. §. 96. sq. wie die Uebergabe unter Abwesenden vollzogen werde. Th. I. Tit. IX. §. 128. sq. von der Euratel über sie. Th. II. Tit. XVIII. §. 19. sq. in wie fern sie Euratel absehnen konnen. Th. II. Tit. XVIII. §. 208. n. 6. abwesende Beklagte in Schwängerungssachen. Th. II. Tit. I. §. 1129. sq. Todeserklärungen der Abwesenden. Th. II. Tit. XVIII. §. 823. sq. und Anh. §. 171. s. Todeserklärung. s. Edictaleitation, Erbschaft.

Abzugsgeld, welches Gutsunterthanen an die herrschaft ents richten mussen. Eh. II. Tit. VII. S. 531. sqq. s. Loslafsungsgeld. Bergwerkseinkunfte sind vom Abzugsgelde fren. Eh. II. Lit. XVI. S. 137. übrigens s. Abschoff und Ab-

fahrtsgeld.

Academicum triennium, ift ben bem erforderlich, ber Sit und Stimme im Capitel erlangen will. Th. II. Dit. XI.

**6.** 1084.

Academie, Universität. Eh. II. Lit. XII. besonders S. 67. sqq. beren innere Berfassung. ebend. S. 68. beren Gerichtsbarkeit und deren Umfang. ebend. S. 69. sqq. f. auch Studenten, Universität, Schulen, Universitäten und Erzie hung anstalten.

Academie der Runfte; Borgüge der Runftler, welche barin

aufgenommen find. Th. II. Lit. VIII. S. 404. Iqq.

Academische Disciplin, f. Disciplin.

bes Consenses zu Studentenschulden. Eh. II. Lit. XII. S. 110. 199.

Academische Lehrer, deren Rechte. Th. II. Tit. XII. §. 73. Academische Zeugnisse. Th. II. Tit. XII. §. 127. sqq.

Acceptation des Versprechens; dadurch wird der Berstrag abgeschlossen. Th. I. Lit. V. S. 4. 79. sie kann auch, wenn die Gesetze nicht eine ansdrückliche Acceptation erforsdern, durch Handlungen geschehen, welche eine Annahme des Bersprechens voraussetzen. ebd. S. 81. sie ist für anticipirs ju achten, wenn das verlangte bewilligt wird. ebd. S. 82. in wie fern sie durch einen Dritten geschehen könne. ebd. S. 86. sq. wie und wann die Acceptation geschehen musse.

Th. I. Lit. V. §. 80. sqq. §. 90. sqq. — ber Schentungen, kann für ben Unfähigen durch einen Dritten, aber wider ben Willen bes Schenkenden nicht von dem Erben des Beschenkten geschehen. Th. I. Lit. XI. §. 1060 1062. — ber Bürgsich aften, ist, wenn diese unbedingt sind, nicht erforderlich. Th. I. Lit. XIV. §. 204. — einer Entsagung, wie sie geschehen könne. Th. I. Lit. XVI. §. 388. sqq. gerichtliche Entsagungen bedürsen keiner Acceptation. ebb. §. 392. — ber Wechsel. Th. II. Lit. VIII. §. 983. sqq. und §. 1052. sqq.

Acceptation eines ausgehanbigten Bechfels tann mes gen nicht erhaltener Baluta nicht inhibirt werden. ebb. §. 962.

Acceptation per honor. ebd. §. 1020. fqq.

Accessio. Th. I. Tit. IX. Abschn. VI. Accessionen, Un. und Zuwuchse, find Bermehrungen und Berbesserungen, Die durch Ratur ober Runft von außen ber bewirkt merben. Th. I. Tit. IX. S. 222. I.) naturliche: 1) Frachte. Th. I. Tit. IX. S. 220. 221. vergl. S. 275. fqq. fie werden ben burch Matur und Runft bewirften Bermehrungen und Berbefferungen, welche im engern Sinne Uns und Bumuchfe beifen, entgegengefest. ebd. §. 222. unter bie Fruchte gehoret auch in gewisser Rudficht die Befruche tung der Thiere, wovon S. 324, 326. gehandelt wird. 2) Vis fluminis. ebend. S. 223. 224. 3) Alluvio, f. Alluvio, f. Alluvion. ebb. S. 225. 241. 4) Infula, f. Infeln. ebb. §. 242, 262. 5) Alveus derelictus. ebend. §. 263, 274. Th. II. Tit. XV. S. 68. sqq. natürliche Accessionen gehören bem Käufer. Th. I. Tit. XI. S. 108. II.) fün stliche. 1) Specificatio. Th. I. Tit. IX. S. 299-323. was Rechtens sen, a) wenn jemand fremde Materialien ohne bes Eigenthumers Wiffen und Willen verarbeitet hat, ebend. §. 299, 306. b) menn jemand fremde Materialien mit den seinigen verbunden bat. ebd. S. 307,314. c) wenn dief mit Materialien verschiebener Eigenthumer geschehen ift. ebd. §. 315, 323. 2) Adjunctio a) in genere. ebb. §. 298. b) in specie inaedifi-catio. ebenb. §. 327. 342. a) mit eigenen Materialien auf fremdem Boden. S. 327 . 333. B) mit fremden Materialien auf eigenem Boden. S. 334. 335. 7) mit fremden Materialien auf fremdem Boben, S. 336. bis 339. d) vom Bau auf ber Grenze, und mas daben zu beobachten. S. 340,342. III.) von vermischter Beschaffen beit, 1) vom Gaen und Pflangen. ebb. S. 275 . 284. a) mit eigenen Saamen und Pflangen auf fremdem Grund und Boden. S. 275, 282. b) mit frem. ben Saamen und Pflanzen auf eigenem Grund und Boben.

S. 283. 284. 2) vom Pflanzen ber Baume. ebb. S. 285.297. f. Baum. IV.) zufällige. Thefaurus, f. Schat.

Accessoria res, f. Rebensache.

Accifes und Bollbediente, f. Familienverbindnig. Accifes und Bollfrenheit, f. Pfarrer und Kirchenbes diente. Th. II. Lit. XI. S. 821.

Accifeverbrechen, beren Arten. Th. II. Tit. XX. §. 277-284. Confiscation ber Baaren, woran felbige verübt worden, ift die unmittelbare Folge. ebb. §. 285. Bestrafung ber Accifes

verbrechen. ebb. §. 300. fqq.

Accifes und Bollverbrechen; die verbotene Gins ober Ausfuhr von Waaren ober Sachen heißt Contrebande; Die Entziehung ber dem Staat bei ber Gin, und Ausfuhr erlaubter Baaren gutommenden Accife, und Bollgefalle, wenn fie auch nur versucht ift, heißt Defraudation. Th. II. Tit. XX. §. 277. 278. wer fich diefer Bergeben schuldig mache. ebd. S. 279 = 284. in welchen Kallen die Burucfchaffung der verbotenen Baaren ftatt finde. ebd. S. 286.288. Die Confiscation ber Baare ober Sache trifft jedesmal ben Eigenthumer. ebd. S. 291. Igg. Ausnahme. ebd. S. 295, 296. wer fur bie Accife, und Bollverbrechen feiner Angehorigen ober in feinen Diensten stehender Personen hafte. ebb. S. 293. 294. Rechte bes Fisci auf die confiscirten Waaren oder Sachen. §. 297, 299. Strafe der Accife und Zollverbrechen. ebd. §. 300 : 303. mas Fremde in Absicht ber Accife, und Bollverfassung ju beobachten haben. ebb. S. 304 : 306. und wie fie ben Contraven. tionen zu bestrafen. S. 306. 307. Strafe berer, welche fich ber Bifitation und den Beamten bes Staats wiberfegen. ebb. S. 308,313. für bie megen Accife, und Bollvergeben des Fattors erkannten Gelbstrafen haftet ber Prinzipal in Subsidium. Th. II. Tit. VIII. S. 518.

Accrescendi jus, f. Buwuchse, findet ben Schenfungen, welche mehreren gemacht werden, nicht ftatt. Eh. I. Sit. XI.

**§.** 1085. fqq.

Adergerathschaft, Diebstahl baran. Th. II. Eit. XX. S. 1143. Aderwirthschaft, in wie fern sie ein Goldat haben konne. Th. II. Tit. X. S. 27. sqq. in wie fern ihre Weiber. ebb.

S. 44. s. auch Landwirthschaft.

Actien, gehören nicht zum baaren, sondern zum Capitalsvermögen. Th. I. Tit. II. §. 12. geliehene, wie sie zurückzugebenfind. Th. I. Tit. XI. §. 793. sqq. gehören in zweifelhaften källen zu dem Legat des Jubegriffs eines Behältnisses. Th. I. Tit. XII. §. 415.

Activa; wie sie verpfandet werden mussen. Th.I. Sit. XX. S. 281. sqq. S. 511. 515. sq.

Actuarins, f. Gerichtsschreiber.

Actus fervitus, f. Biehtrieb.

Actus voluntariae jurisdictionis, f. Forum, Gestichtsbarkeit, Handlungen, Richter, Berträge.

Addictio in diem, f. Raufer, besserer.

Addressen, ben Tratten. Th. II, Sit. VIII, \$, 1033. fqq.

und S. 1112. fqq.

Abel, davon handelt ber ganze Reunte Titel bes 3menten Theils, seine Bestimmung ift die Vertheidigung bes Staats, fo wie die Unterftugung der außern Burde und innern Berfaffung beffelben, ebb. S. 1. er tommt nur burch bie Beburt oder durch landesherrliche Berleihung zu. S. 2. Ausweis des Adels, ebd. S. 17. besonders durch beffen Besit vom Jahre 1740. ebd. §. 18. wer sich vier und vierzig Jahre hindurch adelicher Pradifate und Borrechte ruhig bedient hat, fur ben ftreitet die Bermuthung, daß ihm ber Geschlechtsadel zukomme. ebb. S. 19. von altem und neuem Abel und ber Machweisung ber Uhnen, ebb S. 21-31. Borrechte bes Abele, ebb. S. 34. fgg. in wie fern der Abel burgerliche und bauerliche Grundstücke befigen und burgerliche Rahrung treiben fonne. ebb. §. 72 = 79. wie der Abel verloren gehe, ebd. S. 81,95, und Anh. S. 120, Erneuerung beffelben. ebb. S. 96:100. falfche Unmagungen besselben, wie fie zu bestrafen. Th. II. Tit. XX. S. 1395, Igq. f. Ablide, abliche Guter, Abnen, Renovation des Adels.

Abjuditation unterthäniger Grundflude. Eh. II, Tit. VII.

\$. 264, fqq, f. auch Zuschlag.

Abju ditations ertenntniff, verfritt ben frenwilligen Sube baffationen Die Stelle bes Contracts. Th. I. Eit, XI. S. 361.

Adjunctio, f. Accessio.

Abliche, von ihrer Berheyrathung mit Unablichen. Th. II. Tit. I. S. 30,33. abliche Wannspersonen sind berechtigt, eine She zur linken hand zu schließen. Th. II. Tit. I. S. 836. Iqq. vergl. S. 844. sind, wenn sie in Stadten wohnen, der Stadtpolizei unsterworfen. Th. II. Tit. VIII. S. 59. mussen, in sofern sie burgerliche Gemerke treiben, bürgerliche Lasten übernehmen. ebd. S. 60. Iqq. besgleichen, wenn sie bürgerliche Grundstücke erwerben, ebd. S. 95. Iqq. sie können aber niemals zu personlichen Leistungen angehalten werden, ebb. S. 64. 67. sind der Prispatgerichtsbarkeit nicht unterworfen. Th. II. Tit. XVII. S. 32. von ihren Beleidigungen, s. Injurien; übrigens s. Ab el.

Abliche Güter, beren Besitzer sind wechselfähig. Th. II. Lit. VIII. §. 726. sq. vergl. §. 769. in wie fern sie von Persos nen bürgerlichen Standes besessen werden können, und was dabei Rechtens sen. Th. II. Lit. 1X. §. 51, 71. und Anh. §. 119. sind in der Regel der Privatgerichtsbarkeit nicht unterworfen. Th. II. Lit. XVII. §. 33. was Rechtens sen, wenn sie einem Richtbesitsfähigen durch letztwillige Berordnungen zugewendet worden. Th. I. Lit. XII. §. 41. sq. 453. sq.

Adliche Lehne, f. Lehne.

Administration, f. Berwaltung fremder Sachen und Gater. Th. I. Dit. XIV. Abschn. II. S. 566. sqq. f. auch Bewirthschaftung.

Administrationerechnung f. Rechnungelegung.

Adoption, bavon handelt der Zehnte Abschnitt des Zwenten Titels Th. II. muß vom Obergerichte ber Proving bestätiget werben. ebend. S. 667. und Unh. S. 100. fann in der Regel nur von Personen, welche über funfzig Jahr alt find und feine Abkommlinge haben, jedoch mit landesherrlicher Erlaubs niß auch von jungern Personen, von denen feine Rinder ju erwarten find, geschehen. S. 668. Igg. in wie fern bazu bie Einwilligung ber Meltern ober bes andern Chegatten erforberlich sen. ebd. §. 672. sqq. Das Recht zu adoptiren gebühret auch den Frauenzimmern. S. 674. nicht aber Personen, welche vermoge ihres Standes gur Chelofigfeit verpflichtet find. ebb. S. 670. nur jungere konnen adoptirt werden. ebb. S. 677. was sonst dazu erfordert werde; was sie wirke, und wie sie naber bestimmt und wieder aufgehoben werde. ebd. S. 678 bis 716. und Anh. §. 101. 102. in wie fern dadurch der Adel verloren gehe. Th. II. Sit. IX. §. 83. in wie fern badurch bie Kähigkeit zur Lehnsfolge erlangt werde. Th. I. Tit. XVIII. S. 365:369. rumpirt das Testament. Th. II. Lit. II. S. 456. hebt die Pupillar-Substitution auf. Th. II. Tit. II. §. 542. hebt die Bormundschaft nicht auf. Th. II. Tit. XVIII. S. 814. Adoptirende Aeltern, von ihrer Einwilligung in die Ehe

ldoptirende Aeltern, von ihrer Einwilligung in die She adoptirter Kinder. Th. II. Tit. I. S. 47. Shen zwischen adoptirenden Aeltern und adoptirten Kindern; in wie fern sie unerslaubt sind. ebd. S. 13. was daben Rechtens. ebd. S. 997. sqq.

Adoptirte Kinder, von ihrer Succession ins Lehn. Th. I. Lit. XVIII. §. 365. sq. s. adoptirende Aeltern.

Aeder, Burger-Aeder können als für sich bestehende Grundsstücke besessen und veräußert werden. Th. II. Lit. VIII. S. 82. doch letzteres nicht an Fremde, die nicht in der Stadt wohnen. ebb. S. 83.

Aeltern, barunter werden alle Bluteverwandte in aufsteigender Linie ohne Unterschied bes Grades verstanden. Th. I. Tit. I. S. 40. boch werben in ber Regel unter biefer Benennung entferntere Ascendenten nicht begriffen, wenn nabere noch le= ben. ebd. S. 41. welche Personen fur die Aeltern eines ehes lichen Kindes zu achten find. Th. II. Sit. II. S. 1.57. von den Rechten und Pflichten der Weltern ehelicher Rinder mabrend der Dauer der våterlichen Gewalt. Th. II. Tit. II. Abschn. II. S. 58. Th. II. Tit. XX. S. 994. deren Recht wegen der Pris vaterziehung der Kinder. Th. II. Tit. XII. S. 7. Rechte und Pflichten wegen ber Bahl ber Lebensart ber Rinder. Th. II. Sit. II. S. 109, Igq. Th. II. Tit. XVIII. S. 312, 314. wie fie zu bestrafen, wenn fie ihre Rinder ben Gefegen zuwider bas Rloftergelubde ablegen laffen. Th. II. Lit. XI. S. 1165. von ihrer Einwilligung in Berbenrathung der Rinder. Th. II. Tit. I. S. 45:48. S. 111.984. S. 1006. Lq. befonders ber Pflegealtern. Th. II. Tit. II. S. 758. 769. von ihrer Einwilligung in die Annahme an Rindesstatt. Th. II. Eit. II. S. 672. fq. S. 679. beren Pflicht, Die Rinder gur Schule anguhalten. Th. II. Tit. XII. S. 43. tonnen bas Leben ihrer Rinder für eigene Rechnung versichern laffen. Th. II. Tit. VIII. S. 1971. deren Pflicht zu Berhutung der Unzucht. Th. II. Tit. XX. S. 992. und folg. deren Pflicht ju Berhutung des Rindermorbs. Th. II. Tit. XX. S. 917. lgg. 922. lgg. f. Rindermord. beren Pflicht jur Entdeckung des von ihren Rindern unternommenen Hochverraths. Th. II. Lit. XX. §. 98. von ihrer Erbs folge. Th. II. Tit. II. Abschn. VI. und Abschn. X. S. 673. 701. in wie fern fie unter der Bormundschaft ihrer Rinder fteben tonnen. Th. II. Tit. XXIII. S. 196. Aeltern unehelicher Rinder, f. Rinder, adoptirte; f. adoptirende Meltern. Mord der Kinder an Meltern. Th. II. Tit. XX. S. 873. 876. 878. 882. 884. sq. Mord der Aeltern an Kindern. Th. II. Tit. XX. §. 874. 876. 879. 883. fq. übrigens f. ben gangen Zwenten Titel bes Zwenten Theile; ingl. Afcenbenten, Chefrau, Chegatte, Chemann, Enterbung, Erbe folge, Mutter, Peculium, Pflichttheil, Stiefaltern, Bater, Bermogen ber Rinber.

Aeltesten der Zunft. Von ihren Rechten und Pflichten. Th. II. Lit. VIII. S. 213. sqq. S. 220. sqq. mussen die Los desfälle ihrer Zunftgenossen behufs der Bevormundung anzeigen. Th. II. Lit. XVIII. S. 94. mussen dem vormundschaftslichen Gericht über die Wahl der Lebensart der pflegebesohelenen Kinder der Zunftgenossen auf Erfordern ein Gutachten

geben. Th. II. Eit. XVIII. §. 333. ihre Concurrenz ben Sachen, die Lehrlinge betreffen. Th. II. Eit. XVIII. §. 301. 304 bis 306. 313. 315. 319. 322. übrigens f. Zunft.

Aerzte, f. Arzt.

Aestimatio, s. Abschähung, Taxe.

Afterbelehnung ist vorhanden, wenn der Basall sein nugbares Eigenthum, oder der Lehnsherr sein Obereigenthum einem Oritten zum Lehn gegeben hat. Th. I. Tit. XVIII. §. 36. kann auch durch Verleihung eines Lehns mit seinen Lehns und Mannschaften oder mittelst des Ausdrucks: mit allen Chren, bewirkt werden. ebb. §. 37. 38. Rechte, welche die Afterbelehnung betreffen. ebb. §. 210. sqq.

Aggratiatio, f. Begnadigung.

Agnaten, Lebnsagnaten, find Seitenverwandte mannlichen Geschlechts, welche durch eine ununterbrochene Reihe mannlicher ehelicher Machtommen von eben dem erften Erwerber bes Lehns, wie ber nugbare Eigenthumer felbit, abstammen. Th.I. Tit. XVIII. S. 15. sie nehmen an dem nuts baren Gigenthum bes Lehne Theil; boch ruhet ihr Mugungsrecht, bis fie jur Lehnsfolge gelangen. ebd. S. 17. 18. find in der Regel jur Erneuerung der Lehne nicht verpflichtet. ebb. S. 109. vergl. S. 118:120. Abtretung bes Lehns an Ugnaten. ebb. S. 194. Iqq. von ihrem Berhaltniffe gegen ben Lehnherrn und Bafallen. ebd. S. 261. fqq. von ihrer Gucceffion ind Lehn. ebb. §. 388. Iqq. von ihrer Concurreng ben Meliorationen. ebd. §. 543. fqq. von ihrem Rechte ben De teriorationen. ebd. S. 554. Iqq. in wie fern fie zur Bezahlung der Lehnsschulden verbunden find. ebd. §. 311. Iqu. und §. 580. Igg. ihr Recht auf bas durch Relonie verwirkte Lehn. ebb. S. 616. lqq. mas Rechtens fen, wenn fie fich felbst einer Felonie fculbig machen. ebb. §. 635. fqq. bem nachften Mg. naten, wenn er fabig ift, gebubret die Lebuscuratel. Th. II. Eit. XVIII. S. 997.

Ahnen; ob und in wie fern eine gewisse Anzahl derselben zum Genuß der adelichen Borrechte erforderlich sep. Th. II. Lit. IX. §. 21. sqq. wie der Beweis darüber geführt werde. ebd. §. 26. sqq. wie sie berechnet werden. ebd. §. 24. 25. 87. 90. 97. sqq. ob sie durch Adelsbriefe ertheilt werden

fonnen. ebb. \$. 23. 97. 100.

Alimentation, wechselseitige, ber ehelichen Aeltern und Kinder nach aufgehobener väterlicher Gewalt. Th. II. Lit.II. §. 251. sqq. versagte, ift ein Enterbungs, grund. Th. II. Lit. II. §. 408. 513. welche Berwandte dazu verbunden sind. Eh. II. Tit. III. §. 14. sqq. — unehelicher Kinder. Eh. II. Tit. II. §. 612. sqq. — wechselseitige, der unehelichen Kinder und Aeltern. Eh. II. Tit. II. §. 637. 638. — interimistische, eines in der Ehe gebornen Kindes, dessen Legitimität von dem Ehemanne angesochten wird. Th. II. Tit. II. §. 10. statt der Abssind ung im Fall der Ehescheidung fann die Frau Alimenstation fordern. Th. II. Tit. I. §. 798,810. — des Kirchenpatrons. Th. II. Tit. XI. §. 595. sqq. — ausbesdungene, in wie fern der Vorkaussberechtigte sie übernehemen könne. Th. I. Tit. XX. §. 581,583. s. Alimente.

-Alimente, in wie fern gegen fie die Einwendung der Compensation statt finde. Th. I. Tit. XVI. S. 366. Iq. fern Bergleiche über fie geschloffen werden tonnen. ebend. S. 412:414. — entzogene, in wie fern diejenigen, denen fie butch eine Schenfung entzogen worden, Die Schenfung widerrufen konnen. Th. I. Tit. XI. S. 1117. fqq. f. auch Schenkungen. mas Rechtens fen, wenn fie durch milde Stiftungen entzogen worden. Th. II. Sit. XIX. S. 46.48. beren Borausbezahlung. Th. I. Tit. XVI. S. 61. Iqq. vermachte. Eh. I. Sit. XII. S. 441. Igg. - fechowde chentliche erhalt die Geschwächte von dem Schwangerer. Th. II. Sit. I. S. 1028. welche einer Geschwächten statt ber Ausstattung zu reichen. ebb. S. 1083. Igg. ftandesmåfige Alimente muß der Mann der Fran geben. Th. II. Tit. I. S. 186. Ginschränkung. ebb. bagu gehoren auch bie Cur- und Prozeftoften. ebb. S. 187. welche bie Sausfrau fordern tonne. ebd. S. 871. Igg. Berfagung der Alimente, in wie fern fie die Chescheidung begrunde. Th. II. Tit. I. S. 711. fqq. fiehe auch Alimentation.

Allodial Erben; von ihrer Auseinanderfetzung mit den

Lehnserben. Th. I. Tit. XVIII. S. 506. fqq.

Alluvion, ist Berbreitung des Ufers durch allmähliges Ansspülen fremder Erdtheile. Th. I. Lit. IX. §. 225. darunter gehören auch neu anwachsende Erdzungen und Halbinseln. ebb. §. 226. davon ist die Wegrückung eines Stück Landes durch Gewalt des Stromes (vis fluminis) unterschies den. ebd. §. 223. 224. übrigens s. ebd. §. 227, 241. ins gleichen §. 258, 262.

Altane ift ber Rachbar ju bulben nicht fchuldig. Th. I. Tit. VIII.

§. 123.

Altentheil; so heißen diejenigen Bortheile, welche ber Uebernehmer einer Austikalstelle bem vorigen Besiger zu seiner Berforgung auf Lebenszeit anweiset. Th. I. Tit. XI. §. 602. was daben zu beobachten sen. ebd. §. 603. 605. dessen Aussetzung gehört vor den ordentlichen Richter der Person.

Th. II. Tit. XVII. S. 56.

Alter, welches zur Ehe erforberlich sen. Th. I. Tit. I. §. 37. von 25 Jahren ist von Seiten der Mannspersonen ben eis ner She zur linken Hand erforderlich. ebd. §. 840. dessen Einstuß auf die Bermuthung in Schwängerungs. Sachen. ebd. §. 1124. Iq. dessen Einstuß auf die väterliche Sewalt. Th. II. Tit. II. §. 159. Iqq. §. 189. Iqq. §. 213. 214. Iqq. dessen Einstuß auf die Annahme an Kindesstatt. ebd. §. 668. 669. 677. canonisches. Th. II. Tit. XI. §. 1079. Iqq. welches zum Eintritt ins Kloster erforderlich sen. Th. II. Tit. XI. §. 1162. Iqq. im Felde bei Bergwerten. Th. II. Tit. XVI. §. 352. Iqq. Einstuß des Alters auf die Todesertsärung. Th. II. Tit. XVIII. §. 829.831. 855. dessenstigung auf die Eriminalerkenntnisse. Th. II. Tit. XX. §. 17.

Alveus derelictus, s. Accessio. Ambitus crimen, s. Bestechung.

Amotio, so heißt die Entwendung, die unter Aeltern und Kindern, Schegatten oder Geschwistern vorgefallen ist. Th. II. Lit. XX. S. 1133. der Richter darf sie von Amtswegen nicht untersuchen und bestrafen. ebd. ihre Bestrafung, wenn

fie gerügt wirb. ebb. S. 1136.

Umphibien gehören in der Regel zur Jagd, wenn sie mit Schiefigewehr, Fallen oder Schlageisen; und zur Fischerensgerechtigkeit, wenn sie mit Fischernetzen, Angeln oder mit der Hand im Wasser gefangen werden. Eh. I. Eit. IX. §. 171. 175. Die Ausnahmen in Ansehung der Biber, Fischsottern und Zugvögel s. ebend. §. 172:174.

Amt; was wegen bessen Berleihung und Antritts Rechtens sen. Eh. II. Lit. X. S. 70. sqq. von dessen Berlust. ebd. S. 72. sqq. S. 94. sqq. ebd. S. 102. sqq. geistliches, s. Geistliches. Stadt. Alemter sind die Bürger zu übernehmen schuldig. Eh. II. Lit. VIII. S. 29. sq. übrigens siehe Bediente, Diener des Staats, Officianten, Strafe, Berbrechen.

Amtecaution, wozu berjenige verpflichtet sen, ber für jemans den Amtecaution gemacht hat. Th. I. Tit. XIV. §. 273 = 276. wann biese Caution aufhore. ebd. §. 322. übrigens s. §. 359.369.

Amts entfetung ber Officianten einer Gemeine ober Corpos ration. Th. II. Tit. VI. S. 171. fqq. ber Pfarrer. Th. II. Lit. XI. S. 532. fqq.

Amtshand lungen; in wie fern daben die Substitution statt

finde. Th. I. Tit. XIII. S. 41. fqq.

Amtssachen; in wie fern anzunehmen sen, daß Jemand in officio gehandelt habe. Eh. I. Tit. XIII. S. 156. eigensmächtige Substitutionen in Amtssachen sind nicht erlaubt. Th. I. Tit. XIV. S. 41. sqq. Mandatum in Amtssachen wird durch den Tod des Machtgebers nicht geändert. ebd. S. 195.

Analphabeti mussen ihre Berträge gerichtlich aufnehmen lassen. Th. I. Tit. V. S. 171. sqq. und Anh. S. 5. von ihren Testamenten. Th. I. Tit. XII. S. 115. sqq. in wie fern sie eines Benstandes bedürfen. Th. II. Tit. XVIII.

S. 51. n. 5. fqq. f. auch Sprachuntundige.

Unatocismus, ift verboten. Th. I. Tit. XI. S. 818. über zwenjahrige ober noch altere Zinsenruckstande können aber neue Schulbscheine gegeben und Zinsen davon verschrieben werben; dieß muß aber gerichtlich geschehen. ebb. S. 819. 820. in wie fern und seit welcher Zeit von einer eingeklagten Zinsensorberung Zinsen geforbert werben können. ebb. S. 821.

Unerkenntnig, hebt den Mangel einer fregen oder ernftlis chen Einwilligung. Th. I. Tit. V. S. 186. Igg. aber ben Mangel ber Kahigkeit, ju contrahiren, nur fo weit, als es einen neuen Bertrag begrundet. ebend. S. 37. 38. bas Unerkenntnig des Cessionarii als Creditoris schliegt alle Einwendungen gegen die Schuld aus. Th. I. Tit. XI. S. 412. bas Legat ber Paffivschulb eines Erblaffers an feinen Glaus biger ift als Anerkenntnig berfelben anzusehen. Eh. I. Tit. XII. S. 430. fqq. 438. eines Teftamente, wann es porhanden fen, und mas es mirte. Th. I. Tit. XII. S. 611= 613. Th. II. Tit. II. S. 438. wie das Anerkenntniff einer fub patria potestate contrahirten Schuld nach Endis gung berfelben beschaffen fenn muffe. Eb. II. Eit. II. S. 136. fq. blokes, obschon wiederholtes Anerkenntnif einer vorher von einer Frauensperson ungultig geleisteten Burgschaft macht Diefe nie gultig. Th. I. Tit. XIV. S. 244. f. auch Frauensperfon, Burgichaften. wiederholtes, ben Wechseln, ichlieft ben Ginmand ber nicht empfangenen Baluta, mo folder an sich julassig ift, nicht aus. Th. II. Tit. VIII. S. 1247.

Anfall des Lehns. Th. I. Tit. XVIII. §. 409. 410. eines Rechts, was der, welchem er gebührt, jur Sicherstellung dieses Anfalls zu thun berechtigt sen. Th. I. Tit. XIV. §. 5=8. an Monche oder Nonnen, was dabei Rechtens sen.

Th. II. Tit. XI. S. 1201. 1202. 1206. fqq.

Angabe an Zahlungsstatt, wann sie vorhanden sen. Ih. I. Sit. XVI. §. 235. sqq. Wirtungen derselben. ebd. §. 242. besonders in Evictionsfällen. ebd. §. 243. in wie fern deshalb Condictio indebiti statt sinde. ebd. §. 191. Raturalien und Rleidungsstäcke dürsen Schenk, und Sastwirthe auf dem Lande vom Gesinde ohne Erlaubnis der herrschaft an Zahlungsstatt nicht annehmen. Ih. II. Sit. VII. §. 244. sq. übrigens s. den ganzen Vierten Abschnitt des Sechszehnten Litels des Ersten Theils. siehe auch Erfüllung.

Angeld ist, was auf Abrechnung der übernommenen Berbinds lichkeit vorausgegeben wird. Th. I. Sit. V. S. 206. Die Daraufgabe (arrha) ist in der Regel als Angeld zu be-

trachten. ebb. §. 207. Ausnahme. ebb. §. 208.

Antlage, f. Denunciation. falsche, beren Strafe. Eh. II. . Eit. XX. S. 1431. fqq.

Anlagen, neue, zu Bedurfniffen der Gemeinen. Eh. II. Eit. VI.

**S.** 66.

Anmerkungen zu Buchern; was bei beren Abbruck in Ruckficht bes Berlagsrechts Rechtens fen. Th. I. Tit. XI. §. 1023.
Annahme bes Bersprechens, f. Acceptation.

Unnahme an Rinbesftatt, f. Adoptio.

Annahmebrief ber Gutbunterthanen. Eh. II. Tit. VII. S. 137. sqg.

Annotatio. Die blose Anzeichnung der auf ein Kind vers wandten Kosten vom Bater wirkt nicht die Berbindlichkeit zur Collation. Th. II. Tit. II. §. 291:

An fagung ber hofebienste. Th. II. Tit. VII. S. 332. Iqq. Antichretische Rutung eines Pfandes. Th. I. Tit. XX. S. 139. Iqq. ber Bertrag, wodurch sie eingeräumt wird, muß vom Richter bestätiget werden. ebb. S. 227. Iqq.

Annus deservitus, f. Sterbejahr. Un, und Zumuchse, f. Accessio.

An warter; Fideicommifanwarter, s. Fideicommif. Lehnsanwarter haben tein gegenwärtiges Necht auf das Lehn. Th. I. Tit. XVIII. S. 469. von ihren Rechten und Pflichten. ebd. S. 453. sqq. ihr Recht, gegen die Rechtsmäßigkeit eines Kindes zu protestiren. Th. II. Tit. II. S. 17. s. Anwartschaft, Lehn.

Anwartschaft auf Lehne. Th. I. Tit. XVIII. S. 444. Iqq. wirkt, ohne hinzukommende Eventualbelehnung, nur ein personliches Recht gegen ben Berleihenden. ebd. S. 444. 445. Bekanntmachung berselben an ben Lehnsbesiger. ebb. S. 456. Iqq.

von mehrern Unwartschaften, ebend. S. 458. sqq. übrigens f. S. 446,477. — auf protestantische Prabenden. Eh. II. Tit. XI. S. 1227. sqq.

- Unweisung (Affignatio), davon handelt überhaupt der Runfte Abschnitt. Eb. I. Eit. XVI. S. 251. lqq. fie ift ber Auftrag, etwas, mas ber Auftragende von einem Dritten gu fordern hat, für eigene Rechnung zu erheben. ebd. S. 251. Korm. ebd. §. 253 : 255. die Ausantwortung der schriftlichen Uffignation ift zur Gultigkeit des Geschäfts nicht nothwendig, boch kann sie ber Assignatarius fordern. ebd. S. 254. 255. Ausnahme. ebd. S. 293. 294. Arten der Unmeisungen. ebd. 6., 262 = 267. Berhaltniffe zwischen dem Uffignaten, bem Anweisenden und dem Angewiesenen. S. 256 261. mas in Absicht der Bekanntmachung der geschehenen Assignation Rechtens fen. S. 268, 274. in wie fern die Annahme einer Unweisung bas Unerkenntnig einer Schuld enthalte. ebend. S. 292. Borzug bei mehreren Affignationen auf Ein Objekt. ebd. S. 295. Bas ben Unweisungen, die nicht gur Begahlung einer Schuld gegeben werben, Rechtens fen. ebb. §. 298. mas benm Wiberruf ber Affignation Rechtens fen. ebend. S. 275. 276. in wie fern fie ftatt der Uebergabe bienen. Th. I. Tit. VII. S. 66. sqq. übrigens f. Affignationen.
- Anwendung der Gesete, davon handelt die Einleitung S. 18:25. neue Gesete können auf vorhergehende Handslungen und Begebenheiten nicht angewendet werden. Einleit. S. 18. dieses sindet auch in Ansehung solcher neuen Gesete statt, welche durch Anfrage des Richters wegen Wangel des Gesets veranlaßt sind. ebd. S. 55.
- Anzeige eines Berbrechens, in wie fern jemand bazu verbunsten sein. Eh. II. Lit. XX. S. 80. sqq. S. 97. sqq. S. 117. sqq. s. auch Denunciation unehelicher Schwangerschaft. ebb. S. 901. sqq. in wie fern die Anzeige von Ungluchsfalsten und Kriegsschäden ben Remissionsfallen bem Berpachter ober ben Gerichten geschehen musse. Eh. I. Lit. XXI. S. 480. sqq. 590. sqq.
- Apotheter, deren Rechte und Pflichten Th. II. Tit. VIII. Abschn. VI. §. 456. sqq. und Anh. §. 109. ihre Pflichten benm Bertaufe der Gifte und gefährlichen Arzenenen. Th. II. Tit. XX. §. 695. sqq. sollen nicht curiren. ebb. §. 703. sqq. von ihren Quittungen. Th. I. Tit. XVI. §. 148. von ihren Handlungsbüchern. Th. II. Tit. VIII. §. 473. von ihrer Wechselssigkeit. Th. II. Tit. VIII. §. 720.

Arbeit, dagu follen bie Dufigganger angehalten werben. Eb. II. Sit. XIX. S. 3. fqq. S. 7. fqq. — von einem Mittelsgenoffen angefangene; beren Bollenbung barf ben andern Mittelsgenoffen von ber Zunft nicht untersagt

werben. Th. II. Tit. VIII. S. 202.

Arbeitshaufer, von deren Stiftung. Th. II. Tit. XIX. S. 32. lad. Darin find huren, die aufgegriffen find, nach ausgefandener Strafe fo lange ju vermahren, bis fie ju einem ordentlichen Gewerbe Luft und Gelegenheit betommen. Th. II. Sit. XX. S. 1024. übrigens f. Armenanftalten.

Archivbediente, beren Bestrafung ben Pflichtwidrigkeiten.

Th. II. Tit. XX. S. 462.

Archive ber Magiftrate haben mit ben gerichtlichen gleiche Rechte. Eh. II. Tit. VIII. S. 136. fqq.

Armbrufte, Borficht ben ihrem Gebrauch, Th. II. Tit. XX.

ì

Armeen, wer folche in feindliche Gewalt zu bringen unternimmt, ift ein Landesverrather ber erften Claffe. Eb. II.

Eit. XX. S. 101.

Armen, Pflicht bes Staats, für beren Ernahrung und Berspflegung zu forgen. Th. II. Lit. XIX. S. 1. Iqq. wem ihre Berforgung obliege. ebd. §. 9 - 15. Mittel bazu. ebd. §. 16 - 31. ben bem, mas ihnen ohne Borbehalt gegeben wird, wird bie Absicht, ju schenken, vorausgesett. Eb. I. Eit. XI. S. 1043. 1044. ihnen tommt die Strafe ber vorschriftswidrigen Affecurang des Lebens eines Dritten gu. Eh. II. Sit. VIII. S. 1974. besgleichen ber Borrath an verfälschten Lebenss mitteln, fo fern biefelben verbessert werben tonnen. Eh. II. Tit. XX. S. 725.

Armen an falten, bavon handelt Eh. II. Eit. XIX. beren Stiftung. ebd. S. 33. Iqq. fie fteben unter der Dberaufficht bes Staats. ebd. S. 32. 36.41. beren Rechte, befonders ben ben ihnen gemachten Geschenten und Bermachtniffen. ebd. S. 42.48. beren Successionsrecht. Th. II. Tit. XVI. S. 22. Sit. XIX. S. 50. fqq. bieg muß ben Aufzuneh. menden, beren Bermandten ober Bormunbern gehorig betannt gemacht werben. ebd. S. 60. fqq. rechtliche Folgen,

wenn biefes verabfaumt worden. ebb. §. 65. 66. Armencaffe, beren Antheil am Werthe gefundener Sachen. Th. I. Sit. IX. S. 45. lqq. beren Erbrecht auf den Rach. laß ber Sagestolzen. Eh. II. Eit. XIX. S. 19. fqq. Armenverpflegung tranten Gesindes. Eh. II. Eit. V.

S. 86. fqq. f. auch Gemeinen.

Arrest, Entschäbigung wegen des widerrechtlichen. Th. I. Sit. VI. §. 132. Iqq. Strase unbesugt angelegten oder verslängerten Arrestes von den Behörden. Eh. II. Sit. XX. §. 381. Iqq. §. 409. Bergwerksarrest. Sh. II. Sit. XVI. §. 335. Iqq. wegen vorenthaltenen Bentrages zur Haveren. Sh. II. Sit. VIII. §. 1895. in wie fern er auf die Besoldung der Postbedienten statt sinde. Sh. II. Sit. XV. §. 228. auf Postpserde und Geräthschaften sindet er nicht statt. ebd. §. 227. auf Schiffe. Sh. II. Sit. VIII. §. 1409. Iqq. der Schiffsleute. ebd. §. 1415. Iqq. kann der Schiffer der Fracht wegen auf die Waaren nachsuchen. ebd. §. 1724. wann der Bormund wegen seiner Auslagen ben Ablegung der Schlußerechnung dazu berechtigt ist. Sh. II. Sit. XVIII. §. 883. st. auch Frenheit, Personalarrest.

Arrestanten, deren eigenmächtige Befrenung. Th. II. Tit. XX.

**S.** 160. fqq.

Arrestprozes, in demselben kann die Klage des Vormundes ohne De cretum ad agendum angenommen werden. Th. II. Tit. XVIII. §. 503. es maß aber dasselbe nachges bracht werden. ebd.

Arreftschlag findet in der Regel auf die Rugungen bes bem Schuldner gebuhrenden Untheils an einer gemeinschaft.

lichen Sache statt. Th. I. Tit. XVII. §. 72.

Arrha, f. Angeld, Daraufgabe, Bandelpon.

Arrogation, f. Unnahme an Rindesftatt.

Artikel, Zunftartikel, von deren Fertigung. Th. II. Tit. VIII.

**§.** 206. fqq.

Arzt, bessen Pflicht zur Rettung der Scheintobten. Th. II. Lit. XX. S. 792. sqq. ist ben Bistation der hurenhäuser zuzuziehen. Th. II. Lit. XX. S. 1002. vertritt ben Lestas menten zu Kriegs, und Pestzeiten die Stelle des Richters. Th. I. Lit. XII. S. 200. dessen Bergehungen. Th. II.

Sit. XX. S. 505. Iqq. f. auch Wintelargte.

Arst und Wundarzt, beren Berhaltnis gegen die Apothes fer. Th. II. Lit. VIII. §. 460. lqq. §. 468. muß von den Gutbunterthanen herben, und zurückgeführt werden. Th. II. Lit. VII. §. 401. ihre Pflicht, Gebrechen und Familiens geheimnisse zu verschweigen, und wie sie im gegenseitigen Falle zu bestrafen. Th. II. Lit. XX. §. 505. Einschranstung. ebb. §. 506. s. auch Chirurgi.

Ascendenten und Descendenten konnen sich wechselsweise nicht heirathen. Th. II. Tit. I. S. 3. von deren Succession. Th. II. Lit. II. Abschn. VI. S. 489. sqq. von ihrer Con-

currenz mit Seitenverwandten. ebb.: §: 492. lqq. in wie fern sie durch die Armenanstalten von der Succession ausgeschlossen werden, Eh. II. Lit. XIX., §: 51. von ihrer Lehnsfolge. Eh. I. Lit. XVIII. §: 398. lqq. in wie fern sie ben der Berpstegung unehelicher Kinder concurriren. Eh. II. Lit. II. §. 628 bis 631. sie Enterbung, Pflichttheil.

Affecurang eines Schiffes ober einer Baare tann ber Arreftleger fuppliren. Eh. II. Eit. VIII. S. 1413. 1414. Strafe

bes Betrugs daben. Th. II. Eit. XX. S. 1376.

Assecuranzompagnie, beren Borsteher und Bediente durfen nicht für eigene Rechnung assecuriren. Eh. H. Tit. VIII.
§. 1939. auch nicht Bodmeren geben. ebend. §: 2364.

Affecurangvertrag. Eh. II. Eit. VIII. Abschn. XIII.

S. 1934. Iqq. f. Berficherungevertrag.

Assignat, in wie fern er die Anweisung annehmen misse, und was die Folge der angenommenen Anweisung fen. Th. I. Lit. XVI. S. 256,261. 270. ihm muß die gesches hene Anweisung bekannt gemacht werden. ebb. S. 268. näs here Bestimmungen daben. ebb. S. 269,274. wozu er benm Wiberruf der Assignation verbunden. ebb. S. 275. 276. übris gens s. Assignation, Anweisung.

Assignatarius, von seinen Berhaltnissen mit bem Assgransten und bem Assgraten. Eh. I. Eit. XVI. S. 256, sq. besonders was er wegen Ginziehung der angewiesenen Post, ingleichen ben nicht erfolgter Annahme oder Zahlung zu bevbachten habe. ebb. S. 277 bis 291. übrigens s. Alssias

nat, Affignation, Anweisung.

Assament. Darf der Wechselinhaber statt Zahlung nicht

annehmen. ebd. S. 1118.

Affocié en commandite; so heißt berjenige, welcher ber Societät ein bestimmtes Capital mit der Bedingung anvertraut hat, daß er statt der Zinsen am Gewinn oder Betlust nach Berhältniß dieses Capitals Theil nehmen wolle. Ih. II. Lit. VII. S. 651. in wie fern er den Societätögläubigern für die Societätöschulden hafte. edd. S. 652. er wird ben den unter der Firma der Societät ausgestellten Bechseln nie wechselmäßig verhaftet. edd. S. 795.

Atteft, welches die hemschaft dem Gesinde geben muß. Th. II. Eit. V. S. 171. fqq.

Attestatum academicum f. acabemisches Zeugniß.

Auction s. auch Beräußerung ber verpfändeten Sachen, was baben, me beobachten. Th. I. Lit. XI. S. 21. Iqq. und S. 340. Iqq. ben gerichtlichen darf die Gerichtsperson, welche die handlung dirigirt, und der Protokollsührer nicht mitbieten. Eh. I. Lit. XI. S. 22. fqq.

Auctionscommiffarius und Ausrufer tonnen in bem Muctionen weber felbft, noch burch oder fur andere etwas

, erftehen. Th. I. Sit, XI. S. 21.

Auctor, Auctoris Nominatio, bazu ist ber Inhaber verpflichtet. Eh. I. Sit. VII. §. 165. sqq. Auctor delicti. Eh. II. Sit. XX. §. 64. sqq. §. 73. sqq.

Aufbietung, öffentliche eines Grundftucks; ihr fann von Seiten des Kaufers entfagt werden. Th. I. Eit. XI.

**S.** 148.

Aufgebot, eheliches. Th. II. Lit. I. S. 138. sqq. und Anh. S. 68. 69.72. Dispensation bavon, ben wem sie zu suchen. ebb. S. 152. 153. Dispensation ber Eximirten. Th. II. Lit. XI. S. 290. sqq. in wie fern es ben einer She zur linken hand erfolgen musse. Th. II. Lit. I. S. 855. — ber Erbschaftsglaubiger. Th. I. Lit. XVII. S. 137, sqq. — erbloser Berlassenschaft. Th. II. Lit. XVII. S. 24. und Anhang S. 146. wegen ber burch ben Faktor unternommenen Sesschäfte. Th. II. Lit. VIII. S. 537. sqq. der Societätsglausbiger wegen ber Rechte an die ausgeschiedenen Seselschafter Th. II. Lit. VIII. S. 675. sqq. gefundener Schäße. ebd. S. 76. sqq. versorner Bechsel. Th. II. Lit. VIII. S. 1172. sqq. 1175. sqq.

Aufgeborsschein, bavon f. Eh. II. Bit. XI. S. 441. fqg.

Aufhängen f. Aufftellen.

Aufe und Bortäuferen, beren Strafe. Th. II. Tit. XX. §, 1292. besonders ben Mätlern. Th. II. Tit. VIII. §, 1355. Auffündigung der Darlehne; kann in der Regel außergerichtlich geschehen, und ist den Darlehnen von 50 Athle. und darunter die Frist vierwöchentlich, sonst aber dreymosnatlich. Th. I. Tit. XI. §, 761. sqq. geschiehet gültig durch den Bormund. Th. II. Tit. XVIII. §, 497. sqq. auch durch den Bormund der Pstegebesohlnen. ebd. §, 745. von den Kosten der Auffündigung der Darlehne. Th. I. Tit. XI. §, 766. sqq. — des Gesindes Dienstes. Th. II. Tit. V. §, 109. sqq. §, 180. — der Pandsungsgesellschaft. Th. II. Tit. VIII. §, 661. sqq. und 668. sqq. — der Pacht und Miethe. 1) überhaupt. Th. I. Tit. XXI. §, 340. sqq. 2) besonders; n) wegen nothwendiger Bers

außerungen. ebb. S. 351. Iqq. b) toegen nothwendiger Res paraturen. ebb. S. 363. fqq. c) wegen Beranberung in ber Person ber Contrahenten oder beren Todes. ebb. S. 366,382. S. 386. d) megen verweigertet ober nicht geleisteter Erfal. lung, befonders wegen ber ausgebliebenen Zahlung bes Binfes. ebd. 6. 298. 6. 391 : 394. e) im Kall entstehenden Rrieges. ebb. S. 553. Igg. - ber Bollmacht. Th. I. Tit. XIII. **S.** 159. fqq.

Auflage eines Buchs, neue, geschicht, wenn ein neuer, unveranderter Abdruck einer Schrift in eben bemfelben Rormate veranstaltet wirb. Eb. I. Tit. XI. S. 1012. Rechte des Berlegers und Schriftstellers daran. Th. I. Tit. XI. S. 1013. Igg. der Berleger fann fie auch ohne Einwillis gung bes Berfaffere veranstalten. ebb. S. 1013. Ginfchr. ebend. S. 1014. fqq. übrigens f. Berlags . Bertrag. Ansgabe eines Buchs, neue. Rachdrud. Ueberfegungen.

Aufruhr, beffen Beftrafung. Th. II. Tit. XX. S. 167. Log. Bestrafung der Theilnehmer, ebd. S. 174. Lag. Borbeugungsmittel. ebb. S. 180. fqq. Todtschlag benm Aufruhr. ebb.

**S.** 170. **I**gg.

Auffeher ber Gefangniffe, Armen, und Banfenbaufer, Strafe, wenn fie ibr Umt jur Beilbeit migbrauchen. Th. II. Tit. XX. S. 1030. fgg.

Aufftellen und Aufhangen, gefährliches in bewohnten Gegenden ift verboten. Th. I. Tit. VIII. S. 74. fqq. wie es zu bestrafen fen. Eh. H. Eit. XX. S. 762. fgg.

Auftrag, f. Mandatum, mas Rechtens fen, wenu ber Schaden ben Gelegenheit eines Auftrages verurfacht worben.

Eb. I. Eit. VI. §. 50. fqq.

Augen - Merate muffen ju Ausübung ihres Gewerbes obrig. feitliche Erlaubnif haben, und wie fie ju bestrafen, wenn fie es ohne diese Erlaubnig treiben. Th. II. Tit. XX.

S. 704, fgg.

Ausbeute ber Bergwerke, in wie fern fie zu dem beweglichen Bermögen ju rechnen. Th. II. Tit. XVI. S. 254. mann, und wie viel an Ausbeute bezahlt merde. ebd. S. 300. in wie fern fie bem Bertaufer ber Rure verbleibe. ſqq. ebb. S. 324.

Ausbeutezeche ben Bergwerten; heißt eine Grube, melche nach wieder erstattetem Berlage und: nach Abzug ber: jum timftigen Betriebe nothinem Roffen , einen reinen Ueberfchuß abmirft. The HI Tied KVI. S. 299.00 ... .....

Auseinanderstäung mit den Kindern erster She; baben muß diesen ein Eurator gesetzt werden. Th. II. Lit. XVIII. S. 34. — des Bermidgens der Pflegebefohlnen. Th. II. Lit. XVIII. S. 409. sqq. — zwischen dem ans und abziehenden Pfarrer oder dessen Erben. Th. II. Lit. XI. S. 823. sqq.

Ausfuhr der Bergwerks. Producte und Materialien ift ver-

boten. Th. II. Tit. XVI. S. 97.

Ausgabe, nothwendige, ift die, zu welcher jemand durch die Gefetze verpflichtet wird, oder welche nicht ohne Gefahr eines größern Uebels vermieden werden konntel. Th. I. Lit. XIII. S. 269. 270. nätliche, welche den Werth einer Sache oder sonst die Bermögensumstände eines Mensichen wirklich verbessert. ebb. S. 272. aus dem Kirchensvermögen. Th. II. Tit. XI. S. 686. sqq.

Ausgabe eines Buchs, neue, geschieht, wenn eine Schrift in verändertem Formate oder mit Beränderungen im Inshalte von neuem gedruckt wird. Eh. I. Tit. XI. S. 1012. Lqq. was in Ansehung derselben Rechtens sep. ebb. S. 1016. sqq. besonders wenn der Buchhandler dem Schriftsteller die Ausarbeitung eines Werks nach seiner Idee übertragen, oder mehrere Verfasser zu Aussührung desselben als Witarsbeiter angestellt hat. ebb. S. 1021. in wie fern das Recht des Verfasses, daß ohne seine Zuziehung keine neue Aussgabe veranstaltet werden dürse, auf seine Erben übergehe. ebd. S. 1020. 1030. s. auch Nachbruck. Uebersehungen. Auslage eines Buchs, neue. Verlagsvertrag.

Musguß, wie folcher im Ball einer Gervitut einzurichten.

Th. I. Tit. XXII. S. 59.

Auslander, wie es mit ihrem ehelichen Aufgebot zu halten fen. Th. II. Tit. I. S. 143:145. von Pfandungen gegen fie. Th. I. Eit. XIV. S. 456. sqq. s. Abschoß, Abzug, Retorsionsrecht, Krembe.

Mustagen im hofedjenft muffen vergutet werden. Eh. II.

Eit. VII. S. 420.

Auslegung ber Geset; was daben zu beobachten seinl. §. 50.62. authentische eines attern Gesetes, giebt auch ben allen noch zu entscheidenden Källen den Ausschlag. Einl. §. 19. davon aber ist der Fall auszunehmen, wenn ein mangelhaftes Geset suppliert wird. Einl. §. 53.55. kann in Ansehung der Provinzialgesetz und Statuten ohne worgängiges Gutachten der Provinzialgesetz und Statuten ohne worgängiges Gutachten der Provinzialgesetz und Statuten auf werden. Einl. §. 56. richter lache, dabei darf nur auf

ben aus bem Busammenhange in Begiebung auf ben Gegenftand fich ergebenden Wortverftand, und auf ben nachften unzweifelhaften Grund bes Gefetes Rudficht genommen merben. Einl. S. 50. wo eine bergleichen Auslegung nicht fatt findet, muß ben ber Gefestommiffion angefragt werben. Einl. C. 51. was im Mangel eines Gefetes ftatt finde, ift Einleit. §. 53.55. vorgeschrieben. vergl. Th. II. Lit. 1. S. 538. Der Priviles gien, biefe muß fo gefcheben, wie fie am wenigsten gum Rachtheil des britten gereicht. Ginl. C. 58. übrigens fo, baff bie mohlthatige Absicht bes Gebers nicht vereitelt merbe. ebb. S. 59. und bag bamit bas gemeine Recht und bas Bohl bes Ctaats übereinstimme, ebd. S. 61. in zweifelhaften Rallen ift mehr auf ben Inhalt, als auf die Bewegungsgrunde ber erften Berleihung zu sehen. ebb. §. 62. wie privilegia onerosa auszulegen. ebd. §. 60. der Willenserflarungen. Th. I. Sit. IV. S. 65. Igg. fie find im zweifelhaften Salle fo au beuten, daß fie nicht ohne alle Wirfung bleiben. Eh. 1. Lit. IV. S. 74. es ift baben auf den Gegenstand ber Billenserflarung, wie auch auf ben Gprachgebrauch und die betannte Abficht des Ertlarenden Rucfficht zu nehmen. ebend. es ift die am wenigsten bindende Billensertlarung anzunehmen. Th. I. Tit. V. S. 268, 269. 1) ber Teftas mente insbesondere. Th. 1. Tit. XII. S. 519. fqq. 2) ber Kamilienstiftungen. Th. II. Tit. IV. S. 35. 1qq. S. 40. 3) ber Bertrage Eh. I. Tit. V. S. 252. fqq. insbefondere ber Erbvertrage. Eh. II. Eit. I. S. 445. lqq. ber Grundver-trage ben Corporationen. Eh. II. Eit. VI. S. 32. ber Afsecuranzvertrage. Eb. II. Tit. VIII. S. 2102, fgg.

Aublegungbregeln der Privilegien. Einl. S. 58,62. der Bertrage. Eh. I. Tit. V. S. 252. Iqq. ben Grundvertragen der Gesellschaften treten die allgemeinen Aublegungbregeln ein. Th. II. Tit. VI. S. 32. doch ist daben auf die bisherige Gewohnheit der Gesellschaft Ruchscht zu nehmen. ebd. S. 33. der Entsagungen. hierben gelten die allgemeinen Auslegungbregeln der Bertrage. Th. I. Tit. XVI. S. 403.

Auslieferungstoften tragt ber Eigenthumer ben ber Ue bergabe ber Sache. Eh. I. Tit. VII. §. 220.

Aussaat, in wie fern sie ber Berpachter eines Landguts vertreten musse. Th. I. Tit. XXI. S. 426. sq. was in Rucksicht beren ben Remisssonöforderungen des Pachters Rechtens sen. ebd. S. 490. sq. 501. 519. sqq.

Ausschant f. Rrugnahrung.

Musficht. Rechte in Unfebung berfelben. Eh. I. Sit. VIII.

S. 137. fqq. befonders wenn fie eine Servitut ift. Eh. I.

Dit. XXII. S. 62. f. auch Licht im Gebaude.

Musstattung. Darunter wird alles basjenige begriffen, mas Rinder ben ihrer Berbeirathung, ben Errichtung einer befondern Wirthschaft, ben Unstellung eines eigenen Gewerbes, ober ben Uebernehmung eines Amtes, von ben Meltern erhalten haben. Th. II. Tit. II. S. 304. 305. Bertrag barüber, wenn er einem laftigen gleich geachtet wird. Th. I. Tit. XI. S. 1047.- wenn sie vermacht wird. Th. I. Eit. XII. S. 447. ber Geschwächten. Th. II. Tit. I. S. 1077. fqq. wenn fie dieselbe nicht fordern kann. ebd. S. 1091. Igq. Rinber. Th. II. Lit. II. S. 232. fgg. Ausgleichung unter ihnen wegen erhaltener Ausstattung ben ber Erbtheilung. ebb. S. 297. fqq. S. 303. fqq. baju tann die Salfte bes Erbschaßes vermandt werden. Th. II. Tit. I. S. 299. wer zur Ausstattung unvermögender Pflegebefohlnen verpflichtet fen. Th. II. Tit. XVIII. S. 340. geiftliche Ausstattung. Th. II. Tit. XI. S. 1191, 1195, Iqq.

Aussteller einer Tratte, bessen Recht gegen den Bejoge-

nen. Th. II. Tit. VIII. S. 1132. fqq.

Aussten ercassen, durfen ohne Landesherrliche Genehmigung nicht errichtet werden. Eh. I. Lit. XI. S. 651. wie deren eigenmächtige Errichtung zu bestrafen sen. Eh. II. Lit. XX. S. 250, sqq.

Musftogung ber Mitglieber einer Corporation. Eh. II. Eit.VI.

**§.** 43. fqq.

Aus streichen ber Acceptation eines Wechsels ist nicht erlaubt. Th. II. Eit. VIII. S. 997. sq. des Giro. ebd. S. 1065. Austritt der Mitglieder aus einer Gemeine. Th. II. Eit. VI.

S. 182. fqq. Auswärtige, von deren Curatoren. Th. II. Tit. XVIII.

**§.** 1003. Iqq.

Auswanderung, in wie fern sie erlaubt ober verboten sen. Eh. H. Sit. XVII. S. 127. sqq. der Fremden. ebd. S. 131. sq. s. Fremde. — der Cantonisten. Eh. II. Sit. X. S. 49. sqq. s. Cantonisten. — der Gelehrten und Künstler. Eh. II. Sit. XVII. S. 133. s. Gelehrte, Künstler. — der Frauenspersonen. ebd. S. 134. sq. s. Frauenspersonen. ebd. S. 134. sq. s. Frauenspersonen. des Gesindes. ebd. S. 136. 137. — Strafe derer, welche ohne Anzeige und Erlaubnist auswandern. ebd. S. 139. und Anh. S. 150. Folge der Auswanderung ist Erlegung des Absahrtögeldes. ebd. S. 141. s. Absahrtögeld.

Answeichen auf Wegen; mas baben Rechtens fen. Th. II. Lit. XV. S. 25. fqq. Auszug f. Altentheil.

Autor barf feine Schrift nicht in bffentlichen Laben, ober an Orten wo Buchhandler find, durch Buchbinder vertaufen. Th. II. Eit. XX. S. 1297. c. d.

Avisbrief, mas daben zu beobachten. Th. II. Lit. VIII. §. 954. fq.

Ø.

Baarichaften, mas barunter ju verfteben fen. Th. I. Tit. II. S. 11. 12. - ber Pflegebefohlnen; Pflicht des Bormundes in Ansehung derselben. Th. II. Tit. XVIII. S. 454.

Baddfen durfen an der gemeinschaftlichen Mauer ohne Ginwilligung bes Miteigenthumers nicht angelegt werden. Th. I.

Eit. VIII. S. 133.

Baden in diffentlichen Fluffen ift niemanden verwehrt. Eh. II.
Lit. XV. S. 44.

Bank, konigliche, ihr muffen ben Zahlungen bie Gelber in die Casse geliefert, und bort wieder abgeholt merden. Th. II. Sit. XI. S. 777. Th. I. Sit. VIII. S. 584. ihre Borfteber und Bediente burfen nicht affecuriren ober Bodmeren geben. Th. II. Tit. VIII. S. 1939. 2364. ihre Bucher beweisen ohne eidliche Bestärtung. Eh. II. Eit. VIII. §. 584. von Berpfändungen an dieselbe. Th. I. Tit. XX. S. 380. lqq. anderweitige Berpfändung ber ihr verpfändeten Baaren. ebb. S. 365. fq.

Banknoten gehoren nicht unter bas baare, sondern unter bas Capitalsvermogen. Eh. I. Tit. II. S. 12. gehoren gu dem Bermachtnif des Inbegriffs eines Behaltniffes. Th. I. Eit. XII. S. 415. verfalschte, Strafe der Berfälschung. Th. II. Eit. XX. S. 267. und nachgemachte auswartige, wie diefe zu bestrafen. ebd. S. 1382. fq. Berpfan-

dung der Banknoten. Eh. II. Tit. XX. S. 286. fq. Banditen, deren Strafe. Eh. II. Tit. XX. S. 854.

Banterut. I. Strafe bes Banterutirens. 1) Des betruglichen. Th. II. Sit. XX. S. 1452. sqq. 2) des muthwilligen. ebd. S. 1458. fqq. 3) bes fahrlagigen. ebd. S. 1466. fqq. 4) bes unbefonnenen. ebd. S. 1473. fqq. 5) ber Beganftigung eines ober einiger Glaubiger gu Rrantung bes Rechts ber übrigen. ebd. §. 1478. 6) fluchtiger Schuldner. ebend. \$. 1482. II. Pflicht bes Richters ben Bestrafung bes Banterutte. ebend. S. 1476. Lag. III. Pflicht der Raufmannschaft baben. ebb. S. 1480. sq. IV. Pflichten und Rechte ber Chefrau des Bankerutirers. ebb. S. 1485. sqq. siehe Bankerutier.

Bankerutier, betrüglicher, ist berjenige, welcher sein Bermögen verheimlicht, um seine Gläubiger zu hintergehen. Th. II. Tit. XX. §. 1452. — muthwilliger ist ber, welcher durch übertriebenen ober liederlichen Auswand sich aus ser Zahlungöstand gesetzt hat. ebd. §. 1458. boshafter und muthwilliger kann nicht Mäkler werden. Th. II. Tit. VIII. §. 1316. — fahrläßiger ist ber, welcher zu einer Zeit, da er weiß, daß seine Schulden sein Bermögen übersteigen, mit Berheimlichung seiner Bermögensumstände, jedoch unter der hoffnung einer baldigen Berbesseumstände, jedoch unter den macht. Th. II. Tit. XX. §. 1466. — un besonn en er ist der, welcher mit fremdem Gelde, ohne Genehmigung des Gläubigers verwegene und unsichere Unternehmungen wagt, wodurch er seine Gläubiger in Schaden sest. ebd. §. 1473. §. auch Bankerut.

Bann, Rirchenbann, davon handelt Eh. II. Eit. XI.

§. 54:57. §. 86:90.

Banngerechtigkeit ist die Befugniß, allen Einwohnern eines gewissen Bezirks oder gemissen Classen derselben die Anschaffung und Zubereitung gemisser Bedürfnisse ben jedem andern zu untersagen. Th. I. Tit. XXIII. S. 4. ist sie auf einen gemissen District verlieben, so wird vermuthet, daß sie sich gegen alle Einwohner desselben, ohne Unterschied des Standes und der Gerichtsbarkeit erstrecke. ebd. S. 12. übrigens f. Zwangsgerechtigkeit.

Bannmeile, bavon handelt Th. II. Tit. VIII. §. 90 = 102. das Recht der Bannmeile ist keine Folge des Stadtrechts. ebd. §. 90. wo es statt hat, durfen innerhalb der Bannsmeile keine stadtischen Gewerbe getrieben werden. ebend. §. 91 = 95. wie die Bannmeile zu bestimmen. ebd. §. 96 = 102.

Bau, gesehliche Bestimmungen in Ansehung besselben übershaupt. Eh. I. Sit. VIII. §. 66. sqq. Eh. II. Sit. XX. §. 765. sqq. 1) wegen neuer Bauten. Eh. I. Sit. VIII. §. 66. sqq. §. 139. sqq. §. 150. sqq. Eh. I. Sit. IX. §. 327. 342. sq. inaedificatio. Eh. II. Sit. XX. §. 765. sq. sq. saumeister. 2) wegen Reparaturen. Eh. I. Sit. VIII. §. 37. sqq. Eh. II. Sit. XX. §. 765. sqq. mit fremben Materialien, was baben Rechtens sen. Eh. I. Sit. IX. §. 334. 339. was benm Bau in praediis servicutibus Rechtens sen. Eh. I. Sit. IX. §. 73. sq.

verbungener Bau. f. Bauherr, Bauholz, Baumeifter, Bauftellen, Materialien, Reparaturen.

Baubienste, davon handelt Th. II. Tit. VII. S. 369. sq. S. 417. 464. sq. sie mussen außer dem ordinairen Hofebienst, sowohl zur Erbauung neuer, als zur Wiederherstellung und Besserung alter Gebäude geleistet werden. ebend. S. 369. 370. Einschräntung in Absicht der Ziegels und Kalkbsen. ebb. S. 376. 377. Ausnahme ben den Gartensmauern und Planten. ebd. S. 379. ungemessene können wider den Willen der Herrschaft nicht in gemessene verwans delt werden. Th. II. Tit. VII. S. 318.

Bauern find Bewohner des Landes, in fo fern es den Stade ten entgegengesett wird; und zwar folche, die nich mit bem unmittelbaren Betriebe bes Ackerbanes, und ber Landwirthe schaft beschäftigen, in fo fern fie nicht durch abeliche Geburt, Umt oder besondere Rechte von dem Bauernstande ausgenommen find. Th. II. Tit. VII. S. 1. I. wer zu bies sem Stande gehore. ebd. S. 4.7. vergl. S. 107. lg. II. Rechte und Pflichten bes Bauernstandes. 1) ben Dorfgemeinen. Th. II. Tit. VII. Abschn. II. S. 18. sqq. 2) von den Reche ten und Berbindlichkeit des Bauernstandes. a) überhaupt. Th. II. Tit. VII. Abschn. I. S. 2. 3. 8 bis 17. b) im Berhaltniß gegen die Gutsherrschaft. a) ber fregen Dorfbeinwohner und Gerichtsgesessenen. ebd. Abschn. III. S. 87.90. B) der Unterthanen. ebb. S. 93. fqq. tonnen Schmerzen. geld fordern. Th. I. Tit. VI. S. 112. Pfarrbauern, das von handelt Eh. II. Eit. XI. S. 815,817. f. auch Lands mann, Unterthanen.

Bauergüter, sollen nicht eingezogen, geschwächt und vermindert, sondern gehorig besetzt werden. Eh. II. Tit. VII. §. 14.16. in wie fern Gutöunterthanen zu deren Annahme genöthigt werden können. Eh. II. Tit. VII. §. 181. 507. sq. von den Rechten der Gutöunferthanen auf dieselben. ebend. §. 246. sqq. §. 587. sqq. 1) wenn sie Eigenthümer sind, a) sie können solche ohne Einwilligung der Herrschaft auf keine Weise veräußern oder verpfänden. ebd. §. 247.249. noch mit Dienstbarkeit oder Lasten belegen. ebd. §. 248. h) von Todeswegen können sie darüber verfügen. ebend. §. 267. sqq. und Anh. §. 106. c) von ihrer Entsehung aus ihren Stellen. ebd. §. 287.297. 2) wenn sie nicht Eigensthümer sind. ebd. §. 298.307. s. auch Immobilien, Stellen, unterthänige.

Bauherr, beffen Rechte gegen ben Baumeister. Eh. I. Eit. XI.

S. 966. lqq. f. auch Baumeister.

Bauholz, zu welcher Zeit es nur geschlagen werden barf. Th. I. Tit. VIII. S. 95. das Schlagen des Bauholzes geshört in zweifelhaften Fällen mit zur holzungsgerechtigkeit. Th. I. Tit. XXII. S. 201. Schranken der Befugniß, Bausholz zu schlagen, ebd. S. 208-210. 213. 236. — darf der Pfarrer aus dem Pfarrwalbe nicht verkaufen. Th. II. Tit. XI. S. 805. sq.

Baumaterialien, ju Kirchenbauen, liefert ber Patron und die Gemeine in natura. Th. II. Lit. XI. S. 729.

Baumeister, ihre Pflichten überhaupt. Th. II. Tit. XX. S. 768. sqq. und ihre Bestrafung, wenn sie denselben zuwis der handeln. ebd. S. 768. sqq. ihre Pflichten ben neuen Bauen und Beränderungen der Säuser in der Stadt. Th. I. Tit. VIII. S. 66. sqq. ihre Rechte und Berbindlichkeiten gegen den Bauherrn. Th. I. Tit. XI. S. 966. sqq. Bersjährungöstrist wegen der Ansprüche des Bauherrn. ebend. S. 968,970. ihre Rechte und Berbindlichkeiten gegen den Bauherrn im Fall des Concurses. ebd. S. 971. sqq.

Bauftellen, deren Berminderung ift verboten. Th. I. Eit. VIII.

§. 76. fqq.

Baum, gehört bem, auf bessen Grund ber Stamm aus ber Erde kommt. Th. II. Tit. IX. §. 285. s. auch Accessio. Was in Ansehung seiner Wurzeln, Zweige und Früchte statt sinde. ebb. §. 287 \* 294. Th. I. Tit. XXII. §. 244. Was wegen umgefallener Baume Rechtens sey. Th. I. Tit. XI. §. 293 \* 297. s. Fällen. Was wegen der Baume des Rachsbars. Th. I. Tit. VIII. §. 124. Bermuthung aus dem Eisgenthume der Baume auf das Eigenthum des Waldes. Th. I. Tit. XXII. §. 199. Berhältniß zwischen dem Eigenthumer der Baume und des Waldes. ebd. §. 200. Welche Baume zum Lagerholz gehören. ebd. §. 216. s. Holzungsgerechstigkeit.

Beamte, f. auch Officianten, Borfteber.

Bedingte Erbichaften, mas ben beren Rauf zu bemerken

fen. Th. I. Tit. XI. S. 495. fqq.

Bedingung des Rechts ift Abhangigteit destelben von einem Ereigniß, welches eintreffen oder nicht eintreffen soll. Th. I. Eit. IV. S. 100. auch vergangene Begebenheiten konnen ben Willenserklarungen zur Bedingung gemacht werden; alsbann bleibt zwar der Besit des Rechts bis zum Beweise der Begebenheit ausgeseth, aber nach geführtem Beweise ift

bie Willenserklarung fo angufeben, als ob fie vom Anfange an unbedingt gewesen mare. ebb. S. 140,144. Die Anfuh. rung eines Beweggrundes ift fur feine Bedingung ber Bil. lenderklarung zu achten. ebd. S. 145. fgg. Ausnahme S. 150. Unterschied gwischen 3med und Bedingung. ebb. S. 152. fag. auch die Erben bes bedingungsweise Berechtigten tonnen bie Bedingung erfullen, wenn diefe nicht an die Perfon bes Erblaffers gebunden mar. ebd. 161. 162. ungewiffe Beit (Dies incertus) wird ber Bedingung gleich geachtet. ebb. S. 163. aufschiebenbe Bedingung ift eine folche, burch deren Eintritt die Erwerbung des Rechts erft vollendet merben foll. Th. I. Sit. IV. S. 101. Birfungen berfelben. ebb. S. 102. fqq. auflofende Bedingung ift eine folche, burch beren Gintritt Die Wirfung ber Billenserflarung wie ber aufhoren foll. Th. I. Tit. IV. S. 114. Birkungen berfelben. ebb. S. 115. fqq. — mehr bengefügte. Th. I. Sit. IV. S. 139. mögliche und unmögliche Bedine gungen. Th. I. Eit. IV. S. 126. fqq. - unbeftimmte, ben Teftamenten. Eh. I. Bit. XII. S. 516. fq. — unerlaubte Th. I. Sit. IV. S. 136. fqq. - unnute, barauf tann ber, welcher fie fich vorbebungen hat, bestehen. Eh. I. Tit. IV. S. 133. fq. gleiches Recht gebuhret, jedoch unter Einschränfung, auch ben Erben. ebb. §. 134. 135. — vom Bufall abhangende. Eh. I. Eit. IV. §. 104. unb 117. Bflichten bes Berechtigten und Berpflichteten baben. ebend. S. 104. — ben Berträgen überhaupt. Eh. I. Eit. V. S. 226. fqq. werden auch ben mundlich gultigen Bertragen nicht vermuthet. ebb. 6. 229. in wie fern Die ber Aufhe bung ber Bertrage bengefügten Bedingungen schriftlich abgefaßt werben muffen. ebb. §. 388. befonbers ben Che gelbbniffen. Eh. II. Sit. I. S. 95,98. - ben Raufen. Eh. I. Tit. XI. S. 258. Iqq. werden im zweifelhaften Fall für auflofend geachtet, wenn die verfaufte Sache trabirt ift. ebb. S. 263. mas bei aufschiebenden Bedingungen Rechtens fep. ebb. S. 258:262. in wie fern fie einem Dritten pras jubigiren. ebb. S. 264. 265. - ben Schenfungen. Eb. I. Eit. XI. S. 1048. 1053. 1054. 1056. - ben Erbeseinfegungen. Eh. I. Eit. XII. S. 478. fqq. 1) aufschie benbe. ebb. S. 478. fqq. beren Wirtung in Abficht bes Eingesetten und bes Intestaterben. ebb. S. 478.481. beren Birtung ben Legaten. ebd. S. 482:488. 2) auflofende. ebb. S. 489. 3) von mehrern Bedingungen. ebb. S. 490. 4) wie bie Bedingungen ju erfullen, und von ber Beriahe

rungsfrist, binnen welcher sie- erfüllt werden mussen. ebd. §. 491,496. 5) was ben mehrern aufgelegten Bedingungen Rechtens sen. ebd. §. 498,500. 6) was Rechtens sen, wenn die Bedingung vor Publikation des Testaments schon erfüllt worden. ebd. §. 501,503. 7) was Rechtens sen, wenn die Bedingung unmöglich ist. ebd. §. 504,507. 8) was Rechtens sen, wenn die Bedingung zum Besten des gemeinen Wesens bengefügt ist. ebd. §. 514. 515. 9) was Rechtens sen, wenn die Bedingung unbestimmt ist. §. 516,518.

Bedingung bes Chevertrages, bag ber Dann feinen Bohnort nicht verandern folle, mas fie mirte. Th. II. Tit. I.

**S.** 682.

Befehl ben aufgetragenen Geschäften. Eh. I. Eit. XIII.

S. 224 : 227.

Befehle ber Borgesetzen, in wie fern der Untergebene, wegen deren Befolgung, dem Beschädigten verantwortlich sey. Th. I. Tit. VI. S. 45. sqq. in wie fern der Besehlende. ebd. S. 58. 69. sqq. besonders wenn es die Herrschaft, S. 60. oder Handwertsmeister sind. S. 65. wann die Besehle der Amtsvorgesetzen schriftlich senn mussen. Th. I. Tit. XIII. S. 225. und 226.

Begnadigung bes Berbrechers, wenn sie eintreten soll. Th. II. Lit. XX. §. 43. besonders benm Sochverrath. ebb. §. 118. sie wirkt nicht die Erhaltung bes durch ein Berbrechen verswirkten Abels, wenn nicht Abolition damit verbunden ift. Th. II. Lit. IX. §. 99. in wie fern der Rothbiebstahl das

zu qualifizire. Th. II. Eit. XX. S. 1115.

Begrabniß, soll nicht in Kirchen und in bewohnten Gegenden der Stadte geschehen. Th. II. Tit. XI. §. 184. wo es
geschehen musse. ebd. §. 186. sqq. §. 453. sqq. Entschädigung ben der Berlegung der Familienbegrabnisse. ebend.
§. 185. Gebühren dafür. ebd. §. 458. sqq. darf nicht verfagt werden. ebd. §. 189. sqq. Unstalten zur Entdeckung
der Berbrechen und Berhütung des Lebendigbegrabens. ebd.
§. 474. s. Todesfall. Letztwillige Berordnungen darüber,
wie sie zu errichten sind. Th. I. Tit. XII. §. 169. der verstorbenen Chegatten, dazu ist der Ueberlebende verpflichtet.
Th. II. Tit. I. §. 434. 435. Rechte des Patrons in Anfehung derselben. Th. II. Tit. XI. §. 590. sqq. der Schwangern. Th. II. Tit. XX. §. 737.

Begrabnifto ften, in wie fern fie ber überlebende Chegatte trage. Th. II. Lit. I. S. 435. — bes Erblaffers muffen pon bem Erbschaftstäufer übernommen werden. Th. I. Lit. XI.

6. 470. - einer mabrend ben Wochen verftorbenen Ge schwächten trägt ber Schwängerer. Th. II. Tit. I. S. 1030. und Anh. S. 84. — muffen von bem Todtschlager, ob ibm gleich nur ein geringes Berfeben jur Laft fallt, allemal ge tragen werden. Th. I. Tit. VI. S. 98. 110.

Begrabnifplate, neue, beren Unlegung erforbert bie Concurreng ber Polizenobrigfeit und ber geiftlichen Obern. Eh. II. Sit. XI. S. 764. Dem Pfarrer und Rirchenbedienten foll an ihren Gebuhren baburch nichts entrogen merben. ebd. S. 765.

Beichte, Amtsverschwiegenheit baben. Th. II. Sit. XI.

§. 80 × 82.

Beilbrief, f. Benlbrief.

Befenntnig, frenwilliges, gereicht gur Milberung ber

Strafe. Eh. II. Eit. XX. S. 59. Belehnung, f. Investitur. Davon handelt Eh. I.

Eit. XVIII. §. 88. fqq.

Beleidigung ift eine gefehmibrige Rrantung ober Befchabis gung, fie mag burch handlung ober Unterlassung geschehen. Th. I. Tit. VI. S. 8. 9. — aus Borfas oder grobem Berfehen, gieht vollständige Genugthuung nach fich. ebb. S. 10. 11. - aus mafigem Berfeben, wirft bie Berbindlichkeit zum Erfat bes mirklichen Schabens. ebb. S. 12. ingleichen ben Erfat eines folden entgangenen Gewinnes, welchen ber Beschäbigte fonft burch ben gewöhnlichen Gebrauch besjenigen, woran er gefrankt worden, erlangt baben murbe. ebd. S. 13. - aus geringem Berfehen, gieht nur ben Erfas bes unmittelbaren Schabens nach fich, wenn namlich der Fall zur Bertretung eines folchen Berfebens vorhanden ift. ebd. S.-15. f. auch Injurien.

Beleihung ben Bergwerken, von wem und wenn fie nachzusuchen, und wie fie zu ertheilen. Th. II. Tit. XVI.

\$. 169. fqq.

Benefizialerbe, f. Erbe.

Bereichert, dafür wird derjenige geachtet, beffen Bermogen burch ben Aufwand eines Andern, ober burch Sandlungen, wofur berfelbe bezahlt zu werden pflegt, erhalten, vermehrt ober verbeffert worden. Eh. I. Tit. XIII. S. 232. Ausnahme: wenn der Sandelnde zu einer folchen Sandlung ohnedies verpflichtet mar. Th. I. Lit. XIII. S. 233. vergleiche §. 265 £ 272.

Bergelohn, bavon handelt Th. II. Tit. VIII. S. 1577. Bergbeamte. Ihre Annahme und Entlassung tommt ledig. lich bem Bergamte zu. Th. II. Tit. XVI. §. 307. in wie fern sie an bem Bergbau als Gewerke Antheil nehmen konnen. Th. II. Tit. XVI. §. 138. 139. dursen keine streitige Bechen oder andere Berggebäude an sich bringen. ebb. §. 140.

Berggebäude, beren Unterhaltung. Th. II. Itit XVI.

**§.** 189. fqq.

Bergleute, deren Rechte und Pflichten. Th. II. Tit. XVI. S. 213. sq. wem ihre Eur und Berpflegung obliege, wenn sie frank werden. ebd. S. 214-220. ihre Annahme und Entslassung kommt dem Bergamte zu. S. 307.

Bergwerkssachen, davon handelt der II. Eh. Lit. XVI.

§. 69. fqq.

Bergwerkszehent gebührt dem Staat von allen zum Bergwerksregale gehörenden Metallen und Mineralien, welche
die Beliehenen gewinnen. Th. II. Tit. XVI. §. 98. er wird
ohne Abzug entrichtet. ebd. §. 99. 100. Ausnahme. §. 101.
Behentbefrenung genießen die Bergbauenden, außer ben Steins
kohlen, auf sechs Jahre. ebd. §. 102.

Befchlag f. Arreft, Deposition.

Beschlusse ber Stadtgemeinen. Th. II. Tit. VIII. S. 100. 113. 115. 116. 160. der Rheder. Th. II. Tit. VIII. S. 1428. Beschluffe ber Ramilien. f. Ramilien. fcluf. - ber Bauergemeinen. Th. II. Tit. VII. S. 20,27. — ber geiftlichen Gefellschaften. Eh. II. Tit. XI. S. 956. fqq. f. Capitel. — ber Corporatios nen, in wie fern ber Grundvertrag badurch abgeandert merben kann. Th. II. Tit. VI. S. 31. ben Erklarung bunkeler oder zweifelhafter Stellen des Grundvertrages. ebd. g. 34. 35. ben innern Angelegenheiten ber Corporationen, und wie fie ju fassen. S. 51. lag. ben Ausubung der außern Gefellschafterechte, und ben anbern Angelegenheiten, die nicht . jura fingulorum betreffen. ebb. S. 86. fqq. in wie fern sie das Gesellschaftsvermögen verpflichten. ebb. S. 93. in wie fern die Bestellung von-Reprafentanten burch Beschlusse geschieht. ebd. S. 115. 116. die Wahl der Vorsteher geschieht durch Beschluffe. ebb. S. 140. Beschluffe merben von den Borftehern nach Mehrheit der Stimmen abgefaft. ebd. S. 142. felbst durch einmuthige Beschlusse kann der Corporation die Befugniß, die Vorsteher zur Rechenschaft zu ziehen, nicht genommen werden. ebd. S. 145. in wie fern von bem Schluffe ben ber Bahl ber Beamten bie Dauer beren Umteführung abhange. ebd. S. 169. f. auch Stimmen. Beschreibung, falsche, bavon gilt eben bas, mas in Ans sehung der falschen Bewegungsgrande fatt fiudet. Th. I. Eit. IV. S. 151.

Befit. Davon handelt ber gange Siebente Titel bes Erften Theile. Igg. er ift eine Gewahrsam, welche mit ber Absicht, fur fich felbit ju verfügen, verbunden ift. ebd. S. 3. er ift unvollftandig, wenn gwar bie Abficht, über bie Sache für fich felbst zu verfügen, aber nicht fie als ein Gigenthum ju befigen, vorhanden ift. ebd. S. 6. er wird vollftanbig, wenn auch diese Absicht eintritt. ebd. S. 6. 7. ift ber volls ftanbige Befit mit einem gur Erlangung bes Eigenthums schicklichen Rechtsgrunde vorhanden, fo ift ber Befit titus lirt. ebb. S. 8. f. Eitel. ber Befig ift redlich, menn ber Befiger, nach ben ihm bekannten Thatfachen, feinen Befig für rechtmäßig halten mußte. ebd. S. 12. 13. find ihm Thate fachen befannt, woraus die Unrechtmägigfeit feines Befiges folgt, fo ift ber Befit unreblich. ebb. halt er biefer Bif. senschaft ungeachtet sein Recht irriger Beise fur gegrundet; fo beift er ungerechtfertigt, und wird einem unredlichen gleich geachtet. ebb. S. 14. die Ausnahmen hiervon f. ebb. S. 232. 239. 240. Zweifel schaben ber Reblichkeit bes Befiges zwar ben ber Erwerbung beffelben, aber nicht, wenn fie erft nachher entstehen. ebd. S. 15. 16. wem unter mehrern Theilhabern ber Befit ber gemeinschaftlichen Sache gebuhre. Th. I. Bit. XVII. S. 25,35. durch ben Befit fann ein perfonliches Recht zur Sache in ein bingliches vermanbelt werden. Th. I. Tit. II. S. 135. Anfang bes Befites. Th. I. Eit. VII. S. 109. fq. Erwerbung bes Befibes. Davon banbelt Eb. I. Tit. VII. S. 43. fgg. niemand tann ohne ober wider feinen Willen Befiger einer Sache werden. ebd. S. 43. ohne Befigergreifung tann ber Befit nicht erworben werden. ebb. S. 48. f. Befitergreis fung. Arten der Erwerbung. I. ben Sachen. 1) burch lebergabe. ebb. §. 58=61=73. 2) durch bloge Willensers klarungen. §. 59. 3) durch richterliche Berordnung. ebend. §. 60. II. ben Rechten. 1) durch Lebergabe. ebd. §. 77. 2) burch Ausubung. ebb. S. 78. fqq. Storung bes Befises, mas baben Rechtens fen. Th. I. Tit. VII. S. 150. fqq. Pflichten des Richters baben. ebb. S. 151-153. Berluft Des Besites. Davon handelt Th. I. Tit. VII. 6. 111. Igg. geschiehet, sobald bas phyfische Bermogen bes Inhabere, barüber burch fich ober andere zu verfügen, aufhort. ebb. f. 111. ift noch teine Kolge ber verlornen Gemahrfam. ebb. S. 112. auch nicht ber verlornen Sahigfeit, etwas ju

erwerben. ebb. S. 115. fremmilliger, wenn er vorhanden. ebb. S. 117:124. Berluft bes Befiges von Rechten. ebb. S. 126.131. Biederherftellung bes jur Ungebuhr entzogenen Besites. Th. I. Eit. VII. S. 146. lag. Recht bagu geht active und passive auf die Erben. ebb. S. 148. 149. vom Jahr 1740. Eb. I. Tit. IX. S. 641. besonders in Unsehung des Abels. Th. II. Dit. IX. S. 18. torperlicher Befis, beffen Borgug. Th. I. Tit. VII. S. 74. Recht bes Befiges ift von bem Recht jum Befige perschieden. Th. I. Eit. VII. S. 134. Die Wirfungen Des Befikes machen bas Befitrecht aus, und find ebd. 6. 135. fag. enthalten. ftreitiger Befig. Eb. I. Eit. VII. S. 75. 76. interimistische Berfügungen des Richters daben. ebb. S. 155. lag. Befig ber Erbichaften. Rechte jum Befit und Berbindlichkeiten, welche daraus gegen den, der Ansprüche barauf bat, entspringen. Th. I. Eit. XII. S. 242. Iqq. Befit bes Wechfels legitimirt in ber Regel nicht au beffen Eincaffirung. Th. II. Tit. VIII. S. 809. übrigens f.

Berjahrung.

Befiger unterscheidet fich von dem bloßen Inhaber badurch, baf ben ihm die Gewahrsam der Sache mit ber Absicht verbunden ift, baraber fur fich felbst ju verfügen. Th. I. Tit. VH. S. 1.3. Befiger eines Rechts ift, welcher es fur fich felbst ausubt. ebb. S. 5. vollständiger Befiger ift ber, welcher über eine Sache ober ein Recht als beren Eigenthumer fur fich felbst verfugen tann. Th. I. Tit. VII. S. 6. 7. 9. beffen Rechte gegen ben unvollständigen. ebend. S. 169. beffen Berhaltniß gegen ben Gigenthumer. ebend. S. 175. fqq. beffen Rechte ben Raumung bes Befiges, wenn er zugleich redlich ift. ebd. S. 189, Iqq. beffen Pflichten baben, wenn er unredlich ift. ebd. S. 222. fqg. unvollftanbiger ift ber, welcher über ein Recht ober eine Sache gwar für fich felbft, aber nicht als beren Gigenthumer verfügen tann. Th. I. Tit. VII. S. 6. 7. 9. Benfpiel. Th. I. Tit. XX. S. 127. der unvollständige Besiter ift bennoch vollständiger Befiger bes fich barüber jugeeigneten Rechts, über die frembe Sache ju feinem eigenen Rugen ju verfügen. Th. I. Tit. VII. S. 9. Beranderung beffelben wirft teine Beranderung bes vollständigen Befiges. ebd. S. 124. Berhaltnig zwischen ibm und bem vollständigen Befiger und Gigenthumer. ebd. C. 169. Igg. Berhaltniß gegen einen Dritten. ebb. S. 170. und 176. beffen Rechte und Pflichten ben Raumung bes Befiges. ebb. S. 245. fqq. ber unvollftanbige Befiger verliert fein Befige

recht, wenn der vollständige, von welchem er sein Recht hat,

bas feinige verliert. ebb. §. 245. fann gegen ben vollftanbis gen bie Berjahrung nicht anfangen. Eb. I. Eit. IX. S. 527. titulirter, ift ber, welcher ben vollständigen mit einem gu Erlangung bes Gigenthums Schidlichen Rechtsgrunde verfe henen Befit hat. Th. I. Sit. XII. S. 8. tann, wenn er redlich ift, burch Befit verjähren. Th. I. Sit. IX. S. 591. in wie fern er seinen Titel anzugeben verpflichtet fen. Th. I. Tit. VII. S. 180. - redlicher, ift ber, welcher nach ben ibm befannten Thatfachen feinen Befit fur rechtmafig halten muff. Th. I. Tit. VII. S. 10. fqq. ein folder mird jebergeit vermuthet. Eh. I. Eit. VII. S. 179. beffen Rechte. ebb. S. 177. sqq. S. 188. sqq. S. 246. sqq. Eh. I. Eit. IX. S. 591. fqq. bafur wird ber Gefchentgeber geachtet, wenn er die Uebergabe ber geschenkten Sache verzögert. Th. I. Tit. XI. S. 1077. fqq. desgleichen ber Geschenknehmer bis gur gerichtlichen Erflarung eines gultigen Widerrufe. ebenb. C. 1166. Ausnahme. C. 1167. beffen Rechte und Berbinde lichteiten ben einer angestellten Binditationstlage. Th. I. Sit. XV. S. 24. fqg. - unredlicher ift ber, bem folche Thatfachen befannt find, aus welchen die Unrechtmäßigfeit feines Befiges folgt. Eh. I. Eit. VII. S. 10. fag. in wie fern Ameifel an ber Rechtmäßigfeit ben Befig unreblich machen. ebd. S. 15. fqq. Anfang der Unredlichkeit. ebd. S. 17. 222. Bermuthungen der Unredlichfeit. ebd. S. 19. 20. ihm tommt Die Redlichkeit feines Auctoris nicht zu ftatten. ebb. S. 21. Pflichten bes unredlichen Befigers. ebd. S. 178. fgg. S. 222. lqq. S. 248. fqq, besonders zur Berausgabe der vindicirten Sachen. Eh. I. Eit. XV. S. 17. fqq. fann nicht burch Berjahrung erwerben. Th. I. Tit. IX. S. 591. und 615. mer eine ftreitige Sache nach erhaltener Borlabung veraufert, haftet bafur gleich einem unredlichen Befiger. Th. I. Tit. XV. 6. 17.23. in wie fern ber, welcher ben Befit ablauanet, ober ben Titel beffelben nicht anzeigen will, fur einen unred. lichen Befiger zu achten fen. Th. I. Dit. VII. S. 184:186. Th. I. Tit. XV. S. 39.41. f. auch Rugung. Mitbefiger. Befigergreifung ift die außere Sandlung, moburch eine forverliche Sache in die Gemalt des Befigers gelangt. Th. I. Tit. VII. §. 50. davon handelt Eh. I. Tit. VII. §. 43. fqq. ohne Befigergreifung tann nur ber Befit folcher Gachen erlangt werben, die in einem in Befit genommenen Inbegriffe von Sachen enthalten find. Th. 1. Tit. VII. S. 48. 49. Benfpiel. Eh. I. Lit. IX. S. 368.

Besitunfachigkeit, in wie fern sie bie Erwerbung aus bem letten Billen hindere. Th. I. Tit. XII. S. 41.

Befignehmung, in wie fern fie gur Erwerbung bes Eigen-

thums erforderlich fen. Th. I. Tit. IX. S. 3. Iqq.

Bestätigung, gerichtliche, Wirtung derselben Aberhaupt. Eh. I. Eit. V. S. 200. Iqq. — landesherrliche, ertheilt den Statuten und Provinzialverordnungen gesetzliche Kraft. Einleit. S. 2.

Bestechung, wer badurch zu einem Amte gelangt, soll bessels ben wieder entsetzt werden. Eh. II. Tit. X. S. 72. macht unfähig zu Erlangung eines geistlichen Amts. Th. II. Tit. XI. S. 337. in wie fern das Patronatrecht dadurch verloren gehe. ebd. S. 613. Iqq. Strafe derselben, Th. II. Tit. XX. S. 325. Iqq. S. 360. Iq. besonders ben richterlichen Perssonen. ebd. S. 366. Iqq.

Befteuerungerecht. Davon handelt Eh. II. Eit. XIV. S. 2. fqg. deffen Beeintrachtigung. Eh. II. Eit. XX. S. 242. fqq.

Bethaus, wer gur Unterhaltung beffelben verpflichtet fen. Eb. II. Eit. XI. §. 728.

Betrüger, als ein solcher wird ber gestraft, welcher einen Schuldschein, worauf er die Baluta ganz oder zum Theil nicht gegeben hat, einem andern cedirt oder einklagt. Th. I. Lit. XI. §. 740. ingleichen der, welcher bezahlte Schuldsscheine cedirt oder ausklagt. ebb. §. 741. wird als ein unschen

redlicher Befiger angesehen. Th. I. Tit. V. S. 353.

Betrug ift jede vorfapliche Beranlaffung eines Frrthums. Th. I. Tit. IV. S. 84. 85. er ift ftrafbar, wenn jemand bas burch an feinem Rechte gefrantt werden foll. Th. II. Eit, XX. S. 1256. Grundfage bavon. Th. I. Tit. IV. S. 84. fqq. Th. II. Tit. XXI. S. 1256. sqq. ingl. S. 1325. sqq. — ben Billenserflarungen. Th. I. Tit. IV. S. 84. lgg. baber entstehende Berbindlichkeit jur Entschädigung. ebd. §. 86.90. - ben Bedingungen. Th. I. Sit. IV. S. 105. fqq. wenn jemand burch Betrug die Reblichlagung einer Bedingung bewirft, fo ift fie in Unsehung feiner fur erfullt gu achten. Eb. I. Eit. IV. S. 106. Wirtung bes Betruges ben auflofenden Bedingungen. ebd. S. 119. - ben Bertragen Th. I. Lit. V. S. 349. Iqq. — ben Befignehmungen. Th. I. Tit. VII. S. 97. - in wie fern er ben gerichtlichen legtwilligen Berfügungen angenommen merben tonne. Th. I. Tit. XII. S. 23. Iqq. - ben Chen. Th. II. Tit. I. S. 39:44. S. 106. - in wie fern er ein Berbrechen wird. Th. II. Tit. XX. S. 1256, sqq. 1) gemeiner Be

trug; wenn die Contrabenten einander bei Abschlieffung eines übrigens erlaubten Bertrages bintergeben, foll in bem Civilprozesse ben bem Ertenntniffe in ber Sauptsache bestraft werden. ebd. S. 1325 - 1327. Ausnahme S. 1375. 1376. 2) qualifizirter Betrug, wird im Criminalprozesse un. terfucht, und zieht in ber Regel poenam dupli nach fich. ebend. S. 1328. Iqq. bartere Strafen treffen: a) treulose Beamte. ebb. S. 1330. b) treulofe Bormunder. S. 1330-1332. c) treulose Matler. S. 1333. d) treulose Juftigtommiffarien. S. 1344. Igg., 1374. e) treulose Privatvermalter. S. 1345. Iqq. f) treuloses Gefinde. S. 1350. Iqq, g) treulose Depos fitarien und Pfandinhaber. S. 1353. Igq. h) Strafe berer, welche fremde Briefe erbrechen. ebd. §. 1370, lq. i) Strafe treulofer Bevollmachtigten. S. 1372:1374. k) Strafe bes Falfi. S. 1377 : 1403. f. Falfum. 1) Strafe bes Betruges mit Berletung anderer Pflichten. S. 1404. 1440. m) Betrug bes Bublici. S. 1441. Igg. n) Banterut. S. 1452. Igg.

Betteln ber Sandwertsgefellen ift verboten. Eh. II. Bit. VIII.

**S.** 334, fqq.

Betten und Bettfebern, von deren Bertauf und Berfals

schung. Th. II. Tit. XX. S. 726. sqq.

Bettler, fremde, sollen über die Gränze geschafft werden. Eh. II. Lit. XIX. S. 4. — auch einheimische sind nicht zu dulden. ebd. S. 5. Eh. II. Lit. XX. S. 4. — muth-willige, mussen zur Arbeit angehalten werden. Eh. II. Lit. XX. S. 4.

Bettzeug, Recht des überlebenden Chegatten darauf. Ih. II. Sit. I. S. 628. 630. befondere Rechte im Kall der Guter-

gemeinschaft. ebd. S. 640.

Beurlaubte merben nach ben Gefegen bes Urlaubsortes beur-

theilt. Th. II. Tit. X. S. 9. 10. und Anh. S. 121.

Beute; vom Recht, Beute zu machen, handelt Th. I. Tit. V. Abschn. V. §. 193. sqq. Gegenstand des Rechts, Beute zu machen, sind bewegliche, dem Feinde zugehörige Sachen. Th. I. Tit. IX. §. 196. und 198. Sachen seindlicher Unsterthauen sind es nur: 1) wenn der Besehlshaber den Truppen dazu die ausdrückliche Erlaubuis ertheilt. Th. I. Tit. IX. §. 197. 2) ben Seccaperenen, s. Kaperen. Ausnahme, s. ebb. §. 214. verbotene Sachen ohne Unterschied des Eigenthums. ebb. §. 216-219. und Th. II. Tit. VIII. §. 2034. sqq. Erwerbung der Beute, wenn sie vollendet ist. sp. I. Tit. IX. §. 201. sqq. §. 208. s. auch Reutras.

Bevollmächtigte, f. Auftrag, Mandatarius,

Bevormundungen gehoren vor den ordentlichen Richter. Th. II. Tit. XVII. S. 56.

Bewegliche Sachen, f. Sachen.

Bewegliches Bermogen, f. Mobiliarvermogen.

Bewegungsgrund ben rechtlichen Willenserklarungen; die Richtigkeit ober Unrichtigkeit des Bewegungsgrundes andert in der Regel die rechtliche Wirkung der Oispossition nicht ab. Th. I. Tit. IV. S. 146. lqq. doch kann der, welcher einen Irrthum daben vorsäslich veranlaßt hat, keinen Bortheil daraus ziehen. ebb. S. 148. ist der auss drücklich angeführte, aber irrige Bewegungsgrund der einzige, so kann der, zu bessen Gunten die Willenserklarung gesches

hen ift, keinen Bortheil baraus ziehen. ebd. §. 150.

Beweis des Abels. Th. II. Tit. IX. S. 17. fqq. — bes alten Abels. ebd. S. 23. fqq. - bes Altere im Felde. Th. II. Tit. XVI. S. 359. lqq. - bes Bodmeren vertrages, burch einen Extraft aus bem Journal bes Datlers. Th. II. Lit. VIII. S. 2391. — bes Eingebrachten ber Chefrau. Th. II. Lit. I. S. 260. — jum emigen Gebachtnif bes Rechts ber Agnaten und Mitbelehnten am Lehn. Th. I. Tit. XVIII. S. 298. fqq. - burch Danbelsbucher. Eb. II. Eit. VIII, S. 562. lqq. burch bie Aussage bes Schiffers, ben Meuterenen bes Schiffs. volle. ebd. g. 1613. fgg. - burch bas Lagebuch bee Schiffers. ebb. g. 1506:1513. — burch bas Tager buch ber Matler. ebb. S. 1366. fqq. - ber Eigenschaft einer Lochterkirche. Th. II. Sit. XI. S. 250. 251. - in Bechfelfachen. Th. II. Tit. VIII. S. 917. fqq. S. 948. fqq. S. 1242. fqq. — bes Behentrechts. Eb. II. Eit. XI. S. 866. fqq. — ber Behentfrenbeit. ebb. S. 869. fqq. - bes 3manges und ber Gemalt. Th. I. Tit. IV. S. 45,51.

Benlag f. Inventarienftude.

Benibrief; ohne benselben kann kein Schiff zum Transport der Fracht gebraucht werden. Th. II. Tit. VIII. S. 1392. wie er ausgefertigt werden musse. ebb. S. 1425. was ben Berpfändungen der Seeschiffe damit vorgenommen werden musse. Th. I. Tit. XX. S. 302. sqq.

Benschlaf ersett nicht die Stelle eines formlichen Chegeldbenisses. Th. II. Lit. I. S. 93. s. jedoch S. 1047. sqq. — unehelicher, von dessen rechtlichen Folgen. Th. II. Lit. I. S. 1027. sqq. in wie fern er ein Grund werden konne, bis auf den halben Pflichttheil zu enterben. Th. II. Lit. II.

§. 413. burch Rothzucht verübter. f. Rothzucht. f. auch Stuprator.

Benfiker, vom Magistrat geordnete, ben gunften. Th. II.

Eit. VIII. S. 139, 1qq. S. 256.

Benftande, find folche Personen, welche von Jemanden bey gewissen Geschäften, die er für sich allein vorzunehmen nach befondern gesetzlichen Borschriften nicht fähig ist, oder sie folchergestalt vorzunehmen sich nicht getrauet, zu Dulfe genommen werden. Th. II. Eit. XVIII. S. 5. welche Personen Benstände haben mussen. ebb. S. 51. lqq. von ihren Rechten und Pflichten. ebb. S. 1005. sqq.

Bentrage; in wie fern fie von ben Mitgliedern ber Gemeinen und Corporationen gefordert werden tonnen. Eh. II. Eit. VI. S. 64. Iqq. S. 94. Iqq. — zum Besten ber Stadt, in wie fern die Burger dazu verpflichtet sind. Eh. II. Eit. VIII. S. 37. fqq. — zu ben Kirchenanstalten.

Th. II. Sit. XI. S. 110. fqq. — ber Bunftgenoffen.

Th. H. Tit. VIII. S. 204.

Bezeichnung; in wie fern fie jur Befignehmung hinreiche. Eh. I. Eit. VII. §. 55. Iqq.

Bibliothet, mas zu einer in Pausch und Bogen verkauften gehore. Th. I. Sit. XI. S. 91.

Bienen, mas in Ansehung berselben Rechtens sen. Eh. I. Eit. IX. S. 118. fqq.

Bienenstod. Diebstahl baran. Eh. II. Eit. XX. S. 1143.

Bigamie; beren Strafe. Eh. II. Eit. XX. §. 1066. fqq. Bilbfaulen, in wie fern fie jur Bibliothet ober Raturalien, fammlung mit gehoren. Eh. I. Eit. XI. §. 91.

Bischof; bessen Rechte. Th. II. Tit. XI. S. 115. sqq. S. 227. S. 959. sqq. S. 971. sqq. S. 1024. sqq. S. 1030. sqq. S. 1082. 1174. bessen Postulation. Th. II. Tit. XI. S. 981. sqq. S. 988. sqq. s. auch Bakans.

Bitte, erfte, beren Recht ben Canonicaten. Th. II. Tit. XI.

§. 1094. fqq.

Blasphemie; beren Bestrafung. Th. II. Tit. XX. §. 217. sqq. Blattsich ein burfen in Polzrevieren zum Grasmachen nicht gebraucht werben. Th. I. Tit. VIII. §. 91.

Blatter, bffentliche, f. Zeitungen. Intelligens

blåtter.

Blinde haben, wenn ihnen Bormunder bestellt worden, bie Rechte ber Blodsinnigen. Th. I. Lit. V. S. 24. 25. mussen ihre Bertrage gerichtlich errichten. Th. I. Tit. V. S. 171. von ihren Testamenten. Th. I. Tit. XII, S. 113. sqq.

Blitableiter; deren Errichtung geschieht mit Zuziehung der

Polizenobrigfeit. Th. I. Tit. VIII. S. 80.

Blodfinnige beigen die, welche die Folgen ihrer Sandlungen ju überlegen unvermogend find. Th. I. Eit. I. S. 28. fie werben ben Unmundigen gleich geachtet. ebd. §. 29. von ihren Billenderklarungen. Eh. I. Eit. IV. S. 26. 27. ihnen muß ein Bormmid bestellt werden, wenn fie nicht unter ber Aufficht eines Baters ober Chemannes ftehen. Th. II. Tit. XVIII. S. 12. Iq. stehen sie darunter, so wird ihnen in ben Fallen, wo ihr Intereffe mit bem Intereffe bes Baters ober Chemannes in Streit tommen tonnte, ein Curator jugeordnet. ebb. S. 28. fqq. S. 39. fqq. mer bie Muf. ficht über sie habe. ebd. S. 341. Igg. ingleichen die Berpflegung. ebb. in wie fern fie fur Schaben haften. Th. I. Tit. VI. S. 41. lqq. in wie fern beren Auffeher haften. Eh. I. Eit. VI. S. 57. mas ben ihrer Besserung zu beobachten fen. Th. II. Eit. XVIII. S. 815. lag. genießen in Rucfficht ber Berjahrung gleiche Rechte mit ben Minderjahrigen. Th. I. Tit. IX. S. 540. in wie fern fie in Lehne succediren tonnen. Th. I. Tit. XVIII. S. 375. fqq.

Blutschande, in wie fern sie der Errichtung eines letten Billens und der Erwerbung daraus hinderlich sen. Th. I. Sit. XII. §. 35. deren Bestrafung und Berhatung. Th. II.

Eit. XX. §. 1039. fqq.

Blutevermandte heißen die, welche gemeinschaftliche Stamm-

ältern haben. Th. I. Tit. I. S. 42.

Blutzehent, bavon handelt Eh. II. Tit. XI. S. 915. sqq. Bobmeren, bavon handelt der Bierzehnte Abschnitt des Achsten Titels des Zwenten Theils. Bodmeren ist ein Darslehnscontrakt, ben welchem der Gläubiger wegen Berpfandung eines Schiffes, oder ber Ladung desselben, oder bens der zusammen, die Seegefahr übernimmt. ebb. S. 2359.

Bobmerengeber, in wie fern er Berficherung nehmen tonne. Th. II. Lit. VIII. S. 1980. Bobmeren nehmer darf dies nicht. ebb. S. 1998. wann der Schiffer fie nehmen tonne, und was er daben zu beobachten habe. ebd. S. 1500. sqq. S. 2379. sqq. deren Sicherstellung. Th. I. Lit. XX. S. 314. sqq.

Borfe; Bekanntmachung ber Procura auf der Borfe. Th. II. Tit. VIII. S. 503. sqq. Bekanntmachungen der Societatshandlungen und ihrer Trennung auf der Borfe. S. 618. sqq. ebb. S. 658. sqq.

Boot, ist als Zubehor des Schiffes anzusehen. Th. II. Tit. VIII.

**§.** 1398.

Botengehen, im Sofedienste. Th. II. Tit. VII. S. 410. Iqq. Brachfrüchte, in wie fern wegen Beschäbigung berselben Erlaß am Pachtzinse statt sinde. Th. I. Tit. XX. S. 506. Iqq. Brandschaben, in wie fern deshalb Remission am Pachtzinse statt sinde. Th. I. Tit. XXI. S. 516. Iqq. siehe auch Feuerschaben.

Brandfchatung, in wie fern fie der Bertaufer vertrete. Eh. I. Eit. XI. S. 180. wen fie benm Pachtcontraft treffe.

Th. I. Tit. XXI. S. 562.

Brandstiftung, vorsätliche und vollführte einmalige, I. in bewohnten Gegenden. Th. II. Tit. XX. §. 1511-1520. A. Mordbrand. §. 1512. 1513. B. ohne mordbrennerische Absicht; 1) es sind Menschen beschädigt, a) in der Racht, §. 1514. b) am Tage. §. 1516. 2) es sind keine Menschen beschädigt, a) es ist ein Schade von 500 Athlr. und darüber geschehen, a) zur Nachtzeit, §. 1515. \(\beta\)) am Tage, §. 1517. b) mit einem Schaden unter 500 Athlr., \(\alpha\)) in der Nacht, §. 1518. \(\beta\)) am Tage, §. 1519. II. in unbewohnsten Segenden, §. 1522. — vorsätliche und wiedersholte Th. II. Tit. XX. §. 1523-1528. — vorsätliche versuchte. ebb. §. 1529. \(\sqrt{qq}\). — unvorsichtige. ebb. §. 1557. wie sie zu verhüten. ebb. §. 1538. \(\sqrt{sq}\)

Brand weinbrenner haften für Accife, und Zollverbrechen ihrer Familie und ihres Gesindes. Th. N. Sit. XX. S. 293. Brand weinbrennerengerechtigfeit, davon handelt

Th. II. Tit. XXIII. \$. 90. fqq.

Brauer haften fur Accife, und Bollverbrechen ihrer Familie

und ihres Gefindes. Th. II. Tit. XX. §. 293.

Braugerechtigkeit ist die Befugnis, Bier zum Berkaufe zu verfertigen. Eh. I. Lit. XXIII. §. 53. havon handelt Eh. I. Lit. XXIII. §. 57. sqq. Eh. II. Lit. VIII. §. 426.433.

Brauts eschenke, was baben Rechtens sen im Kall bes Rucktritts von einem Chegelbbniß. Th. II. Lit. I. S. 112. sqq. S. 122. sqq. S. 132. im Kall der Chescheidung. Th. II. Lit. I. S. 733. sqq. S. 935. sqq. der Aeltern werden conferirt. Th. II. Lit. II. S. 305.

Brautschat, wenn der Bertrag darüber einem lästigen gleich ju achten fen. Eh. I. Sit. XI. S. 1047. sqq. geistlicher Brautschat. Eh. II. Sit. XI. S. 1185. sqq. S. 2206.

Brennholz, in wie fern es der Pfarrer aus dem Pfarrwalde vertaufen durfe. Th. II. Tit. XI. S. 810. 1qq.

Breven, papftliche. f. Papft.

Briefe; mas megen beren Bersendung zu bemerken ift. Th. II.

Sit. XV. S. 143. Iqq. S. 165. Iqq. Sit. XX. S. 314. frembe Briefe, beren Erbrechung. Th. II. Sit. XX. S. 1370. Iqq.

Briefwechsel, in wie fern er die Stelle eines schriftlichen Bertrages ober einer Punckation vertrete. Th. I. Lit. V. S. 142. 199. Borschriften daben als Borbengungsmittel ber Landesverratheren. Th. II. Lit. XX. S. 122.

Bruden, Rechte in Ansehung berselben. Th. I. Tit. VIII. §. 97. 109. Iqq. §. 116. Th. II. Tit. XV. §. 52. sqq. §. 89. von beren Unterhaltung burch ben Rießbraucher. Th. I. Tit. XXI. §. 135. von beren Unterhaltung burch ben Pachter. elb. §. 440. beren Beschädigung wird bestraft. Th. II. Tit. XX. §. 1479. sqq.

Brudenbau, als Gemeindearbeit. Th. II. Eit. VII. §. 37.

n. 1. f. Bafferbau.

Brudengeld, Befrenung bavon folgt nicht aus ber Wege-

gerechtigkeit. Th. I. Tit. XXII. §. 69.

Bruch, und Steinschneider durfen ihre Gewerbe obne obrigfeitliche Erlaubniß nicht treiben, und wie sie zu bestrafen, wenn es bennoch geschieht. Th. II. Sit. XX. §. 704. sqq.

Brunnen, Rechte bes Rachbars in Anfehung berfelben.

Th. I. Tit. VIII. S. 129:132.

Buch binder foll nicht mit ungebundenen und bloß gehefteten Schriften handeln. Th. II. Eit. XX. §. 1297. b.

Buchhalter muß die Handlungsbücher beschwören. Th. II. Sit. VIII. §. 579, fag.

Buch handel, Ginfchrantung beffelben. Eh. II. Sit. XX. S. 1294. fgg.

Buch ftaben als Zeichen bes Eigenthumers tonnen Die Bermusthung eines unredlichen Befigers erregen. Th. I. Tit. VII. §. 19.

Buchernachdruck, bessen Strafe. Th. II. Tit. XX. S. 1294, sqq. Burge, in wie fern zwischen ihm und dem Gläubiger die Compensation statt sinde. Eh. I. Tit. XVI. S. 328. sqq. was der Vergleich zwischen dem Gläubiger und dem Hauptsschuldner in Ansehung seiner wirke. Th. I. Tit. XVI. S. 445. 448. Wirkung der Rovation auf die Berbindlichkeit des Burgen. Th. I. Tit. XVI. S. 472. sqq. Consusion zwischen dem Burgen, hauptschuldner und Gläubiger. Th. I. Tit. XVI. S. 495. sqq. einem Burgen soll das vom hauptschuldner gegebene Pfand nicht verfallen konnen. Th. I. Tit. XX. S. 35. von seinem Eintrittsrechte. Th. I. Tit. XX. S. 37. sqq. Burge für einen Wechsel. Th. II. Tit. VIII. S. 801. sqq. wird seiner Berpssichtung entlassen, wenn der Wechselinhaber dem Schuldner die Zahlungsfrist ohne schriftliche Einwillis

gung des Burgen verlangert. Eh. II. Sit. VIII. S. 1238.

f. auch Burgichaft. Radburge.

Burger; vom Burgerstande handelt Th. II. Tit. VIII. §. 1. sqq. Burger im Gegensat bes Abels und Bauernstandes sind alle Einwohner des Staats, die weder zu jenem noch zu biesem gehören, auch nachher keinem dieser Stünde einverleibt sind. ebb. §. 1. Burger im eigentlichen Berstande, ist berjenige, welcher in einer Stadt seinen Wohnsit aufgeschlagen und daselbst das Burgerrecht erlangt hat. §. 2. ebend. in wie fern die Erimirten darunter begriffen sind. 'ebb. §. 3. sqq. übrigens s. vom Burgerstande siberhaupt. ebd. §. 1.85. von den Duellen der Burger, Th. II. Tit. XX. §. 689. sqq. gemeine Burger können Schmerzgeld fordern. Th. I. Tit. VI. §. 112. 113.

Bargerhauser, davon handelt Th. II. Lit. VIII. §. 78. fqq. Bargerliches Gewerbe, was benm Anfange desselben zu beobachten sen. Th. II. Lit. XVIII. §. 807. die Antretung besselben giebt noch nicht die Rechte der Großsährigen. ebd. §. 808. sqq. — burfen Geistliche nicht treiben. Th. II.

Eit. XI. §. 93.

Bürgerliche Grundstücke, Nahrung und Gewerbe, in wie fern sie Abelichen zustehen. Th. II. Lit. VIII. §. 60. lqq. Lit. IX. §. 72,82. Einschränkung der Wilitairpersonen in Ansehung derselben. Th. II. Lit. X. §. 21. lqq. §. 27. lqq. Bürgerrecht, davon handelt Th. II. Lit. VIII. §. 13. lqq. es bestehet in dem Inbegriffe aller Borzüge und Besugnisse, welche den Mitgliedern einer Stadtgemeine vom Staate verliehen sind. ebd. §. 13. und wird in der Regel durch den Magistrat des Orts ertheilt. ebg. §. 14. wie es erlangt werde. ebend. §. 14. lqq. und Anh. §. 107. Berlust desselben. ebd. §. 42. lq. — in Mediatstädten. Th. II. Lit. VIII. §. 171.

Burger steig, bessen Benutung. Th. I. Tit. VIII. S. 81. Burger ver mögen, bavon handelt Th. II. Tit. VIII. S. 159. sqq. auf dessen Berwaltung hat der Magistrat, als solcher, teinen Auspruch; es steht jedoch unter seiner Aussicht. ebd. S. 159. 161. Einwilligung des Staats ben Berfügungen über dasselbe. ebd. S. 163. in wie fern in zweifelhaften Källen die Einwilligung des Magistrats als hierben nothwendig angenommen werte. ebd. S. 162. in wie fern es für gültige Cammetenschulden hafte. ebd. S. 164. ben einem nothwendigen Berkauf desselben ist in allen Källen die öffentliche Bersteigerung nothwendig. ebb. S. 165.

Barafdaft ift ein Bertrag, wodurch ein Dritter gegen ben Berechtigten gur Erfullung ber Obliegenheiten bes Berpflich. teten auf ben Kall, daß diefer benfelben nicht nachleben wurde, fich verbindet. Th. I. Tit. XVI. S. 200. unbebingte Burgichaften bedurfen feiner Acceptation. ebb. §. 204. von ftillich meigenden Burgichaften. ebd. S. 206. Igg. von ben Gubjetten, welche Burgichaften übernehmen tonnen. ebb. S. 219.244. Th. II. Lit. 1. S. 341. fqq. Lit. XII. S. 99. Iqq. von ben Subjecten, welche fur annehmliche Burgen ju achten find. Th. I. Tit. XIV. S. 245.248. Form ber Burgschaft. ebb. S. 202. sqq. S. 221. sqq. vergleiche Th. H. Lit. I. S. 198. sqq. wenn die hauptschuld nicht bloß wegen ber perfonlichen Gigenschaft bes hauptschuldners uns gultig ift, so ift es auch die Burgschaft. Th. I. Tit. XIV. S. 251 . 254. übrigens fiehe von den Berbindlichkeiten, wofür Burgschaft geleiftet werden tann §. 249,256. vom Umfange ber Burgichaft. ebd. S. 257:282. Beit, mann ber Burge ausgeklagt werden tann. ebb. S. 283 , 309. Ginmenbungen ber Burgen. ebd. S. 301 - 315. Aufhebung ber Berbindlichfeit aus der Burgichaft. ebend. S. 316.327. S. 356.362. Rechte bes Burgen gegen ben Glaubiger. ebb. §. 316. fqq. S. 328. fgg. Rechte ber Erben bes Burgen und Glaubigers. ebd. S. 334,337. Rechte zwischen dem Burgen und Sanpte schuldner. ebd. S. 338 : 371. Borgefeste follen fich mit Uns tergebenen ohne Genehmigung ihrer Obern in Burgichaften nicht einlassen. Eb. II. Tit. XX. S. 348. fqq. ichaft ber Krauenspersonen überhaupt. Sit. XIV. S. 221. Igq. Form berfelben. ebb. S. 221. und Unh. S. 48. Igg. Die unterbliebene gerichtliche Erklarung ber Wirtungen und Rolgen ber Burgichaft macht fie ungultig. , ebd. §. 226. 234. Igg. und ben Richter verhaftet. ebd. §. 227. in wie fern fie bem Glaubiger in allen Rallen verhaftet find. ebd. S. 240:242. eine aus unfraftiger Burgschaft geleistete Bahlung tann nicht jurudgefordert werden. ebd. S. 243. ber Chefrau. Th. II. Tit. I. S. 341. lgg. bagu ift bie Einwilligung bes Mannes nothwendig, wenn bas Gingebrachte der Chefrau fur einen Kremden haften foll, ebend. S. 342. für den Mann muß die Burgichaft gerichtlich und mit Bugiehung eines rechtlichen Benftandes geleiftet werben. ebd. S. 343. und Anh. S. 75. — der ledigen Frauenspersonen und Bittmen. Th. I. Tit. XIV. S. 221, Igg. - ber Sausfrau, ben Chen gur linten Sand. Th. Il. Tit. I. S. 892. lug. ben Burgichaften fur Kremde mird fie

als eine unverheprathete Frauensperfon angesehen. ebend. §. 893. f. Burge.

Buhnen, in wie fern fie angelegt werben burfen. Th. I.

Eit. IX, §. 230. fqq. n. 11.

Bulle, Dorfbulle, dessen Unterhaltung. Eh. II. Tit. VII. S. 37.

Bullen, papftliche, muffen dem Staate vor der Publikation jur Prufung vorgelegt werden. Th. II. Eit. XI. S. 118.

Burglebne, beren Besither, in wie fern sie Burgerhaufer erwerben tonnen. Eh. II. Eit. VIII. S. 80. Iqq.

Buff und Bettage; Recht bes Staats in Ansehung betfelben. Th. II. Lit. XI. S. 34. 35.

Œ.

Cabineterathe, Briefe an fie muffen frantirt werden. Th. II. Eit. XV. S. 167.

Cammerer, wer deffen Sandlungen vertreten muffe, Eh. II.

Sit. VIII. S. 142. fqq. übrigens f. S. 144. fqq.

Cammeren, Stadteammeren, was zum Bermbgen ber selben gehore. Eh. II. Eit. VIII. S. 139. 140. die Berwalstung derselben gehort dem Magistrat. ebd. S. 138. sedoch unter Oberaufsicht des Staats. ebd. S. 149. sqq. in welchen Fällen ben Berhandlungen über das Cammerenvermögen die Genehmigung der vorgesetzen Behorde nothwendig sen. ebd. S. 151. 152. und Anh. S. 108. in welchen Fällen die Bürgerschaft zugezogen werden musse. ebd. S. 153. sq. die Cammeren hat die Rechte der Minderjährigen, und ein Borzugsrecht benm Concurse ihrer Schuldner. ebd. S. 157. 158. s. auch Lasten. Passivschulden.

Calumnie, fann ein Enterbungsgrund senn. Th. II. Sit. II. S. 401. 403. 509. gehört zu ben Insurien. Eh. II. Sit. XX. S. 543. 544. 550. 554. 579. 586. 595. 597. 599. sqq.

Canale, Rechte bes Staats und bes Nachbars in Ansehung berselben. Th. I. Sit. VIII. S. 96. Iqq. S. 128. mussen, wenn sie eine Servitut für ein benachbarres Grundstück sind, mit Gittern versehen senn. Th. I. Sit. XXII. S. 60.

Canon f. Erbzins.

Canonicat, bessen Berleihung. Th. II. Tit. XI. S. 1087. sqq. besonders an Unfahige. ebd. S. 1113. sqq. in wie fern eine Person mehrere Canonicate besitzen könne. ebd. S. 1115. sqq. sauch Devolutionsrecht. Precisten. Resignation. Canonici, so heißen die Mitglieder der Doms und Colles

Canonici, fo heißen die Mitglieder der Dome und Collegiatftifter. Th. II. Eit. XI. S. 1073. — tatholifche. Th. II.

Sit. XI. S. 1073. fqq. Erforderniffe. ebd. S. 1077. fqq. Borbereitung, Aufnahme und Pflichten. ebb. S. 1121. fg. 1123. lq. 1125. lqq. von mehrern Ordnungen ber Cauonicorum. ebb. S. 1110. fag. - aufere Rechte und Pflichten ber Canonicorum. ebb. S. 1139. igg. - protestantifche. ebb. §. 1218. fqq. Canonici minores find folde, die nach ber Observang eines Stifts über die urfprangliche Zahl angesett worden. ebd. g. 1075. in wie fern fie in eine bohere Ordnung einrucken tonnen. ebb. S. 1112. Canonici regulares. Eh. II. Lit. XI. §. 1076. f. Donde, Dr. beneleute, Capitel, Collegiatftift, Pfrunden. Stift.

Cantoniften, wer dafur ju achten, bestimmen die Cantonreglements. Th. II. Eit. X. S. 52. in wie fern fie Burger werben konuen. Th. II. Lit. VIII. & 15, noch nicht eingestellte gehoren nicht jum Soldatenstande. Th. II. Sit. X. S. 48. von ihren besondern Pflichten. ebd. S. 49. sqq. deren Austritt. Th. II. Tit. XX. S. 468. lgq.

Capellan, davon handelt Th. II. Tit. XI. S. 510. fqq. fann ben Erledigung der Pfarrftelle feinen rechtlichen Unfpruch darauf machen. ebd. §. 514. Sauscapellan ift

tein bloger Sausofficiant. Th. II. Tit. V. S. 187.

Capelle muß mit ber Rirche zugleich im Bau unterhalten merden. Th. II. Tit. XI. S. 728.

Caper f. Raper.

Capitalien, Rechte bes redlichen Befigers an die Rugungen berfelben. Th. I. Tit. VII. S. 192. Pflichten bes unredlichen Befiters. ebb. §. 232. mas ben beren Auffundigung der Riegbraucher zu thun habe. Th. I. Tit. XXI. S. 75. fag. Riegbraucher der Capitalien. ebd. S. 101. fag. 170. lgg. f. Riegbrauch. Capitalien ber Krau. Th. II. Lit. I. S. 216. 219. 233. fqq. S. 550. fqq. — jum Erbschat gewidmete. ebd. S. 284. fgg. S. 291, fgg. gemeinschaftliche ber Cheleute. ebb. §. 372. fqq. ber Rinder, von ber fregen Difposition bes niegbrauchens ben Baters darüber. Eh. II. Lit. II. S. 169. — einer Gemeine, tonnen von bem Bermalter ber Gefellichaftsguter nicht veraußert werden. Th. II. Tit. VI. S. 153. fgg. Capitalien durfen Soldaten ohne Confens bes Chefs nicht ausgezahlt werben. Th. II. Lit. X. S. 36, 38, fqq. auch nicht ihren Beibern. ebb. S. 44. - ber Rirchen: Beftande von - 50 Rthlr. muffen bis gur ginsbaren und fichern Unterbringung ben ber Ronigl. Bant belegt merben. ebend. s. 634. 635. was ben Ausleihung ber Kiocheneapitalien zu beobachten. ebd. S. 636. was ben deven Auffündigung und Zahlung. ebd. S. 629. 633. — ber Pflegebefohlenen; Pflicht bes Bormundes und des vormundschaftlichen Gerichts in Ansehung berselben. Eh. II. Lit. XVIII. S. 455. sqq. und Anh. S. 158. 166. s. Auffündigung. — kann auch berzwanzigjährige Pflegebefohlne nicht einziehen. ebd. S. 732. auch der Ehemann der Pflegebefohlnen nicht. ebd. S. 745. in wie fern sie einem handeltreibenden Ehemann zu verahfolgen sind. ebd. S. 764. sqq. 773. sq. s. auch Schuldsforderung.

Capitel ber geiftlichen Gefellschaften; ihm tommt Die Bermaltung bes gemeinschaftlichen Bermogens und bie Beffellung der bagu nothigen Unterbedienten gu. Th. II. Eit. XI. §. 954. gemeinschaftliche Angelegenheiten und Schluffe muffen im versammelten Capitel verhandelt und abgefagt werben. ebb. C. 955. von ben ordinairen Busammentunften bes Capitels. ebb. S. 958. 969. f. Capiteltage. von ben außerordentlichen, und wenn folche zu veranlaffen. ebend. S. 959. Rechte bes Capitels ben vacantem Borfteberamte. ebb. S. 974. fqg. S. 1041. fq. von ber Bahl und Boftulation eines Borftebers. ebb. §. 979. fag. was ju Gis und Stimme im Capitel, ju ben hohern Burben in bemfelben und fonft erforberlich fen. ebb. §. 1084:1086, - befons bers ben tatholischen Domstiftern, f. Domcapie tel. - ben bergleichen Collegiatstiftern, f. Collegiatstift. - ben Rloftergesellichaften. ebend. S. 1064 lg. darin haben nur wirkliche Rlostergeistliche Sis und Stimme. ebd. S. 1065.

Capiteltage, so heißen die ordinairen Zusammenkunfte ber geistlichen Corporationen, die nach der besondern Einrichtung einer jeden zur Berhandlung der innern Rechte und Berfassung derselben festgesetzt find. Th. II. Tit. XI. §. 958. 955.

Capitulation, f. Bahleapitulation.

Carnis delicta, bavon handelt Eh. II. Eit. XX. Abs schn. XII. Seite 1318. sqq. vergleiche Abschn. XI. §. 888. sqq. und Abschn. XIII. §, 1095. sqq.

Cassen, defentliche, in wie fern sie durch Berträge verpflichtet werden. Th. I. Tit. V. S. 29. sq. — haben wegen des Orts der Zahlung in der Regel mit andern Gläubigern gleiche Rechte. Th. I. Tit. XI. S. 776. ausgenommen Königl. Bank und Creditspsteme. ebd. S. 777. — landesherrliche,

in wie fern gegen sie eine Compensition statt finde. Th. I. Sit. XVI. S. 368. sq.

Cassen bebiente, darunter sind Rendanten, Controlleure, Casser, Cassenscheiber, Diener und Boton zu verstehen. Th. II. Eit. XIV. 5. 46. was ben deten Bestehung zu beobsachten sen. Th. II. Eit. Ik. S. 497. sq. 5. 222, wer einem solchen vor Bestellung den Caution die Casse übergiebt, haftet für den Schaden, welcher aus der frühzeitigen Uebergabe entsteht. Th. II. Eit. X. 5. 83. Borzugsrecht dos Fisci in ihrem Bermögen. Th. II. Eit. XIV. 5. 45. sqq. können nicht Bormunder werden. Th. II. Eit. XVIII. 5. 458. konnen die Bormundschaft ablehnen. ebd. 5. 208. n. 5. in wie sern für sie aus dem Bermögen einer unter Bormundschaft stehenden Chefrau eine Amtscaution bestellt werden könne. ebd. 5. 753. sqq. Bestrafung psichtwidriger Cassenbedienten. Th. II. Tit. XX. 5. 410, 457.

Caffendiebstähle, beren Strafe. Th. II. Tit. XX. S. 1149.

und 1177.

Cassenverbrechen, davon handelt Th. II. Tit. XX. §. 218. sqq. Cassenverrecht, dessen Eintragung und Migbrauch. Th. II. Tit. XX. §. 453. sq.

Caffirer; Sandlungscaffirer, beren Berhaltniß gegen ben Principal. Th. II. Tit. VIII. S. 551. fgg.

Cafus, s. Zufall.

Caupones, f. Gastwirthe.

Causa debendi, bas legat einer Paffivschuld besteht boch, wenn auch teine Causa debendi auszumitteln ift. Th. I.

Tit. XII. S. 432. übrigens f. Baluta.

Caution; so wird die Einraumung des Rechts genannt, durch dessen Besitz die Besorgnis der kanftigen Beeintrachtigung eines andern Rechts entfernt wird: Das lettere Recht wird sodann das haupts, und das erstere das halfs-Recht genannt. Th. I. Sit. XIV. S. 178. — in Ansehung des Ursprunges sind die Cautionen entweder gesetsiche, Th. I. Sit. XIV. S. 180-196. Sit. XX. S. 3. sqq. und Sh. II. Sit. XX. S. 533. sqq. oder durch Berträge begründete (conventionales.) Th. I. Sit. XIV. S. 197. sqq. — in Anssehung der Art, wie sie bestellt werden, geschehen sie entweder durch Berträge, wodurch ein Subjett für das andere, (Bürgschaften. Sh. I. Sit. XIV. S. 200. sqq.) oder eine Sache für die Handlungen des Verpsichteten hastet, (Pfandwerträge. Sit. XX. Abschn. I. S. 1. sqq.) oder durch eine kräftigere Bersicherung desselben Sub-

ielts, entweber burch Arreft ber Berlon, Chal. Sit. XIV. S. 185.) ober durch den Eid. (ebd. S. 184.) Beiche Caution far annehmlich zu halten fen? Bo. I. Sit. XIV. S. 186.194. - bas Recht, fie gut forbern, muß in Gefegen ober in Willens, erflarung gegennbet fenn. Eh. I. Tit. XIV. S. 179. übrigens fiebe ebb. S. 178 199. in wie fern ben duflo fenden Bes bing mnnen Coution geforbert merden tonne. Th. I. Sit. VI. S. 121. fqg. in wie fern von einem Dieverbftichteten gegew ben andern. Ik. I. Bit. V. 6. 449. wenn ber Erbe bagu verpflichtet fen. Eh. I. Tit. IX. S. 491. - megen Storung bes Befigere. Th. I. Tit. VII. S. 152. 153. in wie fern ber Raufer wegen ber Bewahrsman ael fie forbern tonna Eb. I. Sit. XI. S. 223. - Des Bermalters. Eh. I. Bit. XIV. S. 164. Recht bes Legatarii. fie gu fordern. Th. I. Tit. XII. S. 290. fqq. S. 422. in wie fern der bedingt eingesette Erbe felbige fordern tonne. Th. I. Tit. XII. S. 481. in welchen Rallen ber Pfand, glaubiger beffere Sicherheit fordern tonne. Th. I. Tit. XX. S. 23. 260. in welchen Fallen ber Pfanbichulbner. Th. I. Sit. XX. S. 126. S. 134. wenn ber Rugungsberechtigte gur Caution verpflichtet fen. Th. I. Tit. XXI. S.. 19. 20. menn befondere ber Riegbraucher. ebb. S. 103. und ber Erbpachter. ebb. S. 197. fqq. wenn bie Che frau von dem Danne Caution forbern kann. Th. II. Dit. I. S. 254. fgg. in wie fern ber Dann ju Berficherung bes Erbichages verpflichtet fen. ebb. S. 296. fqq. in wie fern wegen ber auf ben Todesfall vorbedungenen Bortheile. ebb. S. 465. in wie fern ber Bater für bas Bermogen der Rinder Caution leiften muffe. Th. II. Tit. II. S. 178. fqq. - in Projeffen ber abziehenden Unterthanen. Th. II. Lit. VII. 6. 530. - ber Sandwerts. lehrlinge. Th. II. Tit. VIII. S. 287. fqq. - megen verfälschter Wechsel. Eh. II. Tit. VIII. §. 1141. — wegen verlorner Bechfel. Eb. II. Eit. VIII. 6. 1180. 1202. - wegen noch nicht falliger Bechfel. ebb. S. 1085. fqq. S. 1193. — wegen Saverenbentrages. . ebd. g. 1895. - ben Berabfolgung ber gepfanbeten Stude Eb. I. Sit. XIV. 6. 449. 452. - megen gu be Yorgenber Beleidigungen. Eh. II. Eit, XX. §. 533. fgg. f. auch Sicherheit, beffere. Amtecaution, in wie fern fie fur die Untersuchungetoften haftet. Th.I. Tit. XX. C. 485. fag. in wie fern fie aus bem Bermogen ber Pfleges befohlnen bestellt werden tonne. Eh. II. Eit. XVIII. S. 753. fqq.

Cautio pupillaris, mussen Chemanner als Vormunder ihrer psiegebesohnen Chefrau leisten. Th. II. Sit. XVIII. S. 140. vergl. jedoch ebb. S. 183. wenn sie sie sonst leisten mussen. ebb. S. 750. sqq. 773. Bestimmung der Caution des Vormundes. ebd. S. 424. sqq. Entbindung davon. ebd. S. 888. sqq. Sicherstellung des Vermögens der Psiegebessohlnen, wenn es ben einem Miterben stehen bleiben soll. ebd. S. 481. sqq.

Cenfor; besien Strafe ben Pflichtwidrigfeiten. Eh. II. Eit. XX.

6. 625. fqq.

Cenfurgefete; davon handelt Th. II. Eit. XX. 6. 151. 156. Ceffion heißt die Sandlung, wodurch einem andern ein Recht übertragen wird. Eh. I. Tit. XI. S. 377. geschieht dief vermoge eines Bertrages, wodurch ber andere bas Recht uns entgeltlich erhalten foll, fo wird biefelbe nach ben Regeln einer Schenfung beurtheilt. ebb. S. 378. ift eine Bergeltung bafür bestimmt, so ift ein eigentlicher Ceffionsvertrag vorbanden. ebd. S. 376. 381. von ber Ceffion handelt der gange Dritte Abschnitt des Eit. XI. Eb. I. S. 376. fag. und zwar I. von dem Objett derfelben. §. 382,389. II. von bem Subjett berfelben. g. 411. vergl. Th. II. Tit. XX. S. 404. fqq. III. von der Baluta. Eh. I. Sit. XI. S. 390 bis 392. IV. von der Form § 394.401. V. von der Birtung. S. 393. 402. fqq. burch bie Ceffion erhalt ber Ceffionarius alle Rechte, welche bem Cedenten in Rude fict ber cebirten Forderungen gutommen; aber nicht biejenigen, welche fich blog auf die Perfon des Cebenten beziehen; bagegen tann aber auch durch die Cession bie Berpflichtung bes Schuldners nicht erschwert werden, ebd. S. 403,408. VI. Gemabrleiftung gefdiebt pon dem Cebenten sowohl fur die Sicherheit, als fur bie - Richtigkeit der Korderung, wenn der volle Werth dafar an ihn gezahlt worden. ebd. S. 427.441. ausgenommen Sppothetenforderungen, ebd. S. 427. VII. von nothwendigen Ceffionen. ebd. S. 442,444. VIII. was fonft von Ceffionen gu bemerten; ber Bablenbe tritt auch ohne Ceffion in die Rechte des bezahlten Gläubigers. Th. I. Tit. XVI. S. 46. Ginschranfung Diefes Sages. S. 47:51. in wie fern , baburch das Recht zu compensiren geandert werde. S. 313-316. ber Burge, welcher fur ben Schuldner an ben Glaubiger jahlt, tann gwar von diesem gegen jenen Ceffion fordern, bebarf aber berfelben nicht, um bas fur ben Schuldner Gegahlte wieder zu erhalten. Eh. I. Lit. XIV. S. 338 : 340.

ein Gleiches findet in Ansehung des Ruckburgen statt. ebd. §. 383. sq. in wie sern das Wiederlaufdrecht cedirt werden tonne. Th. I. Tit. XI. §. 312. sq. zur Cession der Lehnsschulden bedarf eb teines neuen lehnsherrtichen Consenses. Th. I. Tit. XVIII. §. 250. von Cessionen den Hyppothetens forderungen. Th. I. Tit. XX. §. 511. sqq. und Anh. §. 53. von Cessionen an Justizbediente. Th. II. Tit. XX. §. 404. sqq. Th. I. Tit. XI. §. 385. Anh. §. 16. 17.

Charlatans follen nicht geduldet werden. Eh. II. Eit. XX. S. 704. Iqq. ihre Strafe. Eh. II. Eit. XX. S. 1394.

Charte-Partie, fo heißt ber fcriffliche Conteatt bes Befrachters eines ganzen Schiffes mit bem Schiffer. Th. II. Eit. VIII. §. 1620. Form berfelben. ebb. §. 1621. 1624. Chatuliguter find folche Guter, die ber Lantesherr ober

Chatullguter find folche Guter, die der Lantesherr oder Personen aus dessen Familie, durch Ersparnis oder sonst gultig erworben haben. Th. II. Tit. XIV. S. 13. 14. in wie fern sie als Privateigenthum zu betrachten sind. ebend. S. 13. 15.

Chausse en bau, davon handelt Th. II. Tit. XV. §. 13. sqq. Chef, Wilitair chef, welcher in die Darlehne der Wilitairs personen consentiren musse. Th. I. Tit. XI. §. 680. sq. §. 698. 700. welcher zu seinen Darlehnen keiner höhern Einwilligung bedarf. ebb. §. 692. 693. — beruft den Feldprediger. Th. II. Tit. XI. §. 412.

Chirurgi, follen nicht innerlich curiren. Th. H. Sit. XX. S. 703. f. auch Argt und Bunbargt.

Chriften, von ihrer Berheirathung mit andern Religionspar, theven. Th. II. Eit. I. S. 36.

Civilbe diente find folche Beamte des Staats, die nicht zum Mitairstande gehoren. Th. II. Tit. X. 5. 68. von ihrer Bestellung. ebd. §. 70. sqq. Rechte und Pflichten in Ansehung ihres Amtes. ebd. §. 85. sqq. Rechte und Pflichten in ihren Privatangelegenheiten. ebd. §. 104. sqq. Riederlegung ihres Amts, Entsehung, Berabschiedung. ebd. §. 94. sqq. von

legia ber Beamten, Prafibenten, Officianten. Civilgerichtsbarteit ist das Recht, Streitigkeiten über Rechte und Eigenthum zu untersuchen und zu entscheiden. Th. II. Tit. XVII. S. 4. vergleiche S. 30. bazu gehört auch das Recht, unstreitige rechtliche Handlungen zu beglaubigen und zu bestätigen. ebend. S. 5. Rugungen berselben. ebend. S. 114. sq. s. auch Eriminalgerichtsbarkeit, Ober-

ibrer Parochie. Th. II. Tit. XI. S. 283. 1q. übrigens f. Col-

gerichtsbarteit.

Civilperson en, wann sie militatrische Testamente errichten tonnen. Th. I. Sit. XII. S. 198. sqq.

Clam, f. beimlich.

Clausula commissoria ist ben bem Pfandvertrage nichtig. Eh. I, Eit. XX. §. 33. Einschränfung. ebd. §. 34. de non amplius oppignorando ist ungültig. Eh. II. Eit. X. §. 439. rebus sic stantibus, wie weit sie in Berträgen stillschweigend enthalten sen. Eh. I. Eit. V. §. 377, sqq. in wie fern sie stillschweigend im Miethsvertrage enthalten sen. Eh. I. Eit. XXI. §. 376. sqq. ist stillschweigend enthalten ben Zuwendungen an milde Stistungen. Eh. II. Eit, XIX. §. 44. s. auch Beränderung ber Umstände.

Coabjutor; er wird bem Stiftsvorgesetzten bestellt, ber durch Alter, Krantheit oder andere Ursachen sein Amt gehorig zu verwalten behindert wird. Th. II. Th. XI. §. 1015. dessen Wahl gebührt dem Capitel unter Genehmigung des Landes-herrn. ebd. §. 1016. 1017. Berhältnisse und Rechte des

Coadjutors. ebb. §. 1018:1021.

Coauctores delicti, beren Bestrafung. Th. II. Tit. XX.

. S. 64. fqq. S. 75. fqq.

Cobicille find lettwillige Berordnungen, welche nur einzelne Stucke, Rechte und Pflichten, oder partem quantam der Erbschaft betreffen. Th. I. Tit. XII. S. 5. sie haben mit den Testamenten einerlen Form, die wenigen Fälle ausgenommen, in welchen auch außergerichtliche Codicille gultig sind. S. 66. sqq. S. 161. sqq. und Anh. S. 35. sie sind auch ohne Testament gultig. ebd. S. 7. von deren Aushebung und Widerrufung. ebd. S. 563. sqq. besonders S. 593. sqq.

Collateralen, welche fich nicht heirathen durfen. Eh. II. Eit. I. S. 4. 8. von deren Erbfolge. Eh. II. Eit. III. S. 31 = 53. von ihrer Succession nebst den Ascendenten. Eh. II. Eit. II.

S. 493. Iqq. f. auch Geschwister.

Collation des den Kindern ben Lebzeiten des Baters Gegebenen oder auf sie Berwendeten. Th. II. Tit. II. §. 287,293. 303. sqq.

Collegia der Beamten, davon handelt Th. II. Tit. X. S. 114.

f. auch Prasibenten.

Collegiatstifter, so heißen geistliche Corporationen, die ben einer andern, als der hauptliche der Didzes zur feperlichen Begehung des Gottesdienstes verordnet sind. Th. II. Eit. XI. §. 1054. ihr Unterschied von den Domstiftern. ebd. §. 1055. mit ihnen haben die weltlichen Frauenstifte gleiche Rechte. ebd. §. 1056.

Collecten unter ben Mitgliebern ber Gemeinen und Corpos rationen. Eh. II. Lit. VI. §. 64. sqq. §. 94. sqq. unter ber Burgerschaft. Eh. II. Lit. VIII. §. 37. sqq. unter Zunftges noffen. ebd. §. 204. Kirchencollecten. Eh. II. Lh. XI. §. 750. aus den Kirchen. und hauscollecten sind die Armen zu unsterhalten. Eh. II. Lit. XIX. §. 16. Privatcollecten, wenn sie ben Strafe verboten sind. Eh. II. Lit. XX. §. 244. sqq.

Collision, im Falle der Collision mussen einzelne Rechte und Bortheile der Mitglieder des Staats den Rechten und Pfliche ten zur Beförderung des gemeinschaftlichen Wohls nachstehen. Einl. S. 81. in Ansehung der aus dem Besitze ents springenden Rechte. Th. I. Tit. VII. S. 74. sqq. S. 157. sqq. Collision der Pflicht für sich selbst mit der Verdindlichkeit für das Beste anderer zu sorgen den dem Depositario. Th. I. Tit. XIV. S. 20-23. der Verdrechen und Strafen. Th. II. Tit. XX. S. 54. sqq. s. Strafen.

Commandeut, von beren Darlehnen und von ihrem Confense in die Darlehne ihrer Untergebenen. Th. I. Tit. XI. S. 681. Iqq. S. 692. Iqq. zu ihren Darlehnen bedurfen sie

keiner höhern Einwilligung. ebd. S. 692.

Commodatum f. Leihvertrag. Communen f. Corporationen.

Communio bonorum f. Gemeinschaft ber Güter. Comparatio literarum. Beweis dadurch ben Wechseln.

Th. II. Tit. VIII. S. 919. Iqq.

Compensation ift die Aufhebung ber Berbindlichkeit, welche durch gegenseitige Unrechnung beffen, mas einer bem andern schuldig ift, erfolgt. Th. I. Tit. XVI. S. 300. welche Forberungen compensirt werden konnen. ebb. S. 302. sqq. 362. wo die Compensation nicht ftatt habe, ebd. S. 363. Igg. in wie fern sie ben Sandlungen statt finde. ebd. S. 371. mas ben Entfagung ber Compensation Rechtens fen. ebb. §. 372. 374. was ben der Compensation von mehrern Korderungen. ebd. S. 375. aus der unterlassenen Compensation allein folgt ber Mangel einer Gegenforderung noch nicht. ebd. §. 376. in wie fern die Bergahrung ber Gegenforberung die Compenfation hindere. ebd. S. 377. übrigens f. ben gangen Sechs ften Abschnitt des Sechszehnten Titels Des Ersten Theils Seite 659. Igg. Compensation der Lehnsmeliorationen und Deteriorationen. Th. I. Tit. XVIII. S. 575. hegm Biebers tauf werden die Rupungen gegen die Linsen des Raufpreises compenfirt. Th. I. Tit. XI. S. 297. in mie fern fie im Chefcheis bungsprozesse statt finde. Eh. II. Sit. I. & 719. 746. Sug. - in Wechselsochen. Th. H. Tit. VIII. §. 923. sqq. — ber Injurien. Th. II. Tit. XX. §. 661. sqq. s. auch Erfüllung.

Competenz. Rechtswohlthat der Competenz des Hauptschuldsners tommt auch dem Bärgen zu statten. Eh. I. Lit. XIV. S. 281. Einschräntung dieses Sabes. ebd. S. 282. Lehnscompetenz. Eh. I. Lit. XVIII. S. 350, 357. in usufructumaritali. Eh. II. Lit. I. S. 262. sq.

Competengrecht, bes Schentenben. Th. I. Tit. XI. S. 1123. fqq. — bes Rirchenpatrons. Th. II. Tit. XI. S. 595. fqq. —

bes Canonici. Th. II. Tit. XI. S. 1147.

Compromiß, Pralatenwahl durch Compromiß, Th. II. Tit. XI. S. 992. Iqq. darauf fann sich ein Bormund ohne Genehmisgung des vormundschaftlichen Gerichts nicht einlassen. Th. II. Tit. XVIII. S. 521.

Concilia f. Snnoben.

Conclusum ber Gefellichaften, f. Beichluffe.

Concurs, wenn über eine Berlaffenschaft Concurs ju eroffnen fen. Th. I. Tit. IX. S. 410. Tit. XII. S. 363. fqq. wenn der Erbe in Concurs verfallen ift, fo muß die Erbesertlarung mit Bentritt bes Curatoris und unter Genehmigung bes dirigirenden Gerichts geschehen. Th. I. Sit. IX. S. 391. Borgugerecht des Legatarii im Bermogen des Erben. Th. I. Tit. XII. §. 290. vom Concurfe über das Bermogen eines Handlungsgesellschafters. Th. II. Tit. VIII. S. 667. Concurse über das Bermogen eines Wechselinhabers. ebend. S. 891. fq. vom Concurse über das Bermogen eines Weche felausstellers. ebb. S. 1194, sqq. S. 1295. fq. wie es mit dem våterlichen Riefbrauche ben entstandenem Concurse über bas Bermögen des Baters zu halten fen. Th. II. Tit. II. S. 206. Iqq. Rechte ber Chefrau benm Concurse uber bas Bermd. gen des Mannes. Th. II. Tit. I. S. 258. fqq. Borgugerecht bes Eingebrachten. ebb. S. 259, fq. Borgugerecht ber Receptitien. ebb. S. 270. Borjugerecht ber Frau, megen ber ihr auf ben Todesfall bestimmten Bortheile. ebb. S. 466. fqq. Borgugerecht ber hausfrau. ebd. S. 881. Borgugerecht bes Erbschates. ebb. S. 302. 309. Borzugerecht ber Rinder. Eb. II. Eit. II. S. 176. fqq. Borzugerecht ber Geschwifter wegen ber angewiesenen Ausstattung. ebb. S. 318. Recht ber Glaubiger, ben entstandenem Concurse die Schenfung ju mis berrufen, Th. I. Tit. XI. S. 1129. fqq. mas ju beobachten fen, wenn Mandans ober Mandatarius in Concurs verfallt. Th. I. Tit, XIII. S. 179. fqq. Borgugerecht bes Mandantis

.. im Bermogen bes Mandatarii. ebb. S. 84. wenn Concurs über bas Bermogen bes Burgen entsteht, fo muß ber Glaubiger ben bemfelben fein eventuelles Recht liquidiren. Th. I. Tit. XIV. S. 395. Borgugerecht bes Wertmeisters und Bestellers ben entstandenem Concurse. Th. I. Tit. XI. S. 971. lag. Rechte aus dem Erddelvertrage ben entstandenem Concurfe. ebd. S. 520. 521. Borgugerecht der Wechsel im Concurfe. Eh. II. Sit. VIII. S. 930. S. 1162. Borgugerecht ber Sandelsbillets. ebd. S. 1257. Borgugerecht der Affignationen. ebd. S. 1286. Borgugerecht bes Berficherers. Th. II. Tit. VIII. S. 2115. Borgugerecht ber Bobmerenforderungen. ebd. S. 2445. Igg. Rechte ber Sabrifunternehmer benm Concurfe. ebb. S. 416. Borjugerecht eines eingetragenen Dachters ober Miethers. Th. I. Tit. XXI. S. 356. Borgugsrecht Des Berpachters ober Bermiethers. ebd. S. 395. Rechte ber Sastwirthe benm Concurse. Th. II. Tit. VIII. S. 455. Borjugerecht ber Apotheter. ebb. §. 472. Borjugerecht ber Cammerenen benm Concurfe. ebd. §. 145. 158. Borgugerecht ber Bunfte. ebb. S. 218. 219. Borgugerecht des Lohne und Rofts geldes der Gesellen. ebb. S. 352. Worzugärecht des Gefindes ben entstehendem Concurse über bas Bermogen ber herrfchaft. Th. II. Eit. V. S. 106, fqq. Borgugerecht ber Rire dengefellichaften. Eh. Il. Sit. XI. S. 229. lag. Borgugerecht ber milben Stiftungen benm Concurse über bas Bermogen ihrer Bermalter in der 5ten Claffe. Th. II. Eit. XIX. S. 82. Concurs über Bergwerkeigenthum, mas daben zu beobachten. Th. II. Tit, XVI. S. 341. fqq. Borgugerecht der Pflegebefohlnen im Bermogen des Bormundes beim Concurfe. Eh. II. Eit. XVIII. S. 295. fqq. S. 888. fqq. S. 892. von der Compenfation im Concurfe. Th. I. Tit. XVI. S. 317 4327. vergl. S. 553 = 555. besonders des Pachters in Absicht feiner Caution. ebd. S. 323. fq. Rechte ber Onpothefenglaubiger in Ansehung ber Binfen und Roften im Concurse. Eb. I. Eit. XX. £. 504. lqq.

Concurstoften, wie sie zu tragen find. Th. I. Tit. XX. S. 509. 510.

Concussion, deren Bestrafung. Th. II. Sit. XX. §. 1073. sqq. §. 1254, sqq.

Condictio, causa data, causa non secuta. Et. I. Ett. XVI. §. 199. sqq. ex turpi vel injusta causa. Et. I. Ett. XVI. §. 205. sqq. indebiti f. Indebiti condictio. Confirmation f. Bestätigung, bes Bifchefe ober Prala-

ten. Th. II. Tit. XI. S. 1002. fqq.

Confiscata muffen aus der Erbschaft dem Fisco entrichtet werden. Th. I. Lit. IX. S. 364. Rechte des Erbzinsherrn auf confiscirte Erbzinsgüter. Th. I. Lit. XVIII. S. 799. lqq. wie die Erbpachtgerechtigkeit confiscirt werde. Th. I. Lit. XXI. S. 224.

Confiscation trifft ben Prinzipal wegen ber Accifes und Bollverbrechen bes Factors. Th. II. Tit. VIII. §. 516. Folge ber Contrebande und Defrandation. Th. II. Lit. XX. §. 285.

Iqq. f. auch Deferteur.

Confusio (Aufhebung ber Rechte und Berbindlichkeiten burch Bereinigung) ist vorhanden, wenn die Rechte des Gläubigers und die Berbindlichkeiten des Schuldners in einer Person zusammentreffen. Ih. I. Lit. XVI., §. 476. davon handelt der ganze Zehnte Abschnitt des Sechszehnten Litels des Ersten Theils.

Connoissement ist ber vom Schiffer über den Empfang der verladenen Waaren dem Befrachter ausgestellte Schein. Th. II. Lit. VIII. §. 1668. sqq. wie es lauten musse, und was sonst daben zu beobachten sen. ebd. und §§. sqq. ehe es wieder herbengeschafft worden, darf der Schiffer die Lasdung nicht zurücknehmen lassen. Th. II. Lit. VIII. §. 1655. sqq. nach der Aushändigung desselben soll erst der Schiffer die Waaren abliefern. ebd. §. 1716. sqq. in wie fern dessen Uebergabe zur Verpfändung der Waaren erforderlich sep. Th. I. Lit. XX. §. 367. sqq.

Consecration des Bischofe oder Pralaten. Eh. II. Eit. XI.

**§.** 1008. 1010.

Confens, wie meit durch bessen Ermangelung die She uns gultig wird. Th. II. Lit. I. S. 1006. Iqq. — des Baters, zu einer She zur linken Hand kann vom Richter nicht supplirt werden. Th. II. Lit. I. S. 845. s. auch Sinwilligung der Aeltern. — zu den Shen der Militairpersonen. Th. II. Lit. I. S. 34. Iqq. s. Militairpersonen. — in die Schulden der Militairpersonen, in wie fern er nothig sen und wie er beschaffen senn musse. Th. I. Lit. XI. S. 680. Iqq. s. auch Chef, Commandeur, Militairpersonen.

Confervationstoften. Rechte des redlichen Befisers in Unsehung derselben. Th. I. Tit. VII. S. 212. sqq. s. auch Raturalien. — des unredlichen. ebb. S. 236. — des Beretaufes im Ralle des Biedertaufs. Th. I. Tit. XI. S. 306.

307. — bes Pathters und Werpachters. Th. I. Eit. XXI. §. 433. fqq.

Confistoria, protestantische, bavon handelt Th. II. Lit. XI. §. 143. sqq. §. 508. ihnen kommen in Kirchensachen der Regel nach die Richte und Pflichten des Bischofs zu. ebb. §. 143. sie stehen unter Oberditection des Bazu verordneten Departements des Staatsministerii. ebb. §. 145. ihnen muß die Vertretung des Pfarrers im Amte angezeigt werden. §. 508. ihnen muß die Kirchenrechnung zur Kevision eingessandt werden. ebb. §. 698. von ihrer Concurrenz ben Kirchenbauen. ebd. §. 700. sqq. Wediatconsistorien stehen in der Regel unter Aussicht des Oberconsistorii der Propinz, ebend. §. 147. Oberconsistorien, davon f. ebend. §. 147. 149.

Consolidatio des Lehns. Eh. I. Eit. XVIII. S. 677. fiehe

Lehn, Aufhebung bes Lehns.

Constupratores, in wie fern sie belangt werden können, und daß exceptio plurium constupratorum die Alimentationsklage nicht elidire. Th. II. Tit. II. §. 619. sqq. Consul, von der Glaubwürdigkeit der von ihm vollzogenen rechtlichen Handlungen. Th. II. Tit. VIII. §. 2261.

Confulenten, unbefugte, deren Bestrafung. Eh. II. Sit. XX.

§. 176. fqq.

Confutiren, unerlaubtes ber Juftizbedienten. Eh. II. Eit. XX. S. 402. fqq.

Contraft f. Bertrag, gerichtlicher.

Contrebande ist die verbotene Eins oder Aussuhr von Waaren oder Sachen. Th. II. Tit. XX. S. 277. Schiffscontres bande. Th. II. Tit. VIII. S. 1906. sqq. Bestimmung dersels ben mit Hinsicht auf den Seetrieg. Th. II. Tit. VIII. S. 2034. sqq. vergl. Th. I. Tit. IX. S. 217. und Anh. S. 8. sqq. s. auch Confiscata, Accises und Zollverbrechen.

Contrebandier, wer dafür zu achten feh. Eh. II. Sit. XX.

\$. 310. fqq.`

Contribution f. Colletten.

Contributionen, feindliche, wen fie benm Pachtcontratt treffen. Eh. I. Sit. XXI. §. 562.

Convent. Rlosterconvent. Eh. II. Eit. XI. S. 1046. sqq. f. auch Capital.

Conventionalstrafen, bavon handelt Th. II. Sit. V. S. 292, 316. treten an die Stelle der Caution, wenn unschätzbare Rechte oder Bortheile unter einer auflösenden Bedingung eingeraumt werden. Th. I. Sit. IV. S. 124. wie weit sie ben

Berechnung bes Gegenstandes bes Bertrages in Absicht auf Die Rothwendigfeit eines Schriftlichen Auffahes in Rechnung tommen. Th. I. Tit. V. S. 140. 141. werden gleich andern aus Bertragen: entftebenben Berbindlichkeiten von den Erben getragen. Th. I. Lit. IX. S. 366. in wie fern fie ben Raufcontratten und Darlehnen galtig find. Eh. I. Tit. V. S. 292. Anh. S. 6. Th. I. Tit. XI. S. 825. 826. f. auch Wandelpon. Convon bes Schiffere. Eb. II. Bit. VIII. S. 1827. fqq.

**6.** 2043. **6.** 2108. **6.** 2121.

Corporationen, bavon handelt Eh. II. Eit. VI. S. 25. fqq. von ihrer Berpflichtung durch Bertrage. Eb. I. Eit. V. S. 26. in wie fern die Unredlichkeit einiger Mitglieder den übrigen nachtheilig werbe. Th. I. Tit. VII. S. 26. fqg. wie gegen fie ein Recht in Befit genommen werde. Th. I. Tit. VII. S. 90. Iqq. von der Berjahrung gegen fie. Th. I. Tit. IX. S. 624. 629. fqq. fiehe jedoch Th. I. Tit. XIV. S. 171 - 177. wenn fie ben Schentungen fur undantbar ju achten find. Eh. I. Bit. XI. S. 1160. Iqq. won ihrer Pflicht für die Berpflegung ber Urmen zu forgen. Eh. II. Eit. XIX. S. 9. fgg. beren Rechte gegen Unterverwalter. Th. I. Tit. XIV. S. 171. lag. in wie fern fie gegen die Sandlungen ihrer Bermalter in integrum restituirt werden. ebd. §. 172. fqq. wie fie bas Patronatrecht verwalten. Th. II. Tit. XI. S. 615. f. auch Bemeinen. Befellichaften:

Correalberechtigte, f. Mitberechtigte.

Correalverbindlichteit, I. aus Berträgen, davon handelt Th. I. Tit. V. S. 424. fqq. wird vermuthet, wenn mehrere Personen zugleich fich einem andern verpflichten. ebb. §. 424. von mehrern Depositariis. Th. I. Tit. XIV. S. 59. fqq. ber Mitburgen. ebb. S. 374. fqq. II. aus une erlaubten Sandlungen, davon handelt Th. I. Tit. VI. besonders ben Pfandungen. Th. I. Tit. XIV. §. 29. fqq. **§.** 440.

Correalverpflichtete, in wie fern gegen sie und von ihe nen ber Einwand ber Compensation gebraucht merben tonne. Th. I. Tit. XVI. S. 304.307. Die Rovation des einen Correalverpflichteten befrenet die übrigen. ebd. S. 458. in wie fern ihnen die Berjahrung zu ftatten tomme. Th. I. Sit. IX. S. 576:578. deren Regreß unter einander. Th. I. Sit. V. S. 443. fgg. ben ber Belangung berfelben tann ber Bereche tigte variiren. ebb. S. 433. fq. f. auch Mitberechtigte.

Correcturen muß ber Richter ben Aufnahme bes Teftaments vermeiden. Th. I. Tit. XII. 6. 155.

Correspondent in bes Reinbes Land. Th. II. Lit. XX. §. 120. 122. 124.

Courant, f. Gilbercourant.

Couriers, gegen fie findet teine Pfandung ftatt. Th. I. Eit. XIV. S. 418.

Cours ben Rudjahlung ber Mctien, Pfandbriefe und anderer auf jeben Inhaber lautender Papiere. Eh. I. Eit. XI. S. 795. Creditbriefe der Raufleute. Th. II. Tit. VIII. S. 710. Lqq.

Creditiren, davon handelt Th. I. Sit. XI. S. 861. fqq. . vergl. mit §. 224. fqq. wenn ber Mandatarius jum Bertauf baju berechtigt fen. Th. I. Lit. XIII. S. 134, 139. wom Credit geben und nehmen der Bermafter. Th. I. Tit. XIV. S. 126-128. - ber Getrante und ber Egwaaren an Landgefinde ift vert. ten. Eh. II. Lit. VII. S. 244. - ber Baaren an Dienstboten. Eh. II. Eit. VIII. §. 554. fqq. — an Studenten. Eh. II. Eit. XII. S. 99. lag. übrigens f. Darlehn.

Creditores, f. Glanbiger.

Erebitinfteme; ber Glaubiger muß ihnen bas Gelb auf feine Roften und Gefahr jur Caffe liefern und bafelbft wies

der abholen. Th. I. Tit. XI. §. 777.

Eriminalgerichtsbarkeit, mas dazu gehore. Th. II. Tit. XVII. S. 6. fq. - gehort jur Obergerichtsbarteit. ebd. S. 31. f. Obergerichtsbarteit; von ihrem Berhaltnig jur Civil- und Polizengerichtebarteit. ebd. S. 61. fqq. und Unh. S. 148. f. Civilgerichte barteit; Berluft berfelben. ebb. S. 85. fqq. Laften berfelben. ebb. S. 105. fqq. Rugungen. ebb. S. 118. fqq. S. 179. - über Geiftliche. Th. II. Eit. XI. S. 536. fg.

Criminaltoften, f. Inquifitione toften. Criminalprozes. Grangfcheidung ber Criminals, Civils und Polizengerichtsbarkeit. Th. II. Tit. XVII. S. 61. Lqq. wer die Generalinquisition eroffnen muffe. ebd. S. 65. fg. Untergerichte ben Criminalprozessen ju beobachten haben. ebb. S. 67. lqq. benm Schiffevolt. Th. II. Sit. VIII. S. 1606. Igg. wegen Quelle. Eh. II. Eit. XX. S. 687.

Criminalfachen, Bergehungen bes Richters baben. Th. II.

Eit. Y.X. §. 381. fqq.

Eriminalurtheil auf Tob ober zehnjährige Ginsperrung ober darüber muffen dem Landesherrn jur Bestätigung vorgelegt werden. Th. II. Tit. XIII. S. 8.

Culpa f. Berfehen.

Cultur bes Landes, baju find die Bauern verpflichtet. Eh. II. Eit. VII. S. 2. 8. 9.

Cur bes Gesindes auf Kosten der herrschaft. Eh. II. Lit. V. S. 86. sqq. im Schiffsbienst verwundeter oder beschädigter Schiffsleute auf Rosten der Rheder. Th. II. Lit. VIII.

**S.** 1557. fqq. **S.** 1837. fq.

Eurkosten mussen von dem Beschädiger allemal, auch im Kall eines geringen Berfehens übernommen werden. Th. I. Lit. VI. §. 98. 110. — der Frau trägt der Mann. Th. II. Lit. I. §. 187. sind unter den Alimenten der Hausfrau bes griffen. Th. II. Lit. I. §. 872.

Eur und Pflege franker Sandwerkslehrlinge. Th. II. Tit. VIII. §. 317. fqq. franker Sandwerksgesellen. Th. II. Tit. VIII.

**S.** 353. fqq.

Curator heißt, ohne Rudficht auf bas Alter und die übrigen Eigenschaften des Pflegebefohlnen, derjenige, welchem nicht alle, sondern nur gewisse Geschäfte und Angelegenheiten bes Pflegebefohlnen aufgetragen find. Th. II. Tit. XVIII. S. 4. dessen Unterschied vom blogen Benstande. ebb. S. 5: wird gur Inventur bestellt, wenn noch fein Bormund vorhans den ist. ebd. S. 377. wann er schon bevormundeten Persos nen bestellet wirb. Th. II. Tit. XVI. S. 46. fqq. wann Unbekannten, oder verhinderten Personen. ebd. S. 49. 50. Be ftellung der Curatoren. 1) wer dafür zu forgen habe. Th. II. Tit. XVIII. S. 56. sqq. 2) wer zur Uebernahme der Curatel fahig fen. ebb. S. 130. lag. von ben Rechten und Pflichten der Euratoren. Eh. II. Eit. XVIII. Abschn. IX. S. 953. fqq. tonnen ihre Curandinnen heirathen. Th. II. Tit. I. S. 15. in wie-fern fie Unterthanen entlaffen tonnen. Th. II. Tit. VII. S. 497. Curator absentis, davon handelt Eh. II. Sit. XVIII. S. 19. sqq. S. 821. sqq. S. 1003. 1004. Curator bes Erbichates. Th. II. Tit. f. S. 301. 305. fqq. - einer verschwenberischen Frau. Th. II. Eit. I. f. 226. 227. — eines Rindes, deffen Legitimitat angefochten wird. Eb. II. Eit. II. S. 9. mann ben noch unter vaterlicher Gewalt stehenden Rindern ein Eurator zu bestellen fen. Th. II. Tit. II. S. 182. fgg. S. 191. S. 208. fg. Eurator zum Behuf der Legitimation. Th. II. Tit. II. §. 602. — ventris. Th. I. Tit. IX. §. 372. fqq. Th. II. Eit. XVIII. S. 10. 11. ebb. S. 962. fqq. - einer Berlaffenschaft, bavon handelt Eh. I. Git. IX. S. 471. Iqq. und Anh. S. 10. Th. I. Tit. XVII. S. 159. fqg. Lehnecus rator f. Lehnseurator. übrigens f. Bormund.

Curator, von mehreren Euratoren. Eh. II. Sit. XVIII.

§. 123, fqq.

Dachrinnen auf die Strafe binaus burfen ohne obrigfeitliche Erlanbniff nicht angelegt werden. Eh. I. Tit. VIII. S. 80. Dachtraufe ift' ber Rachbar aufzunehmen nicht schulbig. Th. I. Sit. VIII. S. 123. wenn fie eine Servitut ift, wie

fie angulegen. Th. I. Tit. XXII. S. 59.

Damme. Rechte in Unsehung berselben. Th. II. Tit. XV. S. 63. fag. von beren Reparatur burch ben Riefibraucher. Eh. I. Eit. XXI. S. 135. ber Pachter muß fie im Stande erhalten. Eh. I. Lit. XXI. S. 440. f. auch Bafferbaue. Dammgelb; bagu ift in ber Regel auch ber Wegeberechtigte

verbunden. Eh. I. Eit. XXII. S. 69. Dardanariat, beffen Strafe. Eh. II. Eit. XX. S. 1290. fq. Darlebn, bas eigentliche Darlebn ift ein Bertrag, vermoge beffen Jemand gangbares ausgemungtes Gelb ober Geldeswerthe, an jeden Inhaber jahlbare Juftrumente, unter bedungener Wiedererstattung in gleicher Qualitat und Quantitat, einem aubern gum Berbrauche übergiebt. Eb. I. Dit. XI. Abschn. VII. S. 653. ein uneigentliches Darlehn ift vorhanden, wenn Sachen, welche nicht unter die Gegenstande bes eigentlichen Darlehns gehoren, mit ber Bedingung gegeben werden, daß eben fo viel Sachen von gleicher Urt und Beschaffenheit gurudigegeben werden sollen. S. 853. auch ben bem uneigentlichen Darlehn, wovon Eh. I. Bit. XI. S. 853. lag. handelt, finden bie bas eigentliche Darlehn betreffenden Gefete ftatt. ebb. S. 853. von Bertragen über funftige Darlehne. Th. I. Sit. XI. S. 654,660. vom Darlehnsvertrage felbst, und in wie fern badurch bas Eigenthum bes Gelbes auf ben Borger übergebe. §. 661 - 673. f. Geld, fremdes. von den Perfonen, welche Darlehnsvertrage fchliegen tonnen. S. 674. 677. vergl. Th. I. Tit. XIV. S. 126. sqq. Th. II. Tit. XX. §. 348. fgg. befonders a) von Militairpersonen. Th. I. Tit. XI. S. 678 - 703. und Unh. S. 20 - 23. b) von Personen, die ben fonigl. Schauspielen stehen. S. 704.706. und Unb. S. 24. c) von Studenten. Th. II. Tit. XII. S: 99. fqq. in wie fern Darlehne an unfahige Personen gultig werden. Th. I. Tit. XI. S. 707. a) burch nugliche Bermenbung. S. 708 - 712. b) burch Unerfenntnig. S. 713. von Darlehnen, Die ju einem unerlaubten 3mecke. S. 714. ober wenn Baaren ftatt baaren Gelbes gegeben worden. S. 715-726. Form der Darlehns-verträge. S. 727-732. vergl. Eh. I. Eit. XX. S. 94-98. von der Baluta ben Darlehnen. §. 733 = 748. von Darleh= nen auf Wechfel. S. 749 : 751. und Unb. S. 25. Dauer ber

Beweistraft eines Schuldiuftruments. S. 752,756. Beit ber Radjahlung. S. 757-760. von Auffündigungen. S. 761-768. vergl. Eh. II. Eit. XVIII. S. 497. fqq. Drt ber Ruckah. lung. Th. I. Sit. XI. S. 769 : 777. von der Mungforte. S. 778. 802. von Zinsen überhaupt. S. 803 826. a) von Zigerunges ginfen. S. 827.834. b) Borfdriften wegen Bezahlung ber Binfen. S. 835 . 852. von uneigentlichen Darlehnen. S. 853. 860. vom Creditiren. S. 861 - 868. vergl. Th. I. Tit. XIV. S. 126, 128. Strafe unerlaubten Credits. Th. II. Tit. XX. S. 1310. fqq. ungultige Darlehne, jum Spielen und Betten. Eb. I. Tit. XI. S. 581. mas ben ber Aufnahme bes Darlehns burch einen Mandatarius ju beobachten fen. Th. I. Tit. XIII. S. 140. 141. Darlehne, welche an Raufleute ober von Raufleuten gegeben werden. Th. I. Sit. XI. S. 715. fgg. ebd. S. 805. fgg. und Eb. II. Eit. VIII. S. 691. lgg. f. auch Creditiren, Paffinschulden, Spiel Schulden.

Datio in folutum, f. Angabe an Zahlungsfratt,

ingl. Zahlung.

Datobriefe, deren Berfallzeit. Th. II. Tit. VIII. §. 850. sqq. §. 853. sq. wann sie prasentirt werden mussen. Th. II. Eit. VIII. §. 969. sqq. ben ihnen muß der Acceptant den Tag der Acceptation und das Datum der Prasentation bemerken. ebd. §. 1001. sqq.

Dauer ber hofebienfte. Ef. II. Eit. VII. S. 361. fqg.

Decanus der Facultat; ihm mussen die Studenten nach ber Immatriculation ihre Matrikel vorlegen. Th. II. Lit. XII. S. 81. seine Aufsicht über den Fleiß und die Lebensart der Studenten. ebd. S. 82. 83.

Dechant, führt das Directorium des Capitels. Eh. II. Eit. XI.

S. 1027. Ausnahme. ebb. S. 1035. Decimae, f. Zehent.

Defraubarion, beren Arten und ihre Bestrafung. Th. II. Lit. XX. Abschn. VII. §. 229. sqq. wer sie begunstigt, wird gleich dem Hauptverbrecher bestraft. ebb. §. 243. Accises und Bollbefraubation begeht derjenige, der ben der Eins und Aussuhr an sich erlaubter Waaren die dem Staate davon zukommenden Bolls und Accisegefälle demselben zu entziehen unternimmt. ebb. §. 278. eines Privatzolles. Th. II. Lit. XV. §. 120. sqq. übrigens s. Accises und Bollverbrechen,

Bollbefraubation.

Delegation ift vorbanden, wenn der angewiefene Glaubiger ben angewiefenen Schuldner fatt bes Anweifenden ju feinem

Schuldner annimmt, und der Angewiesene darin willigt. Th. I. Tit. XVI. §. 264. rechtliche Folgen der Delegation. ebb. §. 265. sqq.

Delegation, f. auch Forum.

Deliberandi jus, f. Ueberlegungefrift.

Denkmaler, offentliche, Sorge bafur. Eh. I. Eit. VIII.

**S.** 35.

Denunciation; Untreue des Rebengesindes muß der herrschaft benunciurt werden. Th. II. Tit. V. S. 71. und 72. — falsche, deren Strafe. Th. II. Tit. XX. S. 1431. sqq. vergl. S. 1412. sq.

Departement, geistliches, bessen Rechte. Th. II. Eit. XI.

§. 113. 145. fqq. §. 220.

Deponenten, gemeinschaftliche, bavon siehe Th. I.

Eit. XIV. §. 63,66.

Depositalvergehungen, beren Arten und Bestrafung. Eh. II. Eit. XX. S. 377. sqq. S. 418. sqq. § 443. sqq.

**S. 1149.** 

Depositarii, außergerichtliche, von Bestrafung ihrer Untreue und widerrechtlichen Benutung der anvertrauten Sachen. Eh. II. Tit. XX. §. 1354. sqq. und §. 1373. — gerichtliche, wie sie wegen bloser Depositalvergehungen zu bestrafen. Eh. II. Tit. XX. §. 377. sqq. wenn sie die ihnen anvertrauten Sachen und Gelder angreisen, sind sie gleich untreuen Cassenbeienten zu bestrafen. ebd. §. 1353. übrigens s. \$1374. — gemeinschaftliche, davon s. Th. I. Tit. XIV.

§. 59:62.

Deposition eines Pfandes ben Pfandungen, mas daben Rechtens fen. Th. I. Tit. XIV. S. 426. - gerichts liche, geschiehet entweder wegen bes auf die bevonirte Sache gelegten Arrefts, ober megen eines in ber Perfon bes Glaubigers fich findenden hinderniffes ben Erfullung ber Berbindlichteit. Eh. I. Tit. XVI. S. 215. 226. übrigens f. ben gangen Dritten Abschnitt biefes Titels. wie fie ben unbe wealichen Sachen geschehe. ebd. f. 234. wenn fie me gen Befitftreitigteiten erfolgen muffe. Eb. I. Bit. VII. S. 159. lqq. - ber vertauften Cache. Eh. I. Eit. XI. S. 99. ben Depositalvertragen bedarf es teiner schriftlichen Auffate. Eh. I. Tit. V. S. 144. - des Raufgeldes fann geschehen pro quanto concurrente wegen zum Borichein kommender Gemabremangel. Th. I. Tit. XI. S. 222. lqq. ber Raufer tann bas Raufgelb beponiren, wenn ber Berkäufer die Annahme verweigert oder verabsäumt. ebend.

S. 228. - ber eingetaufchten Sache wegen ju beforgenber Eviction. Eh. I. Tit. XI. S. 372. wenn ber De positatius baju befugt ift. Th. I. Tit. XIV. S. 50. fgg. S. 79. S. 92. fqq. - ber Erbicafteiduld, mann, mo und auf weffen Roften fie geschehen muffe. Th. I. Tit. XVII. S. 156,158. - bes Geldvermachtniffes. Th. I. Tit. XII. S. 329. — bes Pfandes, wegen mangelnder Legitimation. Th. I. Tit. XX. S. 182. - bes Bechfelinftruments, ben traffirten Wechseln, mann fie vom Bezogenen geschehen muffe. Eh. II. Lit. VIII. S. 1139. fqq. S. 1147. 1157. 1158. 1163. fgg. - ber Bechfelfculd, wenn Concurs über bas Bermogen bes Wechselinhabers vor eingetretener Zahlung entständen ift. Th. II. Tit. VIII. S. 891. fgg. wenn vom Wechselbeflagten illiquide Ginwendungen im Wechsel prozest vorgebracht sind. ebd. §. 924. lag. §. 1249. wenn ein anscheinend verfälschter Wechsel acceptirt worden. S. 1145. 1146. 1158. wenn verlorne Bechfel vor erhaltener Rachricht von dem Berlufte acceptirt worden. ebd. S. 1167. 1172. 1178. — ber ausgeklagten confentirten Studentenschulden. Eh. II. Eit. XIII. S. 121. f. auch Bermah-. rungsvertrag.

Depositorium, gerichtliches, nur dahin kann ber Raufer eines Fibeicommisguts mit Sicherheit zahlen. Th. II. Lit. IV. §. 112.

Depositum miserabile, bavon f. Th. I. Eit. XIV. §. 58. Deputirte ber Gemeine, in wie fern fie zu Uebernehmung

Deputitte ber Gemeine, in wie fern sie zu Uebernehmung eines Auftrages in einzelnen Fällen wider ihren Willen angehalten werden können. Th. II. Lit. VI. S. 150.

Der elictio des Besites, davon s. Th. I. Tit. VII. §. 118. sqq. Defcendenten können ihre Ascendenten nicht heirathen. Th. II. Tit. I. §. 3. deren Rechte ben der ehelichen Guters gemeinschaft. ebd. §. 639. von deren Erbfolge, davon hand delt der ganze Künfte Abschnitt des Zwenten Titels des Zwensten Theils. §. 271. 488. — des Basallen. Bon ihrem Rechte auf das Lehn. Es kann ihnen zwar ihr Recht auf die Substanz des Lehns von ihren Ascendenten nicht genommen werden, sie mussen der dem Oristen deshalb aus dem Alodialvermögen des Erblassers und aus den Einkunsten des Lehns haften, oder sich zugleich der Allodials und Lehnserbschaft entschlagen. Th. I. Tit. XVIII. §. 266.278. weitere Bestimmungen und Einschränkungen. s. §. 279. sqq. in wie fern sie ihr Recht in das Oppothekenbuch mussen eins

tragen laffen. ebb. S. 293. fqq. von ihrer Succeffion ins

Lehn. ebd. S. 360. fqg. übrigens fiebe Rinder.

Deferteurs, ihre militairischen Testamente werden ungültig. Eh. I. Sit. XIII. S. 197. erlangen auch durch Pardon keine Gultigkeit. ebend. Eh. II. Sit. XX. S. 466. ihr Bermögen wied confiscirt. Eh. II. Sit. XX. S. 467. Deferteurs und deren Chefrauen, davon handelt ebd. S. 464, 498. Defertion, deren Beförderung, wie sie zu bestrafen. Eh. II. Sit. XX. S. 474, 482. deren Folgen, a) für den Deferteur selbst. ebd. S. 464, 473. b) für dessen Chefrau. ebd. S. 483, 498. s. Chefrau.

Defertio, malitiofa, f. Berlaffung, bosliche.

Dententor, f. Inhabet.

Deteriorationen, in wie fern der redliche vollständige Bestiger dafür hafte. Th. I. Tit. VII. §. 219. in wie fern der unredliche oder unrechtsertige Besitzer oder der Käuber. ebd. §. 240. sqq. in wie fern der Wiederkäuser benm Wiederstauf. Th. I. Tit. XI. §. 298. sqq. in wie fern der Käuser im Falle des Retratts. Th. I. Tit. XX. §. 641. in wie fern der Rutzungsberechtigte dafür hafte. Th. I. Tit. XXI. §. 13. sqq. in wie fern der Nießbraucher. ebd. §. 132. sqq. der eingebrachten Grundstücke einer Ehefrau, Rechte und Pflichten des Mannes oder dessen Erben daben. Th. II. Tit. I. §. 595. sqq. §. 608. §. 753.

Devolution frecht in Ansehung ber Pfairftellen. Th. II. Eit. XI. S. 398. fgg. — ber Canonicate, ebd. S. 1093.

Dieb, bafür wird berjenige geachtet, welcher auf Befragen bes Richters ben Fund abläugnet. Th. I. Lit. IX. S. 73.

Diebe, wie sie nach ausgestandener Strafe in Obacht zu nehmen sind. Th. II. Dit. XX. S. 5. übrigens s. Diebstahl. Diebstahl ift die Entwendung einer beweglichen Sache aus dem Besige eines andern ohne bessen Borbewust ober Einmilligung um Geminnstes ober Bortheils willen. Th. II.

willigung um Geministes oder Bottheils willen. Eh. II. Tit. XX: §. 1108. Bensp. §. 1368. allgemeine Grundsäge und Bestimmungen s. Th. II. Tit. XX. §. 1108.1118. I. gemeiner Diebstahl. ebb. §. 1121. sq. A. erster Diebstahl. 1) ohne erschwerende Umstände. a) kleiner §. 1122. b) großer §. 1125. sqq. c) besondere Arten von Diebstählen, deren Strasbarteit durch persönliche Berhälte nisse näher bestimmt wird. α) expilatio hereditatis. §. 1127. β) surtum rei communis. §. 1130. 1131.

y) amotiones. §. 1133. sqq. d) fleine Sausdiebe ftable. §. 1137-1139. s. Sausdiebstahl. 2) mit erschmes

renden Umftanden. a) große Sausdiebstähle. S. 1140. fiebe Saustiebftahl. b) an Sachen, welche von bem Befiger nicht verwahrt werden tonnen, fondern bem Schuge bes gemeinen Befens überlaffen werben muffen. S. 1141. fqq. c) befonders an Sachen, welche bem Staate gehoren, ober unter beffen besonderm Schute fteben. S. 1149. Igg. d) nachtliche Diebstähle. S. 1148. e) besonders liftige. S. 1150. f) mit Baffen, jedoch ohne Gebrauch bavon zu machen. S. 1157. B. wiederholter gemeiner Diebstahl. 6.1158. lag, beffen Strafe, wenn fie jum brittenmale erfannt mirb. S. 1160. fqq. II. gemaltsamer Diebstahl ift berjenige Diebstahl, welcher burch gefahrliches Ginfteigen ober Ginbrechen verübt worden. S. 1163. 1164. bas Deffnen verschlossener Behaltnisse burch Rachschlussel, Dietriche ober andere Berfzeuge, wird bem gewaltsamen Erbrechen gleich geachtet, ebb. S. 1165. Directarii find als gewaltsame Diebe angufehen. ebb. S. 1166. Strafe bes gewaltsamen Diebstahls. A. des erstern. a) ohne erschwerende Umstande. S. 1167. lag. b) mit erschwerenden Umftanden. S. 1174. fqq. α) mit Baffen, ohne fie zu gebrauchen. S. 1175. fq. B) an offentlichen Cassen. S. 1177. y) an Reisenden. S. 1178. d) an Posten. S. 1179. B. bes wiederholten. S. 1181. sqq. III. Diebs ftahl in Banden. S. 1208. fqq. IV. Theilnehmung an Diebftahlen. S. 1218. fqq. a) durch Mitwirfung benm Diebstahl. S. 1218 - 1221. b) durch Gulfeleiftung, Begunftis gung und hegung ber Diebe. S. 1222. fqq. V. Berhutung bes Diebstahls. S. 1231. Iqq. a) burch verbotenen Rauf ober Pfandnahme gestohlner Sachen. S. 1231, 1247. b) burch ben Schloffern gur Pflicht gemachte Borficht. S. 1248 . 1253. VI. Milberungsgrunde bes Diebftahle. a) Roth. ebb. S. 1115. f. Rothdiebstahl. b) frenwilliger Er fa B. ebd. S. 1116.

Dien fib arfeit. Privatdienstbarteiten, welche nicht allen Grundstücken derselben Urt in der Provinz eigen find, muß der Bertäufer vertreten. Th. I. Tit. XI. S. 183. f. Servitus.

Dienftbote, f. Gefinde.

Dienste ber Gutsunterthanen, davon handelt Th. II. Lit. VII. Abschn. VI. S. 308. sqq. sie sind zur Benutung und Bewirthschaftung der herrschaftlichen Grundstücke bestimmt. ebd. S. 308. sie sollen so viel als möglich bestimmt werden. ebd. S. 314. in wie fern und wie dieses geschehen solle. ebd. S. 315,320. in wie fern das, was von den Dienssten der Gutsunterthanen gesagt wird, auch auf frepe Dorfs

einwohner anzuwenden sen, ebd. S. 90. Dienste ber Unterthanen tonnen von dem redlichen Befiger unter ben Erhals tungetoften nicht aufgeführt werden. Th. I. Tit. VII. S. 214. Berluft ber Unterthanendienfte durch den Rrieg, in wie fern ber Bachter deshalb Remission fordern tonne. Th. I. Tit. XXI. S. 583. fq. von ber Dienstoflicht ber Rinder ber Unterthanen. Th. II. Tit. VII. S. 177. Iq. Gefindedienfte ber Unterthanen, bavon fiehe ebd. g. 185, 226. Dienste jum Rirchenbau. Eh. II. Tit. XI. S. 714. und 748. - jum Schulbau. Th. II. Tit. XII. S. 34. - jur herbenholung bes Schulmeiftere. ebb. S. 39. Iq. — ber Schutzunterthanen oder Einlieger. Th. II. Tit. VII. §. 118. fqq. — jum Begebau. Th. II. Tit. XV. §. 13. fq. f. auch guhren. handlangerdienfte. Sandbienfte. Lasten. Spannbienste. Unmöglichkeit. Dienste bes Pachtmullers zur Reparatur der Muble. Th. I. Tit. XXI. S. 448. Stadtbienfte, in wie fern die Burger bagu verpflichtet find. Th. II. Sit. VIII. S. 33,36. bausliche Dienste, s. operae domesticae.

Dienstgeld, ob es statt des Raturaldienstes gefordert ober aufgedrungen werden könne. Eh. II. Eit. VII., S. 211. Iqq. übrigens s. ebb. S. 421. Iqq. Dienstgelder ben einem verkauften Gute gebuhren dem Räufer, so weit sie nach

ber Uebergabe fallig find. Eh. I. Eit. XI. S. 107.

Dienstregister der Unterthanen, darnach werden ihre Pfliche ten beurtheilt. Eh. II. Eit. VII. S. 137. mas ben Anlegung

neuer Dienstregifter zu beobachten. S. 141. Iqq.

Difession, falschliche, wird mit dem Berluft der Forderung und der Einwendungen bestraft. Th. II. Tit. XI. §. 743. sqq. — eidliche, eines Wechsels, wenn sie nicht statt habe. Th. II. Tit. VIII. §. 1378. in wie fern gegen die erbotene eidliche Difession eine Bergleichung der Handschrift statt sinde. ebd. §. 919.

Dimission ber Beamten einer Gemeine oder Corporation, was daben zu beobachten. Th. II. Tit. VI. §. 170. sqq. — vom Amt, wann sie statt habe, und wie sie geschehen musse. Th. II. Tit. X. §. 94. sqq. — bes Bormundes. Th. II.

Tit. XVIII. §. 918. fqq. §. 924. fqq. §. 944. fqq.

Dimifforiale wird von dem behörigen Pfarrer gegen bie Stolgebuhren ertheilt. Th. II. Lit. XI. S. 428. fqq. 441. fqq.

Einschränkung. ebd. S. 431.

Dibcefanrechte, davon handelt Th. II. Eit. XI. §. 120. fqq. ohne ausdruckliche Genehmigung bes Staats tann teine Rirgengefellschaft bavon ausgenommen werden. ebb. §. 116.

**E** 2

- Directores der Collegien, beren Rechte und Pflichten. Eh. II. Eit. X. S. 119:126.
- Disciplin, atademische, bavon handelt Th. II. Tit. XII. S. 84:95. Rirchen: und Rlosterdisciplin f. Rirchen: jucht, Rlosterzucht. Schuldisciplin f. Schulzucht.
- Discretionstage, f. Respittage.
- Difpach eurs durfen nicht affecuriren. Th. II. Tit. VIII. §. 1939. auch nicht auf Bodmeren geben. Th. II. Tit. VIII, §. 2364. von der Ausmittelung des Schadens durch fie. . Th. II. Tit. VIII. §. 2262. sq.
- Difpenfation: I. in Chefachen: Die Difvenfation bes Staats jur henrath, megen Bermandtichaft, ift nur in bem einzigen Kall erforderlich und julaffig, wenn respectus parentelae eintritt. Th. I. Lit. I. S. 7. 8. 10. Diefe Erlaubnig foll aber nur aus erheblichen Grunden, und wenn die Che benden Theilen augenscheinlich vortheilhaft ift, ertheilt werden. ebd. S. 9. in wie fern Dispensationen von tatholischen Glaubensaenossen nachzusuchen find. ebd. S. 11. 12. Difpenfationen in Chefachen muffen, wenn fie bem fatholis fchen Pfarrer burch beffen geiftliche Dbern zugetommen fint, por ber Befolgung bem Landesjustigcollegio ber Proving porgelegt werden. Th. II. Tit. XI. S. 444. mas bas Landees justigcollegium ju thun habe, wenn ber tatholische Pfarrer wegen Mangels ber Difpensation in Kallen, mo fie nach ben Landesgefesen nicht erforderlich ift, die Bollziehung ber Trauung verweigert. ebb. S. 442. 443. - richterliche, zur henrath für die Wittwe und geschiedene Che. frau vor Abwarfung ber neun Monate hat nur fatt, wenn nach ben Umftanden und bem Urtheil ber Sachverftandigen eine Schwangerschaft nicht mahrscheinlich ift. Dit. I. S. 22. fie tann aber nie vor Ablauf breper Monate nach gettennter voriger Che ertheilt werden. obd. S. 23. - vom ebes lichen Aufgebot, wenn fie ben ber Obrigfeit ber Braut, und wenn fie ben Sofe nachgesucht werden muß. ebd. §. 152. . 153. und Unh. S. 71. 72. was die unterlassene Rachsuchung biefer Difpenfation wirte. ebd. S. 154:157. ju ungleis den Denrathen ber Ablichen: wenn fie vom Juftige · collegio ertheilt werden tonne. ebb. S. 32. - ju ungleiden henrathen, wenn fie ben bem Landesherrn unmittelbar nachgesucht werden muffe. ebb. g. 33. II. - von firchlichen Sandlungen ber Erimirten, muß, fobald badurch Ausnahmen von den die Civilpersonen überhaupt

bindenden Gefegen gemacht werden follen, ben der gehörigen Civilinftanz nachgesucht werden. Eh. II. Eh. XI. S. 291.

Difplicentiae pactum, f. Reufauf.

Disponent einer handlung, davon handelt Th. II. Eit. VIII. §. 497,545. so heißt derjenige, der von dem Eigenthumer einer handlung den Auftrag erhalten hat, seine Stelle zu vertreten. Er heißt auch Faktor, handlungsvorssteher. ebd. §. 497. sein Auftrag ist entweder uneingeschränkt. ebd. §. 501. oder er erstreckt sich nur auf gewisse Arten der Geschäfte. ebd. §. 502. seine Firma oder Unterschrift muß er den Correspondenten unter seiner handschrift mitstheilen. ebd. §. 504. übrigens s. Faktor, handlungsporfteher, Prokuta.

Dollmetscher, vereideter, von bessen Zuziehung ben gerichtlicher Aufnahme eines Testaments. Th. I. Tit. XII.

**§.** 129 - 132.

Domainen heißen einzelne Grundstücke, Gefälle und Aechte, deren besonderes Eigenthum dem Staate, und die ausschlies gende Benugung dem Oberhaupte desselben zusommt. Sie heißen auch Cammergüter. Th. II. Lit. XIV. §. 11. davon handelt Th. II. Lit. XIV. §. 11. sq. auch solche Guter, deren Einkunfte zum Unterhalte der Kamilie des Landesherrn gewidmet worden, sind als Domainen anzusehen. edd. §. 12. in wie fern sie gültig an Privatpersonen gelangen können. edd. §. 16, 20. was zu den Domainen gerechnet werde. edd. §. 21, 23. das Eigenthum derselben kann gegen den Staat nicht verzährt werden. edd. §. 36. ausgenommen durch den Besit vom Jahr 1740. edd. §. 38. übrigens s. von der Verziährung der Domainen. edd. §. 35, 43.

Domain en pachter und Beamte können ohne Erlaubnis nicht Bormundschaften übernehmen. Th. II. Tit. XVIII. S. 158. können Bormundschaften ablehnen. ebb. S. 208. n. 4. Borzugsrecht des Fisci in ihrem Bermögen. Th. II. Tit. XIV. S. 45. sqq. erstreckt sich wegen aller aus ihrer Amtösihrung oder Pachtcontrakt dem Kiskus zustehenden Forderungen auf ihr gesammtes Bermögen, so weit es, zur Zeit des rechtlichen Anspruchs sich noch in ihrem Eigenthume besindet. ebb. S. 47. 49. in wie fern es auch auf einen dritten redlichen Besther einer dem Domainenpachter oder Beamten zugehörig gewesenen Sache übergehe. ebb. S. 48. in wie fern dies Borzugsrecht gegen andere Privatgläubiger der Domainenbeamten oder Pachter nicht statt habe. ebend. S. 50,58. s. auch Pachter, Königliche Amtspächter.

Domtapitel, tatholifche, find geiftliche Corporationen, beren Mitglieber gur Abwartung bes fenerlichen Gottesbien. ftes in der hauptfirche der Didges bestimmt, und bem Bie schofe in wichtigen Angelegenheiten bes Bisthums und ber Didges jur Seite gefest find. Th. II. Tit. XI. S. 1022. nur Diejenigen find als Mitglieder berfelben zu betrachten, welche ben dem Stift eine Pfrunde ober ein Canonicat befigen. ebb. 6. 1023. 1024. bas Capitel übt alle gemeinschaftliche Rechte bes Stifts mit Ausschluf bes Bischofs allein aus. ebd. S. 1025. insonderheit gebührt ihm die alleinige Bermaltung des Stiftevermogens. ebd. S. 1026. Desgleichen die Bestellung bes Sondicus und ber Unterbedienten. ebd. §. 1029. Memter und Burben im Capitel. ebd. S. 1027 - 1029. es ift bem Bischofe subordinirt. ebd. g. 1030. in wie fern die Ginwilligung des Capitels zu Sandlungen und Geschaften, welche dasselbe angeben, nothwendia sen. ebd. 6. 1031, 1034. Ungelegenheiten bes Bisthums und ber Dibges tann es ohne ober gegen bas Gutbefinden bes Bifchofe nichts entscheiden. ebb. S. 1040. wie die gemeinschaftlichen Berathschlagungen geschehen. ebb. §. 1035 . 1039. mahrend ber Sedisvacang tommt bem Capitel die Bermaltung der bischoflichen Rechte ju. S. 1041. Einschrantungen und Ausnahmen. S. 1044. 1046. 1049. was daben ju beobachten, und wem die Berwaltung ber bischoflichen Rechte aufzutragen fen. ebb. §. 1042. 1043. 1050. dem Capitel steht die Wahl eines Bischofs und Bestellung eines Coadjutors zu. ebb. §. 1051 - 1053. f. auch Bifchof, Capitel, Collegiatstifte, Canonici, De dant, geiftliche Gefellschaften. - protestantie sche, davon handelt Th. II. Tit. XI. Abschn. XX. S. 1218, 1232. f. Stifter.

Dom capitularen find folche Canonici ben Cathebralftiff tern, bie Sig und Stimme im Capitel haben. Eh. II. Eit. XI.

§. 1074.

Domicellaren find Canonici, die über die ursprüngliche Anzahl nach der Observanz ben Domstiftern angesetzt wers ben. Th. II. Lit. XI. §. 1075.

Dominium, f. Gutsherrichaft.

Dominium directum, f. Obereigenthamer.

Dominium utile, f. Eigenthum, nusbares.

Dorf, f. Gemeine.

Dorfgebaude, deren Bau und Besserung ift Gemeine-Arbeit. Th. II. Lit. VII. S. 37. n. 4.

Dorfgerichte; Schulze und Schöppen machen bie Dorfge-

richte aus. Th. II. Sit. VII. S. 79. vor fie geboren nur fleine Bergehungen gegen bie Dorfpolizei, woben die Strafe einen Thaler nicht erreicht. ebd. S. 81. Die Entscheidung ftreitiger Rechtshandel burfen fie fich nicht anmagen, ebb. 6. 80. fie tonnen mit Bugiehung eines vereibeten Gerichtsschreibers gerichtliche Beglaubigungen gultig vornehmen. ebb. S. 82. nas here Bestimmungen. S. 83. 84. fie vertreten ben bem Gerichtshalter die Stelle bes ermangelnden Actuarii. S. 85. ihnen fann auch ber Gerichtshalter die Aufnahme ber Inventarien und Taren, auch die Bollftredung ber Eretutionen auftragen. ebd. S. 86. wenn fie von der Gutsherrschaft ben Untersuchung ber Dienstvergeben jugezogen merben muffen. ebb. S. 233. burch fie fann bie Guteberrichaft, auch wenn fie felbst die Gerichtsbarteit nicht bat, unftreitige Binfen unmittelbar bentreiben laffen; und mas baben ju beobachten fen. ebd. S. 484. 485. mas fie ben Aufnahme eines Teftamente ju beobachten haben. Th. I. Bit, XIII. S. 93, Iqq. fie konnen Chegelobniffe aufnehmen. Eh. II. Sit. I. S. 83. von ihrer Pflicht, fur die Bevormundung ber Gemeindeglie ber zu sorgen. Th. II. Tit. XVIII. S. 93. lgg. in wie fern Die Ablieferung ber gepfandeten Stude an fie geschehen tonne. Th. I. Tit. XIV. S. 432. und mas fie baben au beobachten haben. ebd. S. 442.

Dotalitium, f. Gegenvermachtnig.

Dotation, f. Abfindung, Ausftattung.

Draufgabe (Arrha) ist, was als Zeichen bes geschlossenen Bertrages entrichtet wird. Th. I. Tit. V. S. 205. wenn sie als Angeld anzusehen. ebd. S. 207. 208. s. Angeld; was sie in Rucksicht des Sebers und Empfängers wirke. ebend. S. 210. 211. 217. sqq. wann sie als Wandelpon anzusehen. ebd. S. 212. s. Wandelpon; von deren Restitution, und

wie fie geschehen muffe. ebb. §. 217:225.

Dritter, kann kein Recht auf Sachen oder handlungen erlangen, so weit ihm baben bekannte Privatverfügungen Anberer entgegen sind. Eh. I. Tit. IV. S. 17. Einschränkung diese Sazes. Th. I. Tit. V. S. 58. 1qq. auch der Zwang eines Oritten macht die Willenserklärung ungültig. Th. I. Tit. IV. S. 42. was der Betrug eines Oritten ben Willenserklärungen wirke, ist nach Beschaffenheit des dadurch veranlaßten Irrthums zu bestimmen. ebb. S. 89. was Rechtens sen, wenn die Bedingung ben einem Bertrage auf der Handlung eines Oritten beruhet. ebd. S. 105. 1qq. und 119. von den Berträgen über die Handlungen und Sachen eines Dritten, und mas fie in Ruckficht bes Berfprechenben und Acceptirenden für Wirfung hervorbringen. Th. I. Eif. V. S. 40. fug. von ben Bertragen über bie Bortheile eines Dritten, ebb. S. 74. lag. besonders benm Kauf. Th. I. Tit. XI. S. 27. von Bestimmung der Berbindlichkeiten durch ben Ausfpruch eines Dritten. Th. I. Tit. V. S. 72. 73. der Dritte fann, wenn ihm auch die Conventionalstrafe gebuhrt, bennoch ohne ben Sauptcontrabenten Diefelbe nicht einklagen. ebb. S. 308. Iqq. Gemahreleiftung fur bie Unfpruche eines Dritten. ebb. §. 323. laq. in wie fern ein Dritter ben ber Aufhebung eines Bertrages mitwirten muffe. ebb. S. 391. Igg. von Beschädigungen durch einen Dritten. Th. I. Tit. VI. S. 50. fag. 56. fg. in wie fern bes Dritten Redlichkeit ober Unredlichkeit bem Befiger vortheilhaft ober nachtheilig merben tonne. Th.I. Tit. VII: S. 21. lqq. Rechte und Berbinde lichteiten bes Dritten in Unsehung ber ins Spothekenbuch eingetragenen ober nicht eingetragenen Rechte. Th. I. Tit. X. S. 7. fqq. in wie fern ber Raufvertrag durch die Bestims mung eines Dritten wirtsam werden tonne. Th. I. Tit. XI. S. 16:18. S. 48:57. Bestimmung bes Dritten ben dem Legato optionis. Th. I. Tit. XII. S. 395. fq. ben Unspruch eines Dritten muß der Bertaufer die Gemabr leiften. ebd. Th. I, Sit. XI, S. 136. fgg. in wie fern einem Dritten ein unter Bedingungen geschlossener Bertauf praju-Dicire. ebd. S. 264. 265. Rechte bes Dritten aus einem gerichtlichen Berkauf. ebb. S. 356. Erbvertrage über bie Bortheile eines Dritten, von deren Rraft. Eh. I. Eit. XII. S. 646. Erwerbung des Eigenthums durch einen Dritten. Tit. XIII. S. 1.4. Rechte und Berbindlichkeiten des Drits ten ex mandato: in wie fern von einem Dritten und gegen einen Dritten auf Erfullung bes mit bem Mandatario geschlossenen Contratts getlagt werben tonne. Th. I. Bit. XIII. S. 8 : 10. 85. in wie fern bas unerlaubte Berhalten bes Bevollmachtigten, beffen Bortheil mit dem Bortheil Des Manbanten collidirt, oder ber Auftrage verschiedener Perfonen, beren Intereffe gegen einander lauft, annimmt, bem Drits ten, ber fich mit ihm eingelassen hat, entgegen ftehe. S. 27. 28. mas Rechtens fen, wenn ein Dritter fich mit bem Machtgeber felbit über benfelben Gegenstand eingelaffen, über welchen ein Unberer mit bem Bevollmachtigten Berhandlungen geschlossen hat. ebd. S. 86.89. Rechte und Pfliche ten bes Dritten, wenn ber Mandatarius Die Grangen feines Auftrages überschritten hat. ebd. 6. 90,97. 144,146. 150,152.

besgleichen, wenn ber Bevollmächtigte feiner Pflicht ex mandato nicht nachgekommen ift. ebb. S. 157. 158. wie fern ber Dritte fich wegen Erfullung bes Bertrages blog an ben Bevollmachtigten halten fann. ebb. C. 154,156. bem Dritten Redlichhandelnden schadet die Unredlichkeit bes Mandatarii, ber ihm von bem Tobe ober ber eingetretenen Unfahigfeit bes Manbanten teine Nachricht gegeben, nicht. ebd. S. 200. übrigens f. ebd. S. 98:149. in wie fern ber Dritte ex versione in rem hafte. ebb. §. 275. 276. von ben Rechten und Berbindlichkeiten, welche ber Dritte burch bie Sandlung bes Bermalters überfommt: a) ben Darlehnen. Eh. I. Sit. XIV. S. 126, 128. b) ben andern Bertragen. ebb. §. 129.131. Berhaltnif ber Theilneh. mer an einer Gemeinschaft gegen ben Dritten: 1) ben Auftragen. Eb. I. Eit. XVIII. S. 53. Iqq. 2) ben Berauferungen und Berpfandungen einzelner Antheile. ebd. S. 60.74. 3) ben Theilung ber Gemeinschaft. S. 75. 80. 99. 105. Iqq. Rechte des Oritten gegen die Mitglieder einer Societat. ebd. S. 230, 240. 1) überhaupt. ebb. S. 230, 236. 2) gegen iedes Mitglied für feinen Antheil. ebd. §. 237. 238. 3) gegen fammtliche Mitglieder als Correalverpflichtete. S. 239. gegen ben gemeinschaftlichen Bevollmachtigten. S. 240. Rechte bes Dritten gegen bie Agnaten und Mitbelehnten. Th. I. Lit. XVIII. S. 291. sqq. Rechte des Dritten in Ans fehung einer von ihm erworbenen Sache, ju welcher ein Unberer ein personliches Recht hat. Th. I. Tit. XVIII. S. 3. Lag. Rechte bes Dritten in Unsehung ber verpfandeten Gachen. Th. I. Tit. XX. S. 17. 19. insonderheit ben Bindis cation berfelben. ebb. S. 73. fqg. von bem Confense bes Dritten in die Berpfandung. ebb. S. 60. fqq. Rechte und Berbindlichkeiten bes Dritten gegen ben bnpothetenglaubiger. Th. I. Sit. XX. S. 492. fqq. S. 522. fqq. in wie fern bem Dritten burch bie Bertrage ber Cheleute pras judicirt werden tonne. Th. II, Tit. I. S. 251 : 253. vergl. S. 216. in wie fern in Ansehung des Erbschapes. ebd. S. 282. lgg. in wie fern burch bie Bemeinschaft ber Guter. ebb. S. 367. fqq. S. 374. fqq. S. 428. fqq. in wie fern burch die Richtigkeitserklarung einer Che. ebb. S. 972,974. in wie fern burch die Instruction der Repras fentanten einer Gemeine. Th. II. Tit. VI. S. 120. fqq. ebb. G. 158. ber Dritte muß ben Declarationen bes Grundvertrages einer Gefellichaft, fo weit fie ihm prajudicirlich find, rechtlich gehoret werben. ebend. §. 36.

von der Berficherung bes Lebens und der Frenheit eines Oritten. Th. II. Tif. VIII. §. 1970. sqq. §. 1976. sqq. in wie fern der Oritte sich wegen der Sandlungen des Bormundes an diesen, oder an das Bermsgen des Pflegebes fohlnen halten musse. Th. II. Tit. XVIII. §. 250. sqq.

Drohungen, gefährliche, find solche, beren Ausführung entweder an fich, ober nur nach ber Meinung bes Bedrobes ten, in der Gewalt des Drohenden stehen. Th. I. Tit. IV. S. 34. lgg. he machen jede darauf folgende Willenserklarung unfraftig. ebd. S. 35. selbst wenn sie von einem Dritten verübt worden. ebd. S. 42. wie beren Ginflug in Willens. ertlarungen vom Richter zu bestimmen. ebb. S. 36. 37. erlaubte, mit dem Gebrauche seines Rechts, machen die darauf erfolgende Willenserflarung nicht ungultig. ebend. S. 38.40. an fich find Drohungen fein Grund gur Chescheis dung. Th. II. Tit. I. S. 701. Lug. Drohungen, ein Berbrechen begeben zu wollen, tonnen ftrafbar fenn und Sicherheitsmaaßregeln veranlaffen. Th. II. Tit. XX. S. 44. f. auch 3 mang. Druder, ihre Pflicht jur Berhutung der Berfalschung der offentlichen Papiere, und Bestrafung im Contraventionsfalle. Th. II. Tit. XX. S. 268. 269. ihre Strafe, wenn fie Schand-

schriften drucken. ebb. §. 622. Iqq.

Duell, davon handelt Th. II. Tit. XX. S. 667. fqg. Strafe und Civilfolgen bes attentirten. ebd. S. 668 - 670. 674. Strafe bes vor fich gegangenen: 1) wenn Jemand baben getobtet worden. ebb. S. 671. 685. 2) wenn niemand baben getobtet worden. S. 672. 685. Strafe der Inlander, Die ein Duell außerhalb Landes verabreden und vollziehen. ebd. §. 678. 687. Strafe der Inlander, die mit Auslandern ein Duell verabreden, oder außerhalb Landes vollziehen. ebd. S. 679:681. 685. Rolgen des von Ausländern außerhalb Landes verabredeten, innerhalb Landes aber vollzogenen Duells. S. 683. 685. Strafe, wenn fie es nur innerhalb Landes verabreden. S. 682. Strafe ber Theilnehmer. ebb. S. 684. 685. Bestimmungen in Absicht Der Militairpersonen, wenn sie sich gegen die Duellgesetze vergehen. S. 686. besondere wenn fie Civilpersonen jum 3mentampf nothigen. S. 687. Bestimmungen in Absicht ber Civilpersonen, wenn fie Militairperfonen jum Duell herausforbern., S. 688. ber Angriff mit Seiten : ober Schiefgewehren von Personen, Die weder zum Abel, noch zum Offizierstande gehoren, und die Unnehmung ber Ausforderung von ihrer Seite wird als ein versuchter Mord angesehen. ebb. S. 689. Strafe der Duelle mit Stoden ober andern minder gefahrlichen Instrumenten.

S. 690. Borbeugungsmittel gegen Duelle, und Strafe berjenigen, welche thatlich ober wortlich zu Duellen veizen. S. 674,677.

Dångergruben, Rechte des Rachbars daben. Eh. I. Eit. VIII.

**§.** 125.

Dångung, Schuldigfeit bes Pachters in Anfehung derfelben. Eh. I. Eit. XXI. S. 451. 452.

Durre, in wie fern deshalb Erlag des Pachtzinses statt finde. Eh. I. Sit. XXI. S. 500. sqq.

Œ.

Edictalcitation unterbricht die Berjährung durch Besis. Th. I. Tit. IX. §. 608. wann und wie sie ben gefundenen Sachen geschehen musse, ebb. §. 32. sqq. wann und wie sie ben Gerben musse, und was sie wirte, ebend. §. 465:481. 494. sqq. der Handlungsgläubiger, deren Rechte aus den Factis des Faktors entsprungen sind, wie sie gesches hen musse, und was sie wirte. Th. II. Tit. VIII. §. 537. sqq. — zum Behuf der Todeserklärung. Th. II. Tit. XVIII. §. 822. sqq. sie hat nur statt, wenn der gesesmäsige Zeitzaum, der zur Todeserklärung erfordert wird, abgelaufen ist. §. 828:833. wenn es derselben gar nicht bedürfe. ebend, §. 854. und Anh. §. 171.

Ebicte, welche die besondern Rechte und Pflichten der Burger bestimmen, oder die gemeinen Rechte abandern, erganzen, oder erklaren, mussen vor der Bollziehung der Gesetcommission zur Prufung vorgelegt werden. Einl. §. 10. ohne diese Prufung sind dergleichen Edicte unverbindlich. ebd. §. 12.

Effecten begreifen die beweglichen Sachen mit Ausschluß ber Capitalien und Baarschaften unter fich. Th. I. Tit. II. S. 13.

Effigies; executio in effigie s. Bildniß.

Effusio; de his qui effuderint; f. Sauswirth, beren

Bestrafung. Eh. II. Lit. XX. S. 763. 764.

Ehe, sie kann sowohl zur wechselseitigen Unterstützung ber Cheleute, als zur Erzeugung und Erziehung der Kinder gesschlossen werden. Th. II. Tit. I. S. 1. und 2. wenn aber nicht erhellet, daß die Cheleute sich ben Schließung der Che auf Erreichung des erstern Zweckes eingeschränkt haben; so kann dieselbe wegen Unvermögens zu Leistung der ehelichen Pflicht wieder aufgehoben werden. ebd. S. 696. vergl. ebd. S. 39. 40. in Absicht der eine Che schließenden Personen wird erfordert:

1) das gehörige Alter. Dieß ist ben Mannspersonen das zurückgelegte Achtzehnte, ben Frauenzimmern das Biers

gehnte Jahr. ebb. S. 37. und Unh. S. 66. 2) bag fein hindernif von Seiten ber Religion fen. ebb. §. 36. 3) baf bende fren einwilligen. ebb. 6.38. rechtliche Rolgen, wenn feine frene Ginwilligung vorhanden ift. ebb. \$.39.44. 4) die Einwilligung derjenigen Persos nen, welche bagu berechtigt find. a) bes Batere. ebb. S. 45.48. b) der Mutter und bes Bormundes, wenn der Bater verftorben ift. ebd. S. 49. c) ber Grofaltern, wenn Die Mutter verstorben ift. S. 50.52. in wie fern ber Confens biefer Personen nicht erforberlich ift. S. 56. 57. d) bes Bormundes allein, jedoch mit Genehmigung bes vormund-Schaftlichen Gerichts, wenn teine Grofattern mehr vorhanben find. S. 53. 54. e) bes Ronigs, wenn in Dienften ftebende Officiere beirathen wollen. ebd. S. 34. und Unb. S. 65. f) des Regiments ., Bataillons . u. f. w. Chefs oder Commanbeurs, wenn Unterofficiere, Solbaten und folche, Die zur Kahne geschworen haben, eine Che eingehen wollen. ebd. S. 35. g) des vorgesetten Departements. Chefs, wenn Civil. Officianten heirathen wollen. ebb. S. 146. Unb. S. 70. 5) daß fonft tein gefegliches Dinbernig obmalte, als: a) ju nabe Bermandtschaft. a) naturliche. ebd. S. 3=12. und Anh. S. 62. 63. b) amifchen adoptirten Meltern und Rindern, fo lange die Adoption nicht auf gesetliche Art wieder aufgehoben worden. S. 13. b) vormundschaftliches Berhaltnig. ebb. S. 14. Ginschrantung. S. 15. c) wenn die Che eine Polngamie fenn murbe. S. 16. d) wenn die jur zwenten Che fchreis tende Derfon die gesetliche Abfindung mit ben Rindern aus voriger Che nicht nachgewiesen, ober ben Erlaubnifichein bes vormundschaftlichen Gerichts nicht bengebracht hat. ebb. S. 18. e) wenn eine schwangere Wittme ober geschiedene Frau fich wieder verheirathen will. ebb. S. 19. f) wenn teine Difpensation vom Trauerjahre erfolgt ift. ebb. S. 20. fqq. und Unh. S. 64. g) wenn die Personen, die fich ehelichen wollen, Chebruch mit einander getrieben haben, im Rall die Che wegen Chebruche getrennt ift. S. 25. 26. Ginfchraufungen und nabere Bestimmungen. S. 27.29. h) Ungleichheit bes Standes ben Chen gur rechten Sand. ebb. S. 30. fqq. abrie gens f. von Schliefung, Bollziehung, Birtung ober Bieberaufhebung ber Che ben gangen Erften Titel bes 3menten Theile, megen des ben Chefcheibungen auszusependen Pflichttheile. Th. II. Tit. II. S. 458. fqq. durch eine Che jur rechten Sand wird der Adel fortgesett. Th. II. Tit. IX. S. 3. von Kindern aus einer vollaultigen

Che handelt ber Erfte bis Siebente Abschnitt bes 3menten Titels bes 3menten Theils. Die mahrend ber Che erzeugten oder gebornen Rinder haben die Bermuthung, daf fie von bem Manne erzeugt find. ebb. G. 1. übrigens f. Rinber. nichtige Che ift eine folche, welche megen obwaltender Berbotogefete niemals beftehen fann. Eh. II. Dit. I. S. 945. welche Chen dafür anzusehen find. ebd. S. 947, 953. Gin. fdrantung und nabere Bestimmung ben benjenigen Chen, ben beren Schlieffung einer ober bende Theile annoch enderweitig verheirathet maren. ebb. §. 954 : 957. wenn nichtige Chen zur Gultigfeit gelangen, fo muffen fie auf die gefet . liche Urt nochmale vollzogen werben, und von biefem Zeits punft wird beren Gultigfeit angerechnet. ebd. S. 958, 959. mas ber Richter zu thun habe, wenn ihm nichtige Chen bekannt werden. ebb. S. 962. 963. aus nichtigen Chen entsteben niemals die Rechte und Pflichten ber ordentlichen Che. ebb. S. 964. Rechte und Pflichten bes Mannes ben folcher Che. 1) wenn er bas Chehindernig nicht gewußt hat. S. 965. 967. 2) wenn er es gewuft hat, ebd. S. 968, 969. Rechte ber Frau in Diefen Fallen. ebb. S. 970. 971. Rechte und Berbinblichkeiten bes Dritten in Diefen Kallen. ebb. §. 972. mas Rechtens fen, wenn ein Theil ben andern vorfaglicher Beife ju Schliegung einer folchen Che verleitet hat. ebd. f. 975 : 977. 979. befonders wenn Ungleichheit des Stanbes bie Che nichtig macht. ebb. 6. 978. von ben Rinbern aus folden Chen. Eh. II. Lit. II. S. 50. fag. f. Rinber. ungultige Chen werden von ben gang nichtigen barin unterschieben, baf ihnen zwar von Anfang an gesetliche Sinberniffe entgegen fteben, baf fie aber boch in der Kolge burch Bebung biefer Sinderniffe gultig werden tonnen. Th. II. Tit. I. S. 946. bavon handelt S. 980. fqq. welche Chen uns gultig find. ebd. S. 980, 984. 954. wenn fie gultig werden, und von welcher Zeit an dieg geschehe. ebb. S. 987. wann und von wem die Aufhebung ungultiger Chen nachgefucht - werben muffe und mas fie mirte. ebb. f. 985. 986. 988. rechtliche Bestimmungen ben Ehen zwischen Bormundern und Pflegebefohlnen. ebb. S. 989 - 996. Desgleichen ben Chen zwis fchen angenommen Aeltern und Rindern. ebd. §. 997.1001. besgleichen ben Chen zwischen noch nicht mannbaren Berfonen. ebb. S. 1002 : 1004. beegleichen ben Ehen amifchen Berfonen, moben die frene Einwilligung oder ber Confens ber Meltern ober des Bormundes ermangelt. ebb. §. 1005 : 1012. Uebereretung ber Chegesete, Die jum Beften der Rinder ber

i

fich anderweitig verheirathenden Perfonen gegeben find, macht bie Che nicht ungultig. ebb. S. 1013.1019, von ben Strafen ben Uebertretung ber Chegefete, die eine Che ungultig macht. S. 1020. 1025. von Rindern aus ungultigen Chen. Th. II. Sit. II. S. 57. f. Rinder. ju den Chen der Gutse unterthanen ift bie Einwilligung ber Berricaft nothig. Th. II. Tit. VII. S. 161. fie tann aber ohne gefehmäßige Urfache nicht verfagt, und wenn es gefchiehet, tann fie durch das Dbergericht der Proving ergangt werden. ebd. 6. 162:170. welches diefe Urfachen find. ebd. S. 163.166. Folge ber ertheilten Erlaubnig jum Beirathen. ebd. S. 167. Folge ber ohne herrschaftliche Einwilligung geschlossenen Che. ebend. 5. 168. 169. in welchen Fallen die Berheirathung unterthaniger Leute ein Grund fen, die Entlaffung ju fordern. ebb. S. 516,519. was ben ber Schließung ber Che eines Pflegebefohlnen zu bemerten sen. Th. II. Tit. XVIII. S. 736. fqq. baburch wird bie Vormundschaft nicht aufgehoben. ebb. S. 736. 802. ben Erbvertragen, Die heirathende Pflegebefohlne Schliegen, concurrirt ber Bormund und bas vormundschaftliche Gericht. ebd. S. 776. was diefe baben gu beobachten haben. ebb. §. 777 = 779. ihre Concurreng ben Ehen ber Pflegebefohlnen, woben Gemeinschaft ber Guter ftatt findet. ebd. §. 780. 799. ihre Rechte und Pflichten ben Bermaltung bes Bermogens ber fich verheirathenden Pfleges befohlnen. ebd. S. 736. lqq: eingeschranttes Recht des Chemannes einer Pflegebefohlnen in Absicht des Bermogens derfelben. ebd. §. 743 : 763. Ehe, zwente, f. Senrath, amente. Che gur linten Sand ift folde, die pon Derfonen ungleichen Standes blog nach ben darüber vorhande nen Gesetzen eingegangen worden. Th. II. Tit. I. S. 835. nur folche Mannspersonen, die von Abel ober in Roniglis den Diensten einen Rathe oder gleichkommenden Charafter erlangt haben, tonnen bergleichen Chen fchliefen. ebb. S. 836. übrigens f. davon den gangen Meunten Abschnitt bes Erften Titels bes 3menten Theile und Th. II. Tit. I. S. 1055. Iqq. von ben Rindern aus einer folchen Che. Th. II. Tit. II. Abichn, VIII. S. 555 : 591. von Bevormundung einer Rrau gur linken Sand. Eh. II. Eit. XVIII. S. 43. fqq. mas zu beobachten fen, wenn eine der Bormundschaft unterworfene Person eine Che jur linken Sand fcbliegen will. ebb. S. 800. 801. s. Sausfrau.

Chebrecher, in wie fern fie ben Errichtung lettwilliger Berfügungen und ben bem Genug der ihnen barin beschiedenen

Bortheile eingeschränkt sind. Th. I. Tit. XII. §. 35. ob und in wie fern sie einander heirathen können. Th. II. Tit. I. §. 25-29. Bestrafung der Ehebrecher. Th. II. Tit. XX.

S. 1061 . 1065. f. auch Chescheibungs ftrafe.

Ehebruch von der einen Seite berechtigt den andern Theil nicht zu gleichem Bergehen. Th. II. Tit. I. §. 182. Dat die Ehefrau sich dessen schuldig gemacht, so kann sie dem darauf gegründeten Scheschungsgesuche nicht aus dem Grunde wis dersprechen, weil der Schemann auch einen Scheduch begangen habe. ebd. §. 671. von dem Schebruch als einem Grunde der Schescheidung. ebd. §. 670. 676. welchen andern Bergeshen, die eine Scheschung begründen, er gleich zu achten. ebd. §. 748. Schebruch der Mutter entzieht dem Kinde nicht die Legitimität. Th. H. Tit. II. §. 5. Schebruch mit dem Schegatten des Enterbenden ist causa exheredationis. ebd. §. 405. und 511. dessen Strafe. Th. II. Tit. XX.

S. 1061: 1065. f. auch Chefcheidungsftrafe.

Chefrau; ibre Rechte und Pflichten gegen ben Dann, in fo fern fie die Person betreffen. Th. II. Tit. I. S. 192 204. vergl. Th. II. Eit. VII. S. 97. fqq. von ihren perfonlichen Rechten, in fo fern fie fich weder auf ben Dann felbit, noch auf ihr Bermogen beziehen. Th. II. Sit. I. S. 192, fag. Tit. V. S. 3. von ihrer Cheilnehmung am Abel, Th. II. Tit. XI. S. 8. von ihrem Rechte abliche Gater zu befiten. ebb. S. 52. sqq. S. 56. sqq. S. 84. sqq. von dem Rechte ber Soldatenfrauen. Eh. II. Eit. X. S. 43. sqq. von ber Barochie ber Chefrau. Th. II. Eit. XI. S. 269. fqq. von ber Berfügung über ihr Bermogen. Eh. II. Eit. I. S. 205. fqq. Eh. II. Eit. XVIII. S. 40. fqq. besonders wenn fie noch unter Bormundschaft fteben. ebd. S. 737. Igg. A. außer ber Gutergemeinschaft, I. vorbehaltes nes; dieg ift bas, woruber ber Frau die Bermaltung ges bubrt. Eh. H. Sit. I. S. 205. mas bagu gehore. ebb. S. 206. fag. S. 217. fag. Rechte beffelben, a) in Unfehung der Berwaltung und Disposition ber Chefrau barüber. ebb. S. 221. fgg. S. 318. fgg. S. 322. b) in Ansehung ber Restitution ben Trennung der Che. ebd. S. 545. fqq. a) gefehlich porbehaltenes, vermoge feiner Bestimmung. ebend. S. 206. Morgengabe. ebb. §. 207. B) durch Bertrage. ebb. §. 208. . 209. II. eingebrachtes, mas baju ju rechnen. ebend. S. 210 - 220. Deffen Rechte, ebb. S. 320. fgg. S. 548. fgg. Recht ber Chefrau, die von dem Manne veraufferten Sachen ben annoch fortbauernder Che zu vindiciren. Eh. I. Sit. XV.

S. 7. ihr und ihrer Erben Binbicationsrecht in Unfebung ber von bem Chemann veraugerten Pertinengfinde. Th. II. Sit. I. S. 597. Iqq. III. erworbenes mabrend ber Che gehort entweder bem Mann, oder jum Gingebrachten. ebb. 6. 211. fgg. B. im Ralle ber Gutergemeinschaft. 1) mahrend ber Che. Th. II. Tit. I. S. 345. fag. besonders menn die Chefrau noch unter Bormundschaft ftehet. Th. II. Tit. XVIII. §. 780. fqq. 2) ben Trennung der Che a) burch ben Tob. Eb. II. Sit. I. S. 634. fqq. b) burch richterlichen Ausspruch. ebb. S. 811. fqq. C. im Fall ber Chefcheis bung. 1) in Rudficht ber Frau. Eb. II. Eit. I. S. 798. fgg. 2) in Rudficht ber Rinder. ebb. Eit. II. S. 457. fqq. ubris gens f. Chegatte. von ben Schulden ber Chefrau. f. Schulden der Chefrau. übrigens in wie fern fie die in fiehender Che ohne Genehmigung bes Mannes gethanen Zahlungen widerrufen konne. Th. I. Tit. XVI. S. 188. von ihren Unspruchen an ben unehelichen Schwangerer. Th. II. Tit. I. S. 1042. vergl. S. 1028. fqq. ihr Recht, bas weib. liche Gefinde zu miethen. Eh. II. Tit. V. S. 3. fie tann nur mit Einwilligung des Mannes als Gefinde fith vermicthen. ebb. S. 7. vergl. S. 8. ihr Recht megen Beraubung ber Frenheit ihres Mannes Entschädigung ju fordern. Th. I. Dit. VI. S. 136. Wirkung der Mitunterschrift ber Chefrau unter bem Miethecontraft. Th. I. Tit. XXI. S. 372. von ben mutterlichen Rechten und Aflichten der Ches fran. Th. II. Tit. II. S. 66. lag. f. Mutter — faugende, verweigert die eheliche Benwohnung mit Recht, Th. II. Tit. I. S. 180. vergl. Eit. II. S. 67. - gefchiebene, von bem Foro geschiedener Frauen der Militairpersonen. Th. II. Tit. X. . 6. 47. von ihrem Rechte auf den Befit adlicher Guter. Th. II. Tit. IX. S. 53. lag. wie lange fie marten muffe, ehe fie wieder heirathen tann. Th. II. Lit. I. S. 19,23. von ihren Unspruchen an ben unehelichen Schwangerer. ebend. S. 1046. Chefrau eines unterthanigen Golbaten, ihre Rechte und Pflichten in Rucksicht auf die Unterthanigs feit. Th. II. Tit. VII. S. 536. und 543. fgg. - bes Deis stere; deren Recht, das Sandwerk zu treiben. Th. II. Eit. VIII. §. 238. 277. — des Deserteurs, davon hans belt Th. II. Sit. XX. S. 483. fgq. hat fie Die Defertion ihres Mannes thatig beforbert, fo wird fie auger ber S. 477. Diefes Titels bestimmten Gefangnifftrafe, noch mit Confisca. tion ihres Bermogens bestraft. S. 483. a) wenn fie bieselbe nur begunstigt hat, wie fie alebann zu bestrafen. ebb. S. 483.

b) Recht des Fiscus auf ihr Vermögen. ebd. §. 483. 491. 497. wann dasselle unter gerichtsche Berwaltung zu nehmen. ebd. §. 490. 493. 496. ihre Rechte in Absicht des in Beschlag genommenen Vermögens, wenn sie unschuldig ist. §. 498. Rechte ihrer Erben auf dies Bermögen. ebd. §. 485. 487. Ehefrau eines Vankerutirers, ihre Bestrafung, sowohl körperliche, als am Bermögen. Th. II. Sit. XX. §. 1485. wo sie im Concurse zu lociren. ebd. §. 1486. 1487. Ersnährung der Ehefrau eines Verarmten. Th. II. Sit. XIX. §. 13. übrigens s. Ehe, Ehegatte, Ehegegenvers mächtnis, Ehescheidung, Ehescheidungs strafe, Erbsolge, Gerade, Mutter, Riftel, Leibgeding, Witthum, Wittwe.

Chegatte. I. Bon dem Rechte und ben Oflichten ber Ches gatten in Begiehung auf ihre Person. Th. II. Tit. I. Abicon. IV. 6. 173,204. 1) gemeinschaftliche. ebb. 6. 173, 183. 2) Rechte und Pflichten des Mannes. ebt. 6. 184, 191. 3) Rechte und Pflichten ber Frau. ebb. §. 192:204. Kallen, wo einer verheiratheten Person ein Vormund ober Eurator bestellt werben muß, muß ber andere Chegatte por allen andern die beshalb erforderliche Unzeige machen. Th. II. Tit. XVIII. S. 104. II. Bon ihren Rechten und Berbindlichkeiten in Beziehung auf ihr Bermogen: 1) aufer ber Gutergemeinschaft. Th. II. Tit. I. Abfchn. V. S. 205 , 344. 2) in ber Gutergemeinschaft. ebd. Abichn. VI. S. 345 : 433. befonders wenn fie noch uns ter ber Bormundschaft stehen. Th. II. Tit. XVIII. S. 780. fg. III. Bon ihren Rechten und Berbindlichkeiten nach getrennter Che. A. durch ben Tod. Th. II. Tit. I. Abichn. VII. S. 434. fqq. 1) Begrabnig und Trauer. ebd. S. 434, 437. 2) Erbfolge. ebb. S. 438, 667. a) aus Bertras gen. a) überhaupt. ebd. §. 439 = 453. f. Erbvertrag. B) ins. befondere, Chevermachtnig. §. 452.455. f. Chevermacht. nif. Gegenvermachtnif. S. 456. fqq. f. Gegenvermacht. nif. Leibgeding. S. 457. fq. f. Leibgeding. Bitthum. S. 438. fq. f. Witthum. b) aus lettwilligen Berordnungen. Th. II. Tit. I. S. 481. lqq. f. Teftamente, wechfelfettige; ber überlebende Chegatte hat die Bahl, ob er die Erbichaft aus bem Teftament antreten ober ausschlagen wolle. ebb .. S. 490. mas in benden Kallen Rechtens fen. f. S. 491 . 493. c) aus Gefegen. a) aus allgemeinen. Th. II. Lit. I. S. 500. lgg. aa) außer ber Gutergemeinschaft. ebb. S. 501. Iqq. wie fie aeldiebet, ebb. C. 621. Lag. f. Erbfolge. wenn juvor-

berft bie zum Rachlag nicht gehörigen Stude feparirt worben. ebd. S. 501 : 620. bb) ben bestandener Gutergemeinschaft. ebb. S. 634. Iqq. B) aus Provinzialgeseten und Statuten. ebb. S. 495 - 499. Wahl des überlebenden Chegatten in Ruckficht diefer Succeffionsart, wenn mahrend der Ehe der Bohnfis verandert worden. ebd. S. 496. Bermuthungen und Rechte in Absicht der portio statutaria. ebd. S. 497.499. s. Statutaria portio. B. burch richterlichen Musipruch. 1) ben gultig gefchloffenen Chen. Th. II. Tit, I. Abschn. VII. S. 668. fqq. 2) ben nichtigen und ungultigen Chen. ebb. S. 962. fqq. 3) in Rucfficht bes ben Rindern auszusekenden Pflichttheils. Th. II. Sit. II. S. 457. fag. 4) wenn die Frau dem fregen Mann, der fich in die Unterthanigfeit begiebt, babin nicht folgen will. Th. II. Tit. VII. S. 98. fqq., in wie fern von den Glaubigern ober Schuldner bes einen Chegatten gegen ben anbern compensirt werben tonne. Th. I. Lit. XVI. S. 336. fqq. im Sall eines gegenwärtigen Cheggtten bes Erblaffers bedarf es teiner Sie gelung. Eh. I. Tit. IX. S. 462. swifthen Cheleuten tann, fo lange bie Che bauert, feine Berjahrung anfangen. ebend. S. 524. ob die Collation ber Rinder auch ju ihrem Beften geschehe. Th. II. Lit. II. S. 323-326. Pflicht ber Chegatten gur Entbedung bes Sochverrathe. Th. II. Eit. XX. S. 98. Chegatten burfen nicht in Rlofter aufgenommen werden. Th. II. Tit. XI. S. 1166. f. Che, Che gur linten Sand, Chefrau, Chemann, Cheleute, Sausfrau, Pflicht theil.

Chegelobniffe. Chegelobnig ift ein Bertrag, wodurch amen Perfonen einander tunftig zu heirathen verfprechen. Th. II. Tit. I. S. 75. Erforderniffe in Absicht des Wefens gultiger Chegelobniffe. ebb. S. 76:78. Erforderniffe in Abficht ber Form. ebb. §. 82 : 92. Wirfungen ber nicht beobachs teten Rorm. ebd. S. 81. 82. 91.94. und Unb. S. 67. vergl. 1048. ohne rechtlichen Grund fann niemand von gultigen Chegelobniffen gurudtreten. ebb. §. 99. meldes biefe Grunde find. ebb. S. 100 : 111. f. Rudtritt von Chegelobnif. fen; in wie fern bedingte, und auf ungewisse Beit binaus, gefette Chegelobniffe miderrufen werden tonnen. ebb. 6. 95. 96. wie lange ein Theil ben gang unbestimmten ober ber Billfuhr bes andern überlaffenen Chegelobniffen marten muffe, ehe er bavon abtreten fann. ebd. §. 97. 98. Rolgen der ohne Schuld des einen oder andern Theils unterbleibenben Erfallung der Chegelobniffe. S. 122. 123. Rechte und

Pflichten der Erben aus Chegeldbnissen der Erblasser. S. 124, 127. Berjährung des Rechts aus Chegeldbnissen. S. 128, 130. was Rechtens sen, wenn jemand mehrere Chegeldbs nisse eingegangen ist. ebb. S. 133, 135. s. auch Berlobte.

Cheleute; von dem, was ihnen unter der Bedingung, dag sie ihren Wittwenstand nicht verändern, eingeräumt worden, verlieren sie die bisher gezogenen Rusungen nicht, wenn sie sich wieder verheirathen. Th. I. Tit. IV. S. 120. wenn sie einander wechseleitige Bortheile auf den Todesfall bestimmen, so ist solches einem lästigen Bertrage gleich zu achten. Th. I. Tit. XI. S. 1050. können für eigene Rechnung ges genseitig ihr Leben versichern lassen. Th. II. Tit. VIII. S. 1971. iqq. s. auch Chegatte, Chefrau, Chemann.

Chelosigkeit; bazu kann durch Willenserklarungen Riemand verpflichtet werben. Th. I. Tit. IV. S. 10. 11. Einschränftung und Ausnahme. ebb. S. 10. 12. ingl. S. 120. und Th. II.

Tit. I. S. 472.

Chemann; beffen befondere Rechte und Pflichten, in fo fern fie die Perfon betreffen. Th. II. Eit. I. S. 184. 191. er ift bas Saupt ber ehelichen Gefellschaft, und fein Entschluß giebt in gemeinschaftlichen Ungelegenheiten ben Ausschlag. ebb. S. 184. er muß bie Frau ernahren. ebb. S. 185. Igg. beffen Rechte und Pflichten in Unfehung bes Bermogens ber Chefrau. ebd. Abichn. V. 1) aufer ber Gatergemeinschaft. a) überhaupt, benm vorbes haltenen. ebb. §. 221 : 229. benm eingebrachten. ebb. §. 211. fag. 231, 250. 256, 262, 265. ben ben von ber Chefrau contrabirten Schulben. ebb. S. 318. Igg. f. auch Schulben ber Cheleute. ben Burgichaften ber Chefrau. ebb. §. 341. fqq. b) wenn fie minderjahrig ift. Th. II. Tit. XVIII. S. 39. fqq. 2) ben ber Gutergemeinschaft. Th. II. Tit. I. S. 377. Igg. Die von ihm einseitig getroffenen Berfügungen über bas gemeinschaftliche Bermogen find gultig. ebd. S. 380. Ausnahme. S. 378. 379. feine Rechte und Bflichs ten, wenn die Frau noch unter Bormundschaft stehet. Th. II. Tit. XVIII. S. 780. Iqq. beffen Rechte und Pflichten im Fall ber Chefcheibung. Eh. II. Eit. I. S. 769:774. 798. Igg. beffen Rechte und Pflichten in Abficht bes Erbe fcates. ebb. S. 287. 288. 296. beffen Rechte und Pfliche ten im Rall einer nichtigen Che. ebd. S. 965. fqq. beffen Rechte und Pflichten im Kall einer ungultigen Che. ebb. S. 992, 995. 999. 1000. Aussehung bes Pflichttheils im Fall der Chescheidung. Th. II. Lit. II. S. 457. fqq. von feiner

Einwilligung in eine von der Frau vorzunehmenden Aboption oder Arrogation. ehd. §. 575. in wie fern seine Eine willigung zur Miethung des Gesindes erforderlich sen. Th. II. Tit. V. §. 2:4. in wie fern er Bormund seiner Ehefrau werden könne. Th. II. Tit. XVIII. §. 140. sein Recht auf das Bermögen der noch unter Bormundschaft stehenden Ehefrau. ebd. §. 737. sqq. besonders wenn er ein Cassenbedienster ist. ebd. §. 753. sqq. oder wenn er ein Kaufmann ist. ebd. §. 764. sqq. Bertretungsverbindlichkeit eines Ehemannes, welcher eine Wittwe mit Kindern heirathet, ehe sene sich mit diesen auseinandergesetzt hat. ebd. §. 949. s. auch Ehefrau,

Chegatte, Bater.

Chefcheibung foll nicht andere, als aus febr erheblichen Urfachen fatt finden. Eh. II. Eit. I. S. 669. welches biefe Urfachen find, bavon f. S. 670-718. und Unb. S. 80. Compensation und Remission machen bie Rlage auf die Cheschei= bung unstatthaft. ebd. S. 719.722. von ber Birfung ber Chescheidung auf die Person der Geschiedenen. ebd. 6. 732= 742, und Anh. S. 81. Wirtungen berfelben in Abficht bes Bermogens. ebd. S. 743. Igg. Folge berfelben in Rucfficht auf die Erziehung ber Rinder. Th. II. Lit. II. S. 92. Lgq. Die Rinder muffen in ber Regel ben bem unschuldigen Theil erzogen werden. ebd. §. 92. von der Aussetzung bes Pflichts theils bes an ber Chescheidung schuldigen Theils fur die Rinber. Th. II. Tit. II. S. 457. Igg. in wie fern die Chescheis bung megen der Unterthanigfeit des vorhin frenen Mannes Ctatt habe. Th. II. Tit. VII. S. 97:100. ben einer Che aur linten Sand, ift in allen Fallen gulagig, mo eine pollgultige Che getrennt werden tann. Eh. II. Eit. I. S. 919. fie tann aber ichon wegen Schimpfworte und Thatlichkeiten im niebern Grabe vom Manne nachgesucht merben. ebend. S. 921. fg. in wie fern ber Mann megen Berbefferung feis ner Gluckumstande barauf antragen tonne, und unter melchen Ginschränkungen. ebd. S. 924, 927. in wie fern die Sausfrau. ebb. S. 928:932. in wie fern megen Rinderlos figfeit mit bender Theile Einwilligung die Che geschieden werden fonne. ebb. S. 933. f. Pflicht, eheliche. Scheis bung von Tifch und Bette.

Chescheidungsprozes, interimistische Berfügungen des Richsters baben, und was mahrend besselben Rechtens. Eh. II. Lit. I. S. 723 - 730. s. auch Scheidung von Lisch und Bette, baben muß ben minderjahrigen Kindern ein Euras

tor bestellet werben. Eb. II. Eit. XVIII. S. 34.

Chefcheibung Sierafen ben ber Auseinanberfehung bes Bermogens. Th. H. Sit. I. S. 766. fqq. - ben ber Abfindung bes unschuldigen Beils. Th. II. Bit. I. S. 785. 786. — ben Chen zur linten Sand. ebd. S. 934. fqq. - ben Aufhebung ber burch Urtel und Recht zwischen bem Schwangerer und ber Geschwächten erfannten Che. ebb. S. 1053, Iqq. 1060. Igg. Die Chefcheibungoftrafen ben Trennung einer galtigen Che dienen ben Trennung ber nichtigen, in Absicht ber Schade loshaltung ber Unichuldigen, jur Bestimmung. ebb. S. 976. Igg. Cheverbote, bavon f. Th. II. Lit. I. S. 3.74. besgleichen

Abschn. X. wie die Contravenienten zu bestrafen. ebend.

**6.** 1020, 1025.

Chevermachtnif ift berjenige Theil bes Bermogens, melden bie Chefrau bem Dann auf ben Tobesfall durch Bertrag ausgefest. Eb. II. Sit. I. S. 452. Iqq. ben Lebzeiten ber Frau hat ber Chemann beshalb feine besondere Rechte in ihrem Bermogen. ebb. S. 453. in wie fern ber Mann in Rudficht beffelben als Danbatarius ober als Miterbeangufeben. ebb. S. 454. 455. beffen Berhaltnif mit bem Gegenvermachtnig. ebb. S. 460.

Chrbarteit, jur Berletung berfelben tann niemand ein Recht ober eine Berbindlichkeit durch Willenberklarungen erhalten.

Th. I. Tit. IV. S. 7.

Chre, in wie fern far beren Betletung ein Gelberfat geforbert werden tonne. Th. I. Sit. VI. S. 131. beren widerrechts liche Rrantung ift ein Grund jur Chefcheidung. Th. II. Eit. I. S. 700. S: 765. fqq. von ben Beleibigungen berfelben und beren Bestrafung handelt ber gange Behnte Abschnitt bes . Zwanzigften Titel bes Zwenten Theile, f. auch Injurien.

Chrenertlarung findet ftatt, wenn es ungewiß ift, ob die Injurie dolose jugefigt worben, die handlung felbst aber der Ehre bes Andern nachtheilig ift; im Rall eines ausgemittelten Doli tritt gerichtlicher Bermeis an beren Stelle.

Th. II. Lit. XX. S. 586, fqq. 595, fqq.

Chreumabler tann ber Patron für fich und feine Familie

in ber Rirche errichten, Sh. II. Tit. XI. S. 592.

Chrenrechte (Jura honorifica) ber Patrimonialgerichtes barteit, in wie fern fie bem burgerlichen Befiger abelicher Guter gutommen, ift aus beffen Concession jum Befit folcher Guter ju beurtheilen. Th. II. Eit. XVII. S. 25. fie bleiben bem in bas Onvothetenbuch eingetragenen Befiger fo lange, als ber Befigtitel auf einen Andern nicht übers fcrieben morben. ebb. S. 27. fie gebuhren ber Leibgedings:

wittme. ebd. §, 28. ben ihnen finden die Berordnungen benm Patronatrecht statt. ebd. §. 29. s. Patronatrecht; übershaupt, in wie fern sie dem Riesbraucher gehören. Eh. I. Tit. XXI. §. 45. 46. gebühren dem Pächter in der Regelnicht, ebd. §. 410. übt der Lehnseurator aus. Eh. II. Lit. XVIII. §. 999.

Chrenvormund, f. Bormund.

Ehrfurcht, hat nicht die rechtlichen Folgen ber Furcht vor

Gewalt oder 3mang. Th. I. Tit. IV. S. 41.

Eid, Digbrauche bes Gibes, und wie fie ju bestrafen find. Th. II. Sit. XX. S. 1425. fqq. wer jum Gibe nicht gelafe fen wird. ebd. §. 1331. 1337. 1355. 1423. in wie fern ber Reisende zur eidlichen Beftarfung bes Bergeichnisses ber vermiften Sachen gegen ben Gaftwirth getaffen werbe. Eh. II. Tit. VIII. S. 453. Untrag bes Gibes findet megen angeb. lichen Zwanges nicht fatt, wenn die achttagige Frist zur Unzeige bes erlittenen Zwanges verfaumt worden. Eh. I. Eit. IV. S. 45. 49. findet gegen die Erben des Schuldners, welche eine brenmonatliche Quittung in Sanden haben, nicht ftatt. Th. I. Tit. XVI. S. 107. Erfullungseid findet in Unsehung bes erlittenen Branges ben verabsaumter gerichte licher Anzeige nicht ftatt. Th. I. Tit. IV. S. 50. wenn ber Depositarius bazu nicht gelassen wird. Th. I. Tit. XIV. S. 37. findet gegen eine bren Monate alte Quittung nicht fatt. Th. I. Tit. XVI. S. 106. Reinigungseid, baju foll ber Inhaber einer dren Monate alten Quittung eher, als der Mussteller jum Erfüllungseide gelassen werden. Th. I. Tit. XVI. S. 106. eidliche Berficherung, mas fie ben Bertragen wirte. Eh. I. Tit. V. S. 35. 36. S. 199. Burgereid ift von bem, ber Burger werden will, abzuleiften. Th. II. Tit. VIII. S. 21. f. auch Juramontum in litem, Lehnseib.

Eigenlohner ben Bergwerken; so heißen mehrere Perssonen, welche ihren Bau mit eigner Sandarbeit betreiben. Th. II. Tit. XVI. S. 129. durfen aus nicht mehr als acht Personen bestehen, wovon viere die Arbeit mit eigner Sand verrichten. ebb. S. 130. in ihren Zechen muß wenigstens wochentlich dren Tage gearbeitet werden. ebb. S. 195.

Eigennus, wie weit er erlaubt ober verboten, und wie der lestere zu bestrafen sen. Th. II. Sit. XX. 1257. Iqq.

Eigenthumer heißt berjenige, welcher befugt ift, aber bie Substanz einer Sache ober eines Rechts, mit Ausnahme Anderer, aus eigner Macht zu verfügen. Eh. I. Eit. VIII. §. 1. wer Eigenthumer einer Sache werden tonne. ebd. §. 6.

in wie fern er ben bem Gebrauch bes Eigenthums eingefchränkt sen. ebb. §. 33. in wie fern er für Thiere haften
muffe. Th. I. Tik VI. §. 70. sqq. in wie fern gegen ihn
burch eine Leistung seines Pächters ein afstrmatives Recht
erworben werbe. Th. I. Tit. VII. §. 103. sqq. bessen Rechte
auf einen in seinem Eigenthume gefundenen Schaß. Th. I.
Tit. IX. §. 81. sqq. er barf seine Sache, die sich in dem
Rachlaß eines andern besindet, nicht eigenmächtig an sich
nehmen. ebb. §. 358. 359. Recht des Eigenthümers eines
Grundstücks auf Bergwerte. Th. II. Tit. XVI. §. 109. sqq.

f. Eigenthum, Diteigenthumer. Eigenthum ift die Befugniff uber Die Subftang einer Sache ober eines Rechts, mit Ausschliefung anberer aus eigner Macht zu verfügen. Th. I. Tit. VIII. S. 1. davon handelt ber gange achte Titel bes erften Theils. Gegenftand bes Eigenthums ift alles, was nicht burch Ratur ober Gefet bavon ausgenommen ift. ebd. S. 2. Digbrauch bes Eigenthums ift ein folder Gebrauch beffelben, ber vermoge feiner Ratur nur die Rrankung eines andern zur Absicht hat. ebb. §. 27. 28. Perfonen, welche es erwerben ton-nen. Th. I. Lit. VIII. §. 6. fqq. vergl. Th. II. Lit. XI. S. 1200. Eintheilung bes Eigenthums. Eh. I. Tit. VIII. S. 14. fag. eingeschranttes ift, wenn dem Gigenthumer nur gemiffe Arten ber Ausubung ber unter bem Eigenthum begriffenen Rechte verfagt find. ebd. S. 21. es ift nicht bem vollen, fondern bem uneingeschrantten Eigenthume entgegengesett; boch wird vermuthet, daß das volle, welches in Rudficht auf die Bestandtheile des Eigenthums fo genannt wird (ebd. S. 9. 11.), auch ein in der Ausubung uneingeschränktes Gigenthum fen. ebb. S. 23. auch bas getheilte Eigenthum wird uneingeschrankt gu fenn vermuthet. ebd. S. 24. nugbares, fo beift bas Miteigenthum ber Proprietat, verbunden mit dem Nugungerecht. Th. I. Tit. VIII. S. 20. es gehort ju bem ausschliegenden Gigenthume bes nugbaren Eigenthumers. Th. I. Tit. XVIII. S. 4. boch berechtigt es nicht ju Beranderungen über Die Substang ber Sache, wodurch fie aufhort, diefelbe ju fenn. ebd. S. 8. übrigens f. von beffen Kolgen ebd. S. 2:11. jum nugbaren Eigenthume gehoret bas Recht auf ben Schat. Th. I. Sit. IX. S. 94. es gebuhret bem Rideicommigbefiger. Th. II. Dit. IV. S. 72. volles Eigenthum, baju gehort bas Recht, bie Sache gu befigen, ju gebrauchen, fich berfelben gu begeben, und über beren Substang zu verfügen. Eb. I. Tit. VIII. S. 9,

sign, getheiltes Eigenthum ist vorhanden; wenn die im vollen Eigenthum begriffenen Sauptrechte (Eh. I. Tit. VIII. S. 9. 11.) verschiedenen Subjetten gutommen. ebd. S. 16. wird nicht vermuthet. ebb. S. 22. vom getheilten Eigenthum handelt der gange Achtzehnte Titel bes Erften Theile. 1) überhaupt. S. 1.12. 2) inebefondere. a) vom Lehne. Abichn. I. b) von Erbzinsgutern. Abicon. II. wer ben getheiltem Gis genthum ben Schat erhalte. Eh. I. Eit. IX. S. 94. Lag. gemeinschaftliches ift, wenn baffelbe Eigenthumerecht über eine Sache ober ein Recht mehrern Gubjeften ungetheilt zutommt. Els. I. Tit. VIII. S. 14. 15. 17. und Tit. XVII. S. 1. davon handelt ber Siebengebnte Titel bes erften Theile. es wird vermuthet, dag feder Miteigenthumer gleiches Recht an ber gemeinschaftlichen Sache habe. ebb. S. 2. und diefes Recht gehort jum besondern Gigenthum beffelben. ebb. S. 4. auch mird biefes Recht in Abficht feiner Beschaffenheit burch ungleiche Theilung nicht verandert, ebb. S. 3. f. auch Gemeinschaft. Bortheile, welche ein Theils haber burch feine Sandlungen ber gemeinschaftlichen Sache verschafft, tommen ben ber Beriahrung burch Besig auch ben übrigen zu statten. Th. I. Tit. IX. S. 668. f. auch Mithe figer, Miteigenthumer. Ginfdrantungen bes Gie genthums, baju ift ber Staat berechtigt, fo weit die Erhaltung und Benutung einer Sache auf Die Erhaltung und Beforderung bes gemeinen Bohle erheblichen Ginflug hat. Th. I. Sit. VIII. S. 33. 34. Diefe Ginfchrantungen bes Gie genthums tonnen auch nur mit Ginmilligung bes Staats wieder aufgehoben merben. ebb. S. 190. Ginfchrantungen bes Eigenthums bingegen, Die nur jum Beften gemiffer Perfonen festgefest find, tonnen burch beren Willenserklarungen wieder aufhoren. ebd. S. 191. von Einschrantungen des Gigenthums und beren Arten überhaupt. f. Th. I. Eit. VIII. S. 35.289. besonders ben Grundstucken, wovon der gange Zwepunde amangigste Titel bes Erften Theils handelt. Gesetliche und folche Ginschrantungen muß jeder Grundbefiger fich gefallen laffen, ohne welche ein anderes Grundftuck gang ober jum Theil unbrauchbar fenn murbe; für lettere tann er billige Bergutung forbern, fur erftere nicht, wenn fie im Gefes nicht ausbrucklich vorbehalten ift. ebb, S. 2.4. Bon Gins fchrantung des Gigenthums durch Privatverfügungen. Th. I. Dit. IV. C. 15 - 19. Ginfchrankungen bes Gigenthums burch bie Bewalt des Baters, Chemanns, der Grundherre ich aft, burch bas Zunftrecht, burch die geistlichen

Dbern, burch Polizengefete ju Berhatung ber Berbrechen, f. biefe Rubriten. ingl. Berauferuna. Pfand, Gervitut, Berlegung. Ermerbung bes Eigenthums, bavon handelt Th. I. Tit. IX. bis XIII. I. überhaupt. Th. I. Tit. IX. baju wird immer Redlichs feit (bong fides) erforbert. Eh. I. Eit. X. S. 24. II. ins. besondere: 1) unmittelbare. Th. I. Eit. IX. bazu wird außer dem Titel nur Befignehmung erfordert. ebd. S. 5. a) überhaupt. Th. I. Tit. IX. Abfchn. I. fie heißt urfprung. liche, wenn noch Miemand vorher ein Recht auf die erworbene Sache gehabt hat. ebb. S. 7. wie fie geschehen muffe, und mas baben Rechtens fen. ebb. S. 9:13. b) Befignehe mung verlaffener und verlorner Sachen. ebb. Abichn. II. gebuhrt bem Staate, wenn bie verlaffene Sache unbeweglich ift. ebb. f. 15. c) Befignehmung gefundener Schape. ebb. Abicon. III. d) vom Thierfange. ebb. Abicon. IV. f. Thiers fang. e) von ber Beute. ebb. Abichn. V. f. Beute. f) von Uns und Bumuchsen. ebd. Abichn. VI. g) von preisgegebenen Sachen und Gelbern. ebd. Abichn. VII. in wie fern- fie nur von gemiffen Personen erworben werden tonnen. ebd. g. 345s 347. h) von Erwerbung der Erbschaften. ebd. Abschn. VIII. baju bedarf es feiner Besigergreifung. ebb. S. 368. welcher Zeit an fie als gefchehen betrachtet werde. ebend. S. 367. 369. Angefallene Erbschaften gehen auf die Erben bes Berftorbenen über, wenn er auch die Erbschaft noch nicht in Besit genommen hat. ebb. S. 370. Die Eigenschaft bes Beneficialerben muß auf bas eterbte Grundstud vermertt merden, ebd. S. 448, i) von ber Berjahrung. ebd. Abfchn. IX. baburch tonnen sowohl Rechte verloren als erworben werden. ebd. §. 501. ben der Erwerbung von Rechten durch Beriahrung ift aufer bem Nichtgebrauch bes entgegenstehenden, auch die Ausubung bes neuen Rechts vom Erwerbenden nothwendig. ebb. §. 503. übrigens f. Berjahrung. 2) mittelbare, Th. I. Dit. X. tritt ein, wenn bie Sache fich im Eigenthume, eines Undern befindet, welcher fich feines bibberigen Eigenthume, und Besigrechte jum Bortheil bes neuen Eigenthumers entschlagen muß; es wird alfo baju außer bem Titel auch bie Uebergabe erforbert. ebb. S. 1. vergl. Tit. VII. S. 58. Tit. IX. S. 6. f. Befignehmung, Titel, Uebergabe. Die mittelbare Erwerbung fann betrachtet werden; A. nach ihren Gegenstanden a) ber Grundftude. Th. I. Sit. X. S. 6.20. in Unfehung bes Dritten, welcher redlich banbelt, tann nur ber, beffen Sitel

in bas Oppothekenbuch eingetragen ift, als Eigenthumer angefehen werden. ebb. S. 7:10. wer von mehreren Erwerbern ben Borgug habe. ebb. §. 18.20. b) ber bewealis chen Cachen. ebd. S. 21. fqq. Borjug unter mehrern Erwerbern, ebb. S. 21 . 23. B. nach ihren Quellen. a) Bertrage, a) unter Lebendigen. Th. I. Tit. XI. Abichn. I. 1) Rauf. ebd. Abichn. I. f. Rauf. 2) Laufch. Abichn. II. f. Laufch. 3) Ceffion. Abfchn. III. f. Ceffion. 4) Erbs fchaftstauf. Abichn. IV. baben muffen fowohl Bertaufer als Raufer jur Erwerbung und jum Befit ber Erbichaft fabig fenn. ebb. S. 451,453. f. Erbichaftstauf. 5) Erbs belvertrag. Abschn. X. S. 511.526. f. Erddelvertrag. 6) gewagte Bertrage, Abichn. VI. f. gewagte Sefchafte. Bertrage, gewagte. 7) Darlehne, Abichn.VII. bas Gigenthum ber bargeliebenen Summe ift erworben, fobald die Zahlung geschehen ist. ebd. S. 661. in wie fern ber Borger bas Gigenthum bes ihm vom Geber gezahlten fremden Gelbes erwerbe. ebb. S. 662. fqq. abrigens f. Da re lehn. 8) Bertrage, moburch Cachen gegen Sandlungen, ober handlungen gegen handlungen verfprocen merben. Abichn. VIII. 9) Schenkungen. Abschn. IX. ben ihnen geht bas Eigenthum erft burch die Uebergabe auf ben Geschenknehmer über. ebend. S. 1038. ubrigens f. Schenfungen. B) burch Erbvertrage. Th. I. Tit. XII. Abschn. II. f. Erbvertrag. b) burch Teftamente und Codicille. Abschn. I. wann auf ben Erwerber das Eigenthum übergebe. ebb. S. 242-288. vergl. Th. I. Lit. IX. §. 367. fqq. Th. I. Lit. XII. §. 478. 483. abrigens f. Codicill, Teftament. c) burch Gefete. Eh. I. Sit. X. S. 2. d) burch rechtliches Erfenntnig. ebb. S. 2. Sit. XI. S. 342. fqq. C. nach ben Subjetten geschieht bie Erwerbung entweder von bem Erwerbenden felbst, als worüber es keiner besonderen Vorschriften bedarf, ober durch einen Dritten, hiervon handelt Th. I. Sit. XIII. Erhaltung bes Eigenthums. Th. I. Tit. XIV. 1) überhaupt. ebb. G. 1.8. fie geschiehet burch ben Befit und bie gefehlichen Bermahrungsmittel. ebb. 2) insbefondere. a) Depositum. Abschn. I. f. Bermahrungsvertrag. b) Administratio. Abicon. II. f. Bermaltung frember Guter und Sachen. c) burch Cautionen und Burgichaften. Abicon. III. f. Caution, Burgichaft. d) burch Pfanbungen. Abichn. IV. Pfandungen finden nur bann ftatt, wenn Die Sicherheit burch richterliche Dulfe nicht erlangt

werben tann, ebb. S. 414. ober wenn man fic bes Bemeifes ber geschehenen Beeintrachtigung nur baburch verlichern tann. ebb. S. 416. f. auch Pfandungen. e) durch Proteftationen. Abichn. V. biefe fteben bem Berechtigten zu, mo Die Pfandung nach ben Gefeten nicht fatt findet, oder wenn er fich berfelben nicht bedienen will. ebd. S. 40. 66. f. Proteftationen. Berfolgung bes Gigenthums, bavon handelt ber Kunfzehnte Titel bes Erften Theils. Dem wahren Eigenthumer stehet bas Bindicationsrecht zu. ebb. S. 1. gegen jeben Inhaber und Befiger und jeben Unmager bes bem Eigenthumer gebuhrenden Rechts. S. 1.3. Berluft bes Eigenthums. A. ber Sachen. 1) burch den Untergang ber Sachen. Eb. I. Sit. XVI. S. 1.4. Eb. I. Tit. IX. S. 273. 2) burch mittelbare Erwerbung bes Gigen. thums von einem andern. Th. I. Tit. XVI. S. 6. 3) burch Berjahrung. ebb. S. 7. f. Berjahrung. 4) burch richters liches Ertenntniff, besonders durch Aufgebot. ebd. S. 7. Dit. IX. S. 43. fqq. B. ber Rechte, Diefer tritt ein 1) auf eben bie Art, wie der Berluft des Eigenthums an Sachen ad 1:4. 2) burch Sandlungen und Begebenheiten, burch welche bie Obliegenheit bes Berpflichteten getilgt wird. Eh. I. Eit. XVI. S. 7: a) Erfüllung ber Berbindlichkeit. a) überhaupt. Abschn. I. B) burch Bahlung. Abichn. II. f. Bahlung. y) burch Depos fition. Abicon. III. f. Deposition, Bermahrungevertrag. d) burch Angabe an Zahlungsstatt. Abschn. IV. f. Angabe an Bahlungsftatt. e) burch Unweisung. Abichn. V. f. Unweisung. Affignatio. burch Compenfation. Abichn. VI. f. Compenfation. b) burch Entfagung. Abschn. VII. f. Entsagung. c) durch Bergleich. Abschn. VIII. f. Bergleich. d) burch Rovation. Abschn. IX. f. Novatio. e) burch Confusion. Abschn. X. s. Confusio. f) burch Erlbichung ber Sauptverbindlichkeit. Th. I. Sit. XVI. S. 8. Beeintrachtigungen bes Eigenthums. I. mit Ge walt. Civilfolge bavon Th. I. Tit. VII. S. 146, fqq. vergl. Lit. IV. S. 31, fqq. Bestrafung. Th. II. Tit. XX. S. 1184. Igg. Arten biefer Beeintrachtigung. 1) Raub, beffen Beftrafung. Th. II. Tit. XX. S. 1187. fqq. f. Raub. 2) ac maltfame Befigergreifung unbeweglicher Gaden. ebb. S. 1184. fqq. II. ohne Gewalt. 1) burch eie genmachtige Befigergreifung und Zueignung ohne Bewilligung bes Eigenthumers. a) in guter Abficht. Th. I. Sit. XIII. S. 228. fag. b) in ber Abficht, fich felbft badurch Rugen ober Genuf miber ben Willen bes rechtmafigen Befigers ju

verschaffen. a) an beweglichen Sachen (Diebstahl). Th. II. Tit. XX. S. 1108. fqg. ebb. S. 1231. fqq. B) an unbewege lichen. Sh. I. Eit. VII. S. 98. fqq. S. 147. fqq. S. 222. fqq. 2) mit Bewilligung, aber wider die mahre Absicht bes Gie genthumers zu beffen Rachtheil. Th. II. Tit. XX. S. 1354. Uebergang des Eigenthums, auf den Raufer. Th. I. Tit. XI. S. 130. fqq. besonders ben bedingten Raufen. ebd. S. 259. 263. befonders ben gerichtlichen Raufen. ebb. S. 342. ben Ceffionen. ebb. S. 393. fqq. ben Darlehnen. ebd. S. 661. fqq. ben Legaten. Eh. I. Sit. XII. S. 288. fqq. Ausnahme. ebd. S. 483. ben confiscirten Sachen auf den Staat. Eb. II. Bit. XX. S. 297. Igg. Borbehalt bes Eigenthums (reservatum Dominium) Wirtung besselben. Th. I. Sit. XI. S. 266,271. Rechte auf frem des Eigenthum. 1), überhaupt Th. I. Tit. XIX. 2) insbesondere a) Pfand. Th. I. Tit. XX. Abschn. I. b) Jus retentionis. ebb. Abich. II. c) Bortaufs, Raber- und Wiederfauferecht. ebd. Abschn. III. d) Recht jum Gebrauch oder jur Rugung fremden Eigenthums. Th. I. Sit. XXI. e) Grundgerechtigkeiten. Th. I. Tit. XXII. Was sonst vom Eigenthum zu bemerten. Monche und Ronnen tonnen es weder erwerben, noch besigen oder darüber verfüs gen. Eb. II. Tit. XI. S. 1200.

Eigner, so heißt berjenige, welcher nur die Proprietat der Sache ohne das Rugungsrecht hat. Th. I. Tit. VIII. §. 19.

Eingebrachtes, f. Chefrau. Eingepfartte, f. Parochiani.

Eintindschaft; fo heift ber Bertrag, ben Stiefaltern, Die gur rechten band an einander verheirathet find, mit ben Stieftindern eingehen, um baburch unter fich alle perfonliche Rechte und Pflichten ber leiblichen Meltern und Rinder, ingl. wechselseitige Successionerechte hervorzubringen. Eh. II. Eit. II. S. 719.721. 723. und Unb. S. 103. Afcendenten, und falls die Che geschieden ift, ber andere Theil, muffen in die Einfindschaft willigen. ebb. S. 728 : 730. 742. rechts liche Folgen der Ginkindschaft in Rucksicht der leiblichen Aeltern und Rinder. ebd. S. 725 - 727. in Rucficht der Stief. altern und Stieffinder. S. 731.733. befonders ben ber Succeffion. ebd. S. 734. lqq. übrigens f. ben gangen Gilften Abschnitt bes 3menten Litels bes 3menten Theile. die Errichtung der Einkindschaft gehort vor den ordentlichen Richter der Person. Th. II. Tit. XVII. S. 56. Einfunfte, legirte jahrliche. Th. I. Lit. XII. S. 419, 420, 424. Einfabung ber Mifglieder ber Corporationen zu Berathichlas gungen, mann fie geschehen muffe. Th. II. Dit. VI. S. 53. 115. 140. 168. wie sie geschehen muffe. S. 57. fq.

Einlieger. Dorfeeinlieger. Go beigen diejenigen frepen Perfonen bes gemeinen Burger. ober Bauernftandes, Die, obne fich jur Unterthanigfeit ju verpflichten, fich in einem Dorfe niederlaffen. Th. II. Tit. VII. S. 113. ihr Berhaltnig gegen die Berrichaft. ebd. S. 115-121. vergl. S. 192. lag. tein Dorfbeinwohner barf fie ohne Genehmigung ber Berts schaft aufnehmen. ebb. §. 114.

Einquartierungen; in wie fern ber Bachter beshalb Res mission vom Pachtzinse verlangen konne. Th. I. Tit. XXI.

**6.** 572.

Einfpruch gegen eheliches Aufgebot. Eh. II. Eit. I. S. 158. Lag. fann nur auf ein alteres formliches Chegelbbnig ober Schmangerung unter dem Berfprechen ber Che gegrundet werben. ebb. S. 158. ein ungegrundet angebrachter Ginspruch wird als Injurie bestraft. ebd. S. 164.

Einfrandegeld, bavon handelt Th. I. Tit. XXI. S. 216. fqq. in wie fern es ben Aufhebung bes Erbpachtscontratts que

rudgegeben werde. ebd. S. 216. 218. fgg.

Einsteigen, gefährliches, barunter wird ein foldes verfanden, welches burch Leitern und andere bergleichen Gulfs. mittel, burch mubfame ober schwer abzuhaltende Unstalten, ober burch besonders verwegene Unternehmungen bewertstels liget wird. Th. II. Tit. XX. S. 1164.

Eintritter echt bes jungern Pfandglaubigere ober Burgen. Eh. I. Sit. XX. S. 36. fgg. ein mit bem Schuldner getroffenes Abkommen schütt ben alteren Pfandglaubiger bagegen nicht. ebb. S. 38. wenn es geltend gemacht werben

tonne, und beffen Birtungen. ebb. S. 39. fgg.

Einweisung bes Pfarrere in fein Umt, verrichtet in ber - Regel der Erwriefter oder Kircheninspektor. Th. II. Tit. XI. S. 405. Die Roften berfelben muß Die Gemeine bestreiten. ebd. S. 406.

- Einmendungen, ihnen fann auch ftillschweigend entsagt were, ben. Th. I. Tit. XVI. S. 382. wie dies geschehe. ebend. S. 383 . 385. welchen Einwendungen nicht entfagt merben tonne. ebb. S. 400. lag. f. Entsagung, Erceptionen.

Einwilligung, benberfeitige; wie weit baburch Bertrage aufgehoben werben. Eb. I. Eit. V. S. 385. fqq. gegenseitige; in wie fern fie die Chescheidung begrunde.

Th. II. Lit. I. S. 718. f. auch Confens.

Eifenhatten, zur beren Anlegung ift bie Anzeige ben ber Landespolizenanstalt erforberlich. Eh. I. Sit. VIII. S. 90.

Emigratio, s. Auswanderung.

Empfehlung, rechtliche Folgen berfelben benm Creditiren. Eh. I. Lit. XIV. §. 207. Iqq. rechtliche Folgen berfelben unter Kaufleuten. Eh. H. Lit. VIII. §. 702. Iqq.

Emphiteuta, f. Erbzinsmann.

Entel, von deren Erbfolge. Th. II. Lit. 11. S. 384. fqq. f. Rinder, Defcendenten.

Enormis laesio, s. Berletung über die Salfte. Enrollirte; in wie fern sie ben erfolgtem Austritt als Deferteurs anzusehen sind. Th. II. Lit. XX. S. 468.

Enten, tonnen jum Rachtheil bes Fischerenberechtigten nicht

gehalten werben. Th. I. Tit. IX. S. 188, fqq.

Enterbung ber Descendenten, davon s. Th. II. Tit. II. S. 399. sqq. Ursachen ihrer Enterbung, ebb. S. 399. sqq. von ihrer Enterbung aus guter Absicht. ebb. S. 419. sqq. rechtliche Folgen einer widergesetlichen Enterbung. ebend. S. 432. sqq. — ber Ascendenten. ebb. S. 501. sqq. Urssachen ihrer Enterbung. S. 506. sqq. rechtliche Folgen ihrer widergesetlichen Enterbung. ebb. S. 516. — der Ehegaten, s. Pflichttheil der Ehegaten. Enterbung ben Bergwertsstollen. Th. II. Tit. XVI. S. 457. sqq. sach Praeteritio.

Entführung ist, wenn jemand ein Frauenzimmer wider ihren und ihres Baters, Bormundes oder Chegatten Willen der Aufsicht der letztern entzieht, in der Absicht, sie um ihre Chre zu bringen. Th. II. Tit. XX. S. 1095. deren Strafe nach

Berfchiedenheit ber Falle. ebb. S. 1095. fqq.

Entlassung der Unterthanen, s. Loslassung der Unterthanen. — des Bormundes, warn, wie, und aus welchen Ursachen sie geschehe. Th. II. Sit. XVIII. S. 918. sqq. desgleichen S. 943. 945. s. Dimission. Dimissoriale.

Entsagung der Rechte überhaupt, davon handelt der Siebente Abschnitt des Sechszehnten Litels des ersten Theils.
sie ist die Erklärung, von einem Rechte keinen Gebrauch
machen zu wollen. ebd. S. 378. war das Recht bereits erworden, so heißt sie Erlaß. ebd. S. 379. war es aber noch
erst zu erwerben, so heißt sie Berzichtleistung. ebend.
S. 379. ben Entsagungen gelten die Grundsätze der Berträge.
ebd. S. 380. 381. 387. sqq. doch bedürfen gerichtliche keiner
Acceptation. ebd. S. 392. Entsagungen werden nicht ver-

muthet. Ginl. S. 112. 113. unentgeltliche Entfagun gen werden ben Schenkungen gleich geachtet, wenn bas Recht icon angenommen war; dief findet auch ben folchen schon acceptirten Rechten statt, welche zwar noch von einer Bedingung ober Beitbestimmung abhangen, beren Gintreffen aber schon so gewiß ift, daß bem Entsagenden bas Recht nicht entgehen tann. Th. I. Tit. XVI. §. 393. bloge Bergichtleiftungen find fur Schentungen nicht zu achten. Th. I. Dit. XI. S. 1039. Entsagungen, welche megen Entgelt geschehen, werden, wenn das Recht noch zweifelhaft war, ben Bergleichen, sonft den Verträgen, wodurch Sachen genen Sandlungen ober Unterlaffungen versprochen werben, gleich geachtet. Th. I. Tit. XVI. S. 394. 395. zu Entfagungen find schriftliche Urkunden nothig. Th. I. Tit.V. S. 134. Berfonen, welche entfagen tounen. Th. I. Tit. XVI. S. 396, 398. von Entsagung ber Einwendungen. ebb. S. 382. fqq. von Entsagung ber Einwendungen ben Bertragen; Diefe muß bestimmt fenn, und fann nur beilbare hinderniffe beben. Eh. I. Tit. V. S. 193. fqq. ben welchen Ginmenbungen fie nicht ftatt habe. Th. I. Tit. XVI. S. 399. 1qq. in wie fern zu Entfagungen ber Weiber bie Form einer Burg. schaft nothwendig sen. Eh. I. Eit. XIV. S. 229. fgg. S. 231. 308. Entsagung bes Beneficii excussionis. ebb. S. 307. sqq. — der Compensation. Th. I. Tit. IX. S. 372:374. — auf Erbanfalle. Th. I. Tit. XII. S. 389. lgg. muß gerichtlich geschehen. ebb. S. 398. lgg. S. 392. 393. von wem, und wie sie geschehen muffe. ebb. S. 398, 397, S. 401 . 403. Wirtungen berfelben. ebb. S. 404. Igg. Rolgen ber Entfagung von Seiten der Testamenteerben. Th. I. Tit. XII. S. 277. fgg. - auf Bermachtniffe. ebd. S. 366. fgg. ber Krau auf ihr Borzugerecht in bas Vermögen ihres Mannes. Eh. II. Eit. I. S. 272. fqq. S. 343. fqq. — auf bie Chescheibungsstrafe. Th. II. Tit. I. S. 824:826. auf die Gemahrleiftung ift gulaffig. Th. I. Tit. V. S. 348. benm Rauf. Eb. I. Eit. XI. S. 137. fqq. - auf Rechnungslegung, mas fie mirte. Eh. I. Tit. XIV. S. 157. fqq. Eh. I. Eit. XVII. S. 222. fqq. - bes Bis berrufe der Schenkung, mas fie wirke. Th. I. Tit. XI. **§. 1094.** fqq. **§. 1162.** fqq.

Entfetzung bes Bormunbes, aus welchen Grunden sie geschehe. Eh. II. Sit. XVIII, §. 918. sqq. §. 924. sqq. §. 944. sqq. — vom Amte, wenn sie geschehen musse. Eh. II. Sit. X. §. 98. sqq. f. auch Exmission, Dimission. Entwendungen, I. überhaupt. Th. II. Tit. XX. §. 1105. Iqq. ziehen außer der Entschädigung noch Strafen nach fich. edb. §. 1106. Iqq. II. unbefugte Besignehmung bes weglicher Sachen ohne Vorbewußt oder Einwisligung bes Besigers, mit der Absicht, sich daburch Gewinn, Bortheil oder Genußzu verschaffen, (Diebstahl). edb. §. 1108. Iqq. III. gewaltthätige Besignehmung 1) beweglicher Sachen in vorangeführter Absicht (Raub), §. 1187. Iqq. 2) unbeweglicher Sachen. edb. §. 1184. Iqq. IV. Diebstahl und Raub in Banzden. edb. §. 1208. Iqq. V. Theilnehmung an Raub und Diebstahl. edb. §. 1218. Iqq. VI. Borbeugungssmittel. edb. §. 1231. Iqq. 1) verbotener Rauf und Pfandsnahme gestohlner Sachen. edb. §. 1231. Iqq. 2) Pflicht der Schlösser. edb. §. 1248. Iqq. VII. Concussionen. edb. §. 1254. Iqq. übrigens s. Betrug, Eigennuß, Eigensthum, Falsum, Raub.

Equipage, verschiedene Bedeutungen bieses Borts. Eh. I. Lit. II. S. 27. sqq. in wie fern Equipage zur vollen Gerade gehore. Th. II. Lit. I. S. 534. f. auch Militairequipage.

Erbanfall, bavon handelt Th. I. Tit. IX. §. 367, 382. benm Erbanfall bedarf es keiner weitern Besitzergreifung. ebend. §. 368. wenn ben bem Erbanfalle Venter concurrirt. ebb. §. 371. sqq. f. auch Venter. Erbanfall an Ordensleute, was daben Rechtens fen. Th. II. Tit. XI. §. 1201. sqq. §. 1206. sqq. f. auch Anfall.

Erbbegrabniffe, Rechte berfelben. Th. II. Bit. XI. S. 461. Igg. Entschädigung ben Berlegung berfelben. ebb. S. 185.

Erben überhaupt. Erbe, ist der, welchem die ganze Erbsschaft, oder ein in Beziehung auf das Ganze bestimmter Theil (pars quota) derselben gebühret. Th. I. Sit. IX. §. 350. wergl. mit Th. I. Sit. XII. §. 4. und im Gegensate §. 6. 257. 263. Der Erbe wird entweder vom Erblasser ernaunt, oder durch das Gesetz bestimmt: der letzte heißt gesetzlicher. s. Intestaterbe, Intestaterbsolge; der erstere ist entweder Testamentserbe, s. unten Testamentserbe, oder Bertragserbe, s. Erbvertrag. Binnen welcher Beit Erben den Zwang, wodurch eine Willenserklärung ihres Erblassers hervorgedracht worden, anzeigen müssen. Th. I. Tit. IV. §. 51. in wie fern Erben sich zu Erfüllung des Zweckes oder der Bedingung erbieten können. edd. §. 161. 162. in wie fern sie das ihrem Erblasser geschenen Berssprechen acceptiren können. Th. I. Tit. V. §. 107. sign.

Berbindlichfeiten und Rechte ber Erben aus geschloffenen Bertragen. ebb. S. 415. fqq. Berbinblichfeiten ber Erben gum Schadenersas. Eb. I. Sit. VI. S. 28. Berbindlichteiten und Rechte ber Erben ben Infurien. Th. II. Tit. XX. S. 603,606. wie die Redlichkeit des Befites der Erben zu beurtheilen fen. Th. I. Tit. VII. S. 40. fq. Rechte und Pflichten ber Erben, wegen einer heimlich burch Lift ober Gewalt in Befit genoms menen Cache. ebb. §. 140. Iqq. in wie fern ihnen bie ihrem Erblaffer auftebende Rechtswohlthat der Biedereinsetung in ben vorigen Stand zu Statten tomme. Th. I. Sit. IX. 6. 533. 538. in wie fern fie die Berjahrung durch Befit fortfegen fonnen. ebb. S. 613 : 616. 618. 619. ihre Rechte und Pfliche ten in Ansehung ber Evictionsleiftung. Th. I. Tit. IX. S. 140. lag. auch ber Erbe bes Bertaufers tann von dem Borbe halte eines beffern Raufers Gebrauch machen. ebb. S. 277. in wie fern ber Erbe bes Bertaufers bas Recht bes Bie bertaufe ausüben tonne. ebd. S. 316. fq. Recht des Erben bes Schriftstellers wegen neuer Ausgabe eines Buchs. ebb. S. 1020. vergl. S. 1030. Recht ber Erben bes Gefchents gebers zum Biderruf. ebd. S. 1112. 1139. 1157. Recht hierzu gegen die Erben bes Beschenften, ebb. S. 1164. fgg. Rechte und Bflichten ber Erben bes Mandantis und Mandatarii. Th. I. Sit. XIII. S. 186. fqq. Erben des Depositarii haften correaliter. Th. I. Tit. XIV. S. 59. fqq. die Berbindliche feiten und Rechte aus ber Burgichaft geben auf die Erben über. ebb. S. 334. fqq. Rechte und Berbindlichkeiten ber Erben bes Erbzinsmanns. Th. I. Tit. XVIII. S. 694. fqq. S. 782. fqq. welche unter ihnen von Entrichtung bes Laudemii fren find. ebd. S. 716. lqq. Rechte ber Erben bes Erbzinsherrn. ebb. S. 785. Igg. Auseinanderfegung zwifchen den Lehns , und Allodialerben. ebb. g. 506. fgg. Erben bes Chegatten; in wie fern fie ben Chescheibungeprozeg betreiben konnen. Th. II. Tit. I. S. 827. in wie fern fie bie Richtigfeit ber Che rugen tonnen. Th. II. Lit. I. S. 42. 43. ihr Recht megen ber Abfindung ben rudgangig geworbenen Chegelbbniffen. ebb. f. 124-127. Recht der Erben ben Schwans gerungeflagen. ebd. S. 1100. fqq. Recht ber Erben bes Dannes, gegen bie Legitimitat bes Rinbes ju protestiren. Sit. II. S. 14. fgg. S. 20. fgg. Recht ber Erben ben Mushbung bes Raberrechts. Eit. IV. S. 239. Pflicht ber Erben megen eib. licher Bestärfung ber Sandelsbucher. Eh. II. Tit: VIII. S. 582, fgg. Erben eines Raufmanns; wit lange gegen fie ber Beweis durch die Sandelsbucher fatt finde. ebb. §. 595.

. Rechte und Pflichten ber Erben eines Sandlungsgefellichafs tere. ebb. S. 661. Igg. ben Erben bes Canonici gebuhren die Rugungen des Sterbejahres. Th. II. Tit. XI. S. 1150. 1155. von der Auseinandersetung der Erben eines Pfarrers mit ber Rirche. ebb. S. 823. 1qq. Erben eines Bormundes, wie weit sie haften. Th. II. Tit. XVIII. S. 293, sqq. S. 901. Igg. ihre Rechte mahrend ber Gemeinschaft mit den Miterben. Th. I. Tit. XVII. S. 115. fqq. ihre Rechte gegen einander wegen der Theilung. ebd. S. 117. fqq. ihre Rechte gegen einander megen ber Gemahrleiftung. ebb. §. 127. fqg. 147. fqq. ihre Rechte megen ber Erbschaftsglaubiger und Schulben. ebd. S. 131. fqq. und S. 151. fqq. ihre Rechte gegen die Gefellschafter bes Erblaffere. ebb. S. 221. fqg. 279. fqg. in wie fern Erben ber in einer Armenanstalt aufgenommenen Berfon burch die Armenanstalt vom Nachlag ausgeschlossen werden. Eh. IL. Eit. XIX. S. 50. fqq. Berhaltnig ber Erben gegen ben Bortaufeberechtigten. Eb. I. Tit. XX. S. 629. ber Erbe tann feine von dem Erblaffer verauferte Sache vindiciren, muß aber bem Befiger jur Schadloshaltung haften. Th. I. Tit. XV. S. 8:10. in wie fern zwischen bem Erben und bem Erbschaftsschuldner ober Glaubiger die Compensation statt finde. Th. I. Tit. XVI. S. 308. sq. ob fie Rechnungsfehler in einer von bem Erblaffer quittirten Rechnung rugen tonnen. ebd. S. 432. fqq. Erben bes Gefindes, in wie fern fie Lohn und Roftgeld fordern tonnen. Th. II. Tit. V. S. 99. Erben ber Berrichaft, beren Rechte und Pfliche ten. ebd. S. 101. fqq. Erben ber Mitglieber einer Gemeine, wie weit fie haften. Eh. II. Sit: VI. S. 104. fqg. S. 107. fqg. Erben des Stifters einer Gesellschaft; in wie fern fie ben Aufhebung ber Gefellichaft Die Stiftungeguter gurucknehmen tonnen. ebb. S. 194. Iqq. Erben ber Mitglieder eines Collegii haften gleich ben Mitgliedern felbst ben Regreffallen. Th. II. Tit. X. S. 145. Erben eines Sagestolzen, in wie fern und wie fie succediren. Eh. II. Eit. XIX. S. 21. fqq.

Erbe, Beneficialerbe; dafür wird ein jeder geachtet, welscher sich der Rechtswohlthat des Inventarii nicht durch Entsfagung oder durch seine Contumaciam verlustig gemacht hat. Th. I. Tit. IX. S. 420,432. doch kann er die Rechtswohlsthat des Inventarii nicht gegen diejenigen Gläubiger gebrauchen, welche deswegen nicht befriedigt werden, weil der Erbe den Rachlaß durch Zahlung an nachgesehte Gläubiger ersschöpft hat. ebb. S. 453. 454. übrigens siehe von den Rechsten und Pflichten des Benesicialerben. ebd. S. 433. 199.

Erben, falsche, sind solche, die ohne Richter und Recht in die Berwaltung einer fremden Erbschaft sich eindrängen. Th. I. Tit. IX. §. 457. von ihren Berbindlichkeiten handelt ebb. §. 457.459.

Erben, Inteffaterben, f. Erben überhaupt; deren Bethaltniß gegen bie Testamenterben. Eh. I. Sit. XII. §. 254. fqg. deren Rechte benm Abgang der Testamenterben. ebb.

S. 277. fqq.

Erbe, Testamentserbe; Begriff, s. Erbe überhaupt, ob jemand Testamentserbe oder nur Legatarius sen, kommt nicht bloß auf den Namen: Erbe an. Th. I. Tit. XII. S. 257. 263. er kann nicht Successionen ab intestato wählen, aber wohl auf Abreichung oder Ergänzung des Pstichttheils antragen. Th. I. Tit. IX. S. 401. 402. dessen Recht zu Besitznehmung der Erbschaft. Th. I. Tit. XII. S. 242. sqq. dessen Recht zu Ausschließung des Intestaterben. ebb. S. 254. sqq. dessen Rechte und Berbindlichkeiten in Abssicht der Theilung der Erbschaft und der Gewährleistung. Th. I. Tit. XVII. S. 118. sqq. S. 129. sqq.

Erbeseinse gung ift jede Erklarung eines Teffators, woraus erhellet, daß er nach feinem Tode ben Inbegriff feines Rachlaffes einer oder mehreren Personen zuwenden will. Th. I.

Tit. XII. S. 4.

Erbesertlarung, f. Erbichaft, Forum domicilii.

Erbfolge. I. Bon Erwerbung ber Erbichaften überhaupt. Th. I. Tit. IX. Abschn. VIII. II. gesetliche; in Ermangelung befonderer gefetlicher Borfchriften muffen baben biejenigen Stude, welche jum Rachlag nicht gehoren. Th. II. Lit. II. S. 273. fag. insonderheit bas Peculium ber Rinder. ebd. S. 275. Igg. und ber Erbichas. ebd. S. 294. fgg. abgesondert werden, welchem nachst das übrige auf die Erben gelangt. ebb. S. 300. in wie fern die gesetliche Erbe folge ben Auslegung ber lettwilligen Berfügungen in Betrachtung tomme. Th. I. Tit. XII. S. 536. fqg. A. gefets liche Erbfolge der Cheleute ben einer Che jur rechten Sand. 1) im Kall ber Gutergemeinschaft. Th. II. Lit. I. S. 634. fqq. hier wird ebenfalls das gemeinschaftliche Bermogen von bem abgesondert, mas nicht gur Gemeinschaft getommen ift. ebb. S. 635. Iqq. bas gemeinschaftliche Bermogen nimmt ber überlebende Chegatte gur Balfte als fein Eigenthum guruck. ebb. S. 637. 658. Igg. Succession, wenn unabgefundene Rinder vorhanden find. ebd. 6. 639. Succession, wenn feine unabgefundene Rinder vorhanden find. ebb. §. 642. fqq. 2) außer bem Rall ber Gatergemeinschaft. a) nach Provinzialgesegen und Stas tuten. ebb. G. 495. Igg. und Unb. S. 78. was Rechtens fen, menn die Cheleute mahrend ber Che ihren Bohnfit veranbert haben. ebb. S. 496. Borrechte ber ftatutarischen Portion. ebb. S. 497. Iqq. b) nach gemeinen Rechten, bier muß erft bie Absonderung ber jum Rachlag nicht gehorenden Stude geschehen. ebd. §. 501 . 620. ju welchem Untheil und in welche Sachen der überlebende Chegatte fuccedire. ebb. S. 621. fqg. 3) im Falle ber Chefcheibung. Eh. II. Sit. I. S. 783. fqq. zu welchem Antheil ber unschuldige Chegatte fuccebire. ebb. S. 785. Iqq. in wie fern derfelbe ben ber Eriftenz von Erbvertragen Die Bahl habe, aus diefen ober aus den Gefegen zu succediren. ebd. §. 793. fqq. Bahl ber unschuldigen Chefran zwischen ber geseglichen Abfindung und ihrer ftandesmäßigen Berpflegung. ebd. §. 798. fqq. einer Che gur linten Dand. Th. II. Lit. I. S. 896. fgg. findet fo wenig ben bem Mann als ben ber Rrau ftatt. ebb. §. 896. und §. 904. B. - ber Defcenbenten 1) aus einer vollgultigen Che, bavon handelt ber Runfte Abichnitt bes 3menten Litels bes 3menten Theils pon 6. 271 : 480. 2) aus einer Che gur linten Sand. ebb. S. 570. Igg. beren Succession in die Erbschaft des Baters. ebd. S. 570. lag. in die Erbschaft der Mutter und ber mutterlichen Bermandten. ebd. §. 586. 587. 3) ber unehelichen. ebd. S. 647. lag. wie fie in bem Machlaf bes Batere succediren. ebd. S. 647. laq. wie fie in dem Rachlag ber Mutter fuccediren. ebd. S. 656. fgg. C. - ber Afcendenten, sowohl in als außer dem Fall der Gutergemeinschaft. Th. II. Tit. II. Abschn. VI. ben einer Che gur linfen Sand. ebb. S. 588. 589. ber unehelichen Weltern. §. 658. 659. 661. D. — der Collateralen. Th. II. Eit. III. §. 31 = 53. und Th. II. Eit. II. §. 493. sqq. der unehelichen. Th. II. Tit. III. S. 6.8. E. - bes Fisci. Th. II. Tit. XVI. Abschn. II. f. vacante Erbschaften. F. - ber Armenanstalten und milben Stiftungen, in dem Nachlaft ber ehelos fterbenden Mannspersonen. Th. II. Tit. XIX. S. 19. Lyq. in bem Rachlag ber von ihnen verpflegten Personen. ebb. §. 50. fqq. vergl. Th. II. Tit. XVI. S. 22. Befanntmachung berfelben an die Aufzunehmenden, beren nachste Bermandten oder Bormunder. Th. II. Tit. XIX. S. 60. fqq. III. Teftamentarifche. Allgemeine Grundsåke, davon s. Erbe, Erbschaft, Testament. 1) der

Chelente. Th. II. Sit. I. S. 481. fqq. besonders von weche felfeitigen Teftamenten. ebb. S. 482. Iqq. 2) ber Defcens benten. Eh. II. Sit. II. S. 300. fqq. vergl. S. 372. fqq. S. 655. 3) ber Ascenbenten. ebb. S. 500. fgg. 4) ber Armenanftalten. Th. II. Tit. XIX. S. 44. Lqq. Ginfchrans tungen baben. ebb. S. 45. fqq. 5) ber Schulanftalten. Th. II. Eit. XII. S. 21. 6) ber geiftlichen Stiftungen und Rirchengefellschaften; ausländischen barf ohne Erlaubnif des Dberhaupts des Staats das Bermachtniß ober bie Erbschaft nicht verabfolgt werden. Eh. II. Tit. XI. S. 195. 196. ben inlandischen barf bas Bermachtnif bie Summe von 500 Athlr. nicht überfteigen. ebd. §. 197. vergl. Th. I. Tit. XI. S. 1075. nabere Bestimmungen. Th. II. Tit. XI. S. 199. Iqq. in wie fern Rlofter in ben geiftlichen Brautschat succediren. ebd. S. 1185. lqq. IV. aus Bertragen. 1) überhaupt. Eh. I. Tit. XII. Abschn. II. 2) gwischen Cheleuten. Th. II. Bit. I. S. 440. fgg. wenn ber Erbs vertrag zweifelhaft gefaßt ift. ebd. S. 445. Iqq. Wahl des überlebenden Chegatten zwischen ber Erbfolge aus. bem Bertrage und der ex statuto. ebb. S. 448. sqq. im Falle der Chescheidung. ebd. S. 792. fqq. wann der verftorbene Chegatte unter Bormundschaft stand. Th. II. Tit. XVIII. S. 776. sqq. 3) ber Descenbenten. Th. II. Eit. II. S. 481. sqq. in wie fern Rinder durch Erbvertrage gam von ber Succession ausgeschlossen ober im Pflichttheil verfürzt werben konnen. ebd. S. 484. lag. übrigeus f. Unnahme an Rinbesftatt, Eintindicaft, Erbvertrage, gamilienftiftungen u. Ribeicommiffe, Legitimation. V. in Kamilienfibeicommiffe. Th. II. Tit. IV. Abschn. IV. ben den bisherigen Familienfideicommiffen hat es ben der vom Stifter vorgeschriebenen Successionevronung fein Bewenden. ebd. f. 135. Suceeffionsordnung ben funftig gu errichtenden Kamilienfideicommiffen. ebd. S. 140. fqq. Successionsordnung, wenn in einer Kamilie mehrere Fibeicommiffe von einem Stifter find. ebb. S. 166-178. Succeffiones ordnung, wenn fie von verschiedenen Stiftern find. ebend. S. 179. fqq. wenn die weiblichen Rachkommen und in web cher Ordnung fie jur Succession fommen. ebb. f. 189. fqq. allgemeine Regeln wegen der Rideicommif , Succeffion. ebd. S. 203. fqq. fie findet auch ben Canonicis fatt. Th. II. Tit. XI. §. 1140. VI. in Lehne. Th. I. Tit. XVIII. §. 358s 477. findet auch ben Canonicis fatt. Th. II. Tit. XI. S. 1140. VII. in Riftel und heergerathe, f. Dife

tel, Beergerathe. wo feine Erbfolge ftatt findet.

Eh. II. Tit. XI. S. 1199. fqq.

Erbkur; wem er gebühre. Eh. II. Eit. XVI. S. 117. sqq. kann von bem Grund und Boden, auf bem das Bergwerk betrieben wird, nicht getrennt werden. ebd. S. 118. in wie fern der Grundeigenthumer wegen des Erbkures zu einem Bentrage der Rosten und Abgaben des Bergbaues bentrage. ebd. S. 122, 123.

Erblenne find folche Lehne, ben welchen die Succession ber gemeinen Rechte vorgeschrieben ist. Th. I. Tit. XVIII. S. 437. Succession in diefelben. ebb. S. 438. Sqq. wann ein Lehn für ein Erblehn zu achten. ebb. S. 442. 443. Befugniß bes Bafallen, lettwillig barüber zu disponiren. ebb. S. 440. 441.

Erbpacht; fo heißt ber Bettrag, vermoge beffen jemand bas vollständige Rugungerecht einer fremben Sache gegen einen bamit in Berhaltnif ftebenden Bins erblich übertommt. Eh. I. Dit. XXI. S. 187. bavon handelt ber gange Zwente Abfchnitt. Tit. XXI. Th. I. die Schlieffung des Bertrages auf gewisse Grade und Generationen andert das Wefen der Erbe pacht nicht. ebb. S. 189. mann Erbracht vermuthet merbe, ben Bauergutern. Th. II. Tit. VII. S. 305. fie wird nicht vermuthet, wenn es zweifelhaft ift, ob ein Erbpachts = ober nur ein erbliches eingeschrauftes Rugungerecht übertragen worden. Eh. I. Tit. XXI. 6. 192. Recht bes Fiscus ben vacanten Erbpachtgerechtigfeiten. ebd. S. 224. auch ben Erbe . verpachtungen eines Erbzinsautes muß bas Laudemium ben jedem Untritte eines neuen Erbzinsmannes und Erbverpachters entrichtet werden. Th. I. Tit. XVIII. S. 715. wie es ju halten fen, wenn ein Maller, welcher die Dable in Erbpacht hat, mit bem Berlufte seines Rechts bestraft werben foll. Th. I. Tit. XXIII. S. 43. übrigens f. Diegbrauch, Rugung, Rugungerecht, Bine, Erbpachtegine.

Erbpächter, bessen Rechte und Pflichten. Th. I. Tit. XXI. S. 199. sqq. und Anhang S. 55. besonders in Prozessen. ebd. S. 225. 226. er hat nicht die Rechte des Eigenthumers auf

einen gefundenen Schat. Eh. I. Lit. IX. §. 97.

Erbrechen, gewaltsames; bem wird bas Deffnen verschlosse ner Behåltniffe burch Machschluffel, Dietriche ober andere Werkzeuge gleich geachtet. Th. II. Tit. XX. S. 1165.

Erbschaft; ift der Inbegriff aller von einem Berftorbenen hinterlassenen Sachen, Rechte und Pflichten, in Beziehung auf denjenigen, welcher dergleichen Inbegriff übertommt, Th. I. Lit. II. S. 35. Lit. IX. S. 350, I. was baju ge

bore. Sit. IX. S. 350, 366. II. von Itegenben Erb. fchaften. a) mahrend ber Ueberlegungefrift, ebb. 6.383. lag. Rechte bes Etben und ber Glaubiger hierben, ebend. S. 386-388. b) wenn der Erbe unbekannt ift. ebd. C. 460-481. und Anh. S. 11. Sicherheitsvortehrungen von Geiten bes Richters. ebd. S. 460. Laq. Aufforderung bes abwesenben Erben. ebb. §. 465. fqq. e) mabrend ber Legitimation bes Erben. ebb. §. 482. fqq. Sicherheitswortehrungen bes Richeters baben. ebb. §. 485. fqq. b) mahrend bes Rechtsftreits barüber. Th. I. Tit. XVII. S. 159, fqq. Beftellung des Berlaffenschaftecuratore. ebb. S. 159, 161. wie die Erbschaft au abminiftriren. ebb. S. 162. fgg. III. von ber Ermerbung ber Erbichaften handelt ber Achte Abschnitt Dit. IX. Th. I. a) benm Erbanfalle. ebd. 6. 367 = 382. bas Cis genthum geht ohne Befigergreifung mit dem Tobe oder ber Todeserflarung bes Erblaffers, und ben infpenfiv bedingten Erbschaften mit Erfüllung der Bedingung über. ebd. §. 367. 369. b) transmiffio haereditatis. ebb. §. 368-370. ben dem Absterben des Erben por der Befignehmung ber Erbschaft gehet fein Recht baran auf feinen Erben über. ebd. S. 370. nåhere Bestimmungen, wenn ein Venter vorhauben ift. ebb. §. 371. sq. f. Venter. c) Spatium deliberandi. ebb. S. 383. fqq. wie lange es mahre. ebb. S. 384. Rechte des Erben und der Erbschaftsglaubiger mahrend beffelben. ebb. 6. 386, 388. tommt ben Erben beffen, bem eine Erbschaft angefallen mar, ju ftatten. ebd. S. 397. auch dem, welchem ben Entsagung ber Erbschaft Diefelbe anfallt. ebb. g. 408. b) von ber Untretung ber Erbs Schaft. ebb. G. 389. mo und wie bie Ertlarung barüber abgegeben werben muffe. ebb. §. 390. fqq. fie gefcbiebet mit und ohne Borbehalt, und mas von febem die Folge fen. ebb. S. 413. wie Erbschaften, Die ben Pflegebefohlnen aus fallen, angetreten worden muffen. Th. II. Tit. XVIII. §. 643. lqq. und Unh. S. 165. e) vom Befige der Erbichaf. ten. Th. I. Tit. XII. S. 243 : 253. der Erbe muß fo lange im Befige geschatt werben, bis die Unrichtigfeit feines Befistitele ausgemittelt, und bas beffere Recht des Pratendenten bargethan ift. ebb. S. 243. Einschranfung. S. 250 : 253. ber Befiger der Erbichaft ift bemienigen verhaftet, ber eine zelne Stude ober Inbegriffe von Sachen aus ber Berlafsenschaft forbert. ebb. §. 248. f) verschiedene Arten ber Ermerbung: 1) gesetliche Erbfolge, f. Inteffaterbe; 2) burch Berfügung bes Erblassers;

a) burch Teffamente und Cobicillé. Th. I. Tit. XII. Abschn. I. Th. II. Sit. I. S. 481. fqq. B) durch Erbvertrage. Th. I. Tit. XII. Abschn. II. besonders der Chelente. Th. II. Tit. I. S. 439. fqq. 3) burch Erbschaftstauf. Th. I. Sit. XI. Abschn. IV. f. Erbschaftstauf. IV. in wie fern bas Erbichafterecht burch Confusion geandert merde. Th. I. Lit. XVI. S. 486. fqg. S. 495. fqg. V. von gemeinschaftlichen Erbschaften. Th. I. Tit. XVII. Abschn. II. Die gemeinschaftlichen Rechte ber Miterben find nach ben allgemeinen Grundfagen vom Miteigenthume zu beurtheilen. ebb. S. 115. f. Miterben. VI. von Theilung ber Erb. Schaften, in wie fern folche vom Erblaffer verboten merben konne. Th. I. Tit. XVII. S. 118, 120. Art der Theilung. ebb. S. 123. fqq. Theilung bes Lehn, und Allodialerbes. Eh. I. Eit. XVIII. S. 506. fqq. Theilung zwischen dem Fis beicommiffolger und ben Erben bes letten Befiters. Th. II. Eit. IV. S. 206. fqq. Theilung swischen ablichen und burgerlichen Erben. Th. II. Tit. IX. S. 64. fqq. mas ben Erbe schafte. Theilungen, woben Pflegebefohlne concurriren, zu beobachten. Eh. II. Eit. XVIII. §. 409. fqq. §. 566. §. 574. übrigens vergl. Eh. I. Sit. XXI. S. 143. Iqq. VII. von ber Entfagung ber Erbichaft. Eb. I. Eit. IX. 6. 389. 412. und Unb. S. 9. besonders wenn ber Erbe unter Bormundschaft flebet. ebb: §. 390. wenn über bas Bermogen bes Erblaffere Concurs eroffnet ift. ebb. S. 391. in welcher Form fie geschehen muffe, ebd. S. 398. lag. rechtliche Rol gen. S. 403. fqq. VIII. von Bergleichen über Erbe schaften. Eh. I. Sit. XVI. S. 440, 443. IX. von erb. losen Berlassenschaften. Eb. II. Eit. XVI. Abschn. II. f. vacante Erbichaften. Bas fonft von Erbichaf. ten ju bemerten ift; Erbichaften burfen Soldaten ohne Confens des Chefs nicht ausgehandigt werden. Th. II. Tit. X. S. 36. auch nicht ihren Weibern. ebb. S. 44. bestohlne Erbschaft, davon f. Th. II. Tit. XX. S. 1111. sqq. **6.** 1127. fqq.

Erbichaftsglaubiger, ihre Rechte gegen ben Beneficials Erben. Th. I. Eit. IX. S. 452. fqq. ihre Rechte gegen meh-

rere Miterben. Th. I. Tit. XVII. S. 127. fqq.

Erbschaftstauf, davon handelt Th. I. Tit. XI. Abschn. IV. er ist nur alsdann vorhanden, wenn das Erbschaftsrecht selbst oder pars quota desselben verkauft worden. ebend. §. 447. Objectum. ebd. §. 445.450. 454. sq. Subjectum. ebd. §. 451.453. Form. §. 473. schriftlicher Bers

trag ben Strafe ber Nichtigkeit. ebb. Effect. §. 454. Iqq. §. 462. Iqq. §. 474. Iqq. die Sache wird so genommen, als wenn die Erbschaft sogleich bem Raufer zugefallen mare. §. 456. Aufhebung. §. 487. Iqq. §. 492. Iqq. §. 495. Iqq. §. 503. Iqq. §. 505. Iqq. Abschoß von erkauften Erbschaften. ebb. §. 507.

Erbichas, ift berjenige Theil bes Bermogens, welcher jum Beften der Cheleute und der aus ihrer Che erzeugten Rinder gewidmet ift. Th. II. Lit. I. S. 277. wahrend ber Che hat Der Mann, und nach getrennter Che ber überlebende ober unschuldige Chegatte den Riegbrauch besselben. ebd. S. 287. 288. nach bender Cheleute Tode wird er ein frenes Eigenthum der Rinder, nach den Th. II. Lit. II. S. 277. fag. ents haltenen Bestimmungen. ebd. S. 290. Sind feine Rinber vorhanden, so fallt bas Eigenthum beffelben nach bem Tobe bes einen Chegatten an ben überlebenden, ober, im Fall ber Chescheidung, an den unschuldigen Theil. ebd. S. 288. 541. jedoch unter den S. 778. 779. 780. 782. enthaltenen Einschränfungen. übrigens f. Th. II. Tit. I. S. 276 = 309. S. 540. Igg. mas Rechtens fen, wenn die Cheleute felbst den Erbe schat bestellt haben. ebb. S. 478, 480. mas im Kall ber Chescheidung in Ansehung des Erbschatzes Rechtens sen. ebd. \$. 761.765. \$. 778. fqq. \$. 791. \$. 801. was ben Theilung bes Nachlasses in Ansehung bes Erbschapes Rechtens fen. Th. II. Tit. II. S. 294. fgg. von Bestellung bes Erbs schapes aus dem Vermögen eines Pflegebefohlnen. Th. II. Tit. XVIII. 6. 738.740. ben beffen Beranderung muß ben Rindern ein Curator bestellt werden. ebd. S. 30.

Erbschleichung, wer durch Berlaumdung Uneinigkeit in Fasmilien ftiftet, um Erbschaften oder Bermachtnisse den natürlichen Erben zu entziehen, wird als Betrüger gestraft. Th. II.

Eit. XX. S. 1309.

Erbsonberungen, geboren vor den ordentlichen Richter.

Th. II. Lit. XVII. S. 56.

Erbstandsgeld, mas baben zwischen dem Erbpachter und bem Erbverpachter Rechtens sen. Th. I. Tit. XXI. §. 195. Lqq. insonderheit ben Zuruckgabe desselben. ebd. §. 216. Lqq.

Erbverpachter, bessen Rechte und Pflichten gegen ben Erbpachter. Th. I. Lit. XXI. S. 199. sqq. insonderheit wegen des Erbstandsgeldes. ebb. S. 195. sqq. S. 216. sqq. übrigens siehe den ganzen Zwepten Abschnitt des Ein und Zwanzigsten Titels des Ersten Theils, Seite 960. sqq. s. auch Zins, Erbpachtzins. Erbvertrag, davon handelt Th. I. Tit. XII. Abichn. II. Subjekt. ebd. S. 618. 619. Objekt. ebd. S. 620. Korm. ebd. S. 621. fgg. muß gerichtlich abgeschlossen ober gerichtlich niebergelegt werden. ebb. rechtliche Wirtungen. ebb. und Anh. S. 43. S. 624. fqq. in Abficht des Erbrechts. ebend. S. 631. fq. in wie fern beffen Aufhebung ftatt finde. ebd. §. 628, 629, 634, fqq. §. 647. von Erbvertragen unter Cheleuten. Th. U. Eit. I. S. 439. fq. hier ift die gerichtliche Aufnahme nur bann erforberlich, wenn bie Chefrau baburch gefährdet werden fann. ebb. §. 441. 442. von ber Wirfung ber Erbvertrage im Rall ber Chescheibung, ebb. 6. 774. S. 792. Iqq. in wie fern die Rinder an die Erbvertrage ihrer Meltern gebunden find. Th. II. Tit. II. S.: 357. fgg. von ber Erbfolge bes Descendenten aus Bertragen. Th. II. Tit. II. S. 481. fg. von Erbvertragen unter Bormundschaft ftebenber Dersonen, Eh. II. Sit. XVIII. S. 776. fgg. f. Familie, Ramilienfibeicommig, Familienstiftung.

Erbzins wird nicht zur Bergeltung der Rugungen, sondern zum Anerkenntniß des Obereigenthums entrichtet. Th. I. Tit. XVIII. §. 747. worin er bestehe. ebb. §. 748. diese Benennung involvirt noch nicht die Eigenschaft eines Erbzinsgutes. Th. II. Tit. VII. §. 306. zu welcher Zeit und wie er entrichtet werden musse. Th. I. Tit. XVIII. §. 750. 751. 754. 756. was ben geschehener Umanderung desselben Rechtens sen. ebb. §. 752. 753. in wie fern Remission des Erbzinses statt sinde. ebb. §. 758. 770. in wie fern die Richtsberablung des Erbzinses den Berlust des Erbzinsrechts nach

sich ziehe. ebd. S. 771. sqq.

Erbzinsgut ist ein solches Grundstück ober nugbare Gerechtigfeit, bessen nugbares Eigenthum bem Besiger gegen die dafür zu entrichtende Abgabe verliehen, und dem Empfanger der Abgabe das Obereigenthum vorbehalten ist. Th. I. Tit. XVIII. S. 683. 688. Der nugbare Eigenthümer heißt Erbzinsmann, der Obereigenthümer Erbzinsherr. Unsterschied des Erbzinsguts vom gemeinen Zinsgute. s. Zinsgut. Merkmale des erstern. Th. I. Tit. XVIII. S. 685. 687. der Erbzinsvertrag muß immer gerichtlich geschlossen werden. ebb. S. 691:693. das Erbzinsgut wird in dubio immer als dem Besiger für sich und seine Erben verliehen angenommen. ebb. S. 694. Einschränkungen auf gewisse Erben müssen ans dem Zinsbriefe erhellen. ebb. S. 695. was ben Beräußeruns gen und Verpfändungen der Erbzinsguter Rechtens sen. ebb. S. 697:713. in welchen Fällen das Erbzinsgut an den Erbs

ginsberrn guruckfalle, und mas baben Rechtens fen. ebenb. S. 771.811. Bifchofliche Erbginsgater; ben beren anberweitigen Berleihung ift bie Einwilligung bes Capitels in ber Regel nicht erforderlich. Th. II. Sit. XI, S. 1034.

Erbginsherr. Begriff. f. Erginsgut; ben Berauferungen bes Erbginsguts unter ben Lebendigen ift beffen ausbrudliche und ichriftliche Ginwilligung nothwendig. Th. I. Tit. XVIII. S. 698, 699, 700. beffen Rechte, wenn bie Beraußerung ohne feinen Confens geschehen, ober lettwillig aber bas Erbzinsaut bisponirt worben. ebb. §. 702,706. ben Berpfandungen ift fein Confens nicht nothig. ebb. S. 707. in wie fern ihm das Bortauferecht zutomme. ebb. 6.710-713. in wie fern ihm Laubemien zutommen, ebb. 6.714. fag. in welchen Rallen bas Erbzinsgut an ihn gurudfalle. ebend. S. 771. fqq. f. auch Erbzinsgut und Erbzinsmann.

Erbzinsmann. Begriff, f. Erbzinsgut. Rechte und Berbindlichfeiten beffelben. Th. I. Sit. XVIII. S. 694. fqq. insonderheit ben Berauferungen. ebd. S. 697. Iq. ben Berpfandungen. S. 707. ben Entrichtung ber Laubemien. ebb. S. 714. fqq. benm Canon. ebb. S. 747. fqq. in wie fern er Remiffion forbern tonne. ebd. S. 758. Iqq. Urt, wie er fein Erbzindrecht verliere und mas baben Rechtens fen. ebb. S. 771. fqq. von feiner Befrenung von ben Erbzinsverbind. lichkeiten burch Beriahrung. ebb. S. 812. vergl. S. 657. fgg. er hat die Rechte bes Gigenthumers auf einen gefundenen Schatz. Th. I. Sit. IX. S. 95. 96. er tann mit Buziehung bes Eigenthumers auf Gemeinheitstheilung antragen. Th. I. Tit. XVII. S. 323. Strafe eines untuchtig mablenden Erbe ginomullers. Th. I. Tit. XXIII. S. 43.

Erbboben; mas wegen beffen Erhöhung und Erniedrigung Rechtens fen. Th. I. Sit. VIII. §. 185. fqq.

Ereptitia. Th. I. Tit. XII. S. 608. Th. II. Tit. XVI. S. 17. Erfullung, 1) ber Berbindlichteit überhaupt, bavon handelt Th. I. Tit. XVI. Abschn. I. wie, wann und wo fie geschehen muffe. ebb. S. 11. 15. 27. mas Rechtens fen, wenn bie Erfullung ber Berbindlichkeiten unmöglich ift. ebb. S. 12-14. f. auch Berzug. 2) — inebefondere, a) burch Bablung. ebd. Abschn. H. f. Bablung. b) durch Deposition. ebd. Abschn. III. f. Deposition. c) burch Angabe an Zahlungestatt. ebd. f. Abschn. IV. fie wirft die Befrenung von der Berbindlichkeit nur fo weit, als sie von dem Glaubiger ausbrucklich als Zahlung angenommen ift. ebb. S. 235. f. Angobe an Bablungeffatt,

\ d) burch Unmeisung. ebb. Abschn. V. ift nur bann ein Mittel gur Aufhebung ber Berbindlichkeit, wenn baben bie Abficht jum Grunde liegt, eine Schuld, womit ber Unweifende bem Ungewiesenen verhaftet ift, ju tilgen. ebb. S. 252. f. Anweifung, Affignation, Affignat, Affianatarius. e) burch Compensation. ebb. Absch. VI. fo balb bie Forberung, burch welche bie Compensation gefess makig begrundet wird, entstanden ift, wird auch die Schuld. fo weit die Compensation reicht, für erloschen geachtet, ebb. \$.301. f. Compensation. 3) — bes Bertrages. Eh. I. Lit. V. \$.230,251. ebb. \$.270,348. \$.360. fqq. \$.393. Igg. fie muß nach bem gangen Inhalt bes Bertrages geichehen. ebb. §. 270. wer fie forbert, muß die von feiner Geite gefchehene Erfullung nachweisen. ebb. S. 271. Ginfchrantung, ebb. g. 272. mas baben in Abficht ber Qualis tat ber Sache Rechtens fep. ebb. S. 273. 274. mas in Abs ficht bes ben Erfüllung begangenen Berfebens ober ben nicht gehorig geleifteter Erfullung Rechtens fen. ebb. S. 277.316. besgleichen, wenn fie vor ber bestimmten Beit geleiftet morben. ebb. S. 241. fqq. ju welcher Beit fie geforbert merben tonne. ebd. S. 230. Igg. an welchem Orte. ebd. S. 247, fgg. was Rechtens fen, wenn die Erfullung unmöglich ift. ebb. S. 360. fqg. mas Rechtens fen, wenn bie Erfullung von ber andern Seite außer diefem Fall nicht geleiftet wird. ebb. S. 393. fqq. 4) — ber Bedingungen. Th. I. Tit. IV. §. 99.144. 5) - bes 3mecks. ebb. §. 152. fqq. lung bes Zwecks und ber Bedingung burch bie Erben, ebb. S. 161. 162.

Erfüllungseid, f. Eid.

Ertenntnig, f. Urtel.

Erker, von deren Anlegung und Wiederherstellung. Th. I. Lit. VIII. S. 80. Rechte des Nachbars in Ansehung ders felben. S. 123.

Erlaß, ist die Entsagung eines bereits erworbenen Rechts. Th. I. Tit. XVI. S. 379. s. Entsagung. — der Injurien, Wirkung desselben in Absicht auf die öffentliche und Privatgenugthuung, wie auch wegen der Entschädigung. Th. II. Tit. XX. S. 657. sqq. s. auch Remission.

Erlassung, ber Rechnungslegung, mas sie wirte. Eh. I. Eit. XIV. S. 157. fag.

Erlaubniffcheine jum Auswartsbienen ben Unterthanentinberu, wenn fie von ber Derichaft zu ertheis len, auf wie lange fie gelten und von beren Berlangerung.

Th. II. Tit. VII. S. 189. fqq.

Ernft, ist ben Willenserklarungen, wenn sie rechtlichen Effect haben follen, erforderlich. Th. I. Lit. IV. §. 52. wird ben benselben vermuthet. ebb. §. 53,55.

Error, f. Irthum. Error calculi, f. Rechnungs.

fehlern

Erfat, bes Schabens, s. Schaben. — bes Geftohle nen, wie er zu leisten fen. Eh. II. Lit. XX. S. 1117. fqq. und in wie fern er die Strafen mindere. ebb. S. 1116.

Erftgeburt, f. Primogenitur.

Erstickte, von deren Rettung. Eh. II. Eit. XX. S. 789. Iqq.

Ertruntene, von beren Rettung. ebb. S. 788. fqq.

Erwerbungsart, heißt die Sandlung ober Begebenheit, woburch jemand ein Recht auf eine Sache erlangt. Th. I. Lit. II. S. 131. sie setzt ein personliches Recht voraus. ebd. S. 134. s. Litel. im engern Sinne heißt Erwerbungsart (Modus acquirendi) die äußere Sandlung, wodurch das Eigenthum erworben wird. Th. I. Lit. IX. S. 1. sie gesschiehet un mittelbar, wenn zur Erwerbung des Eigenthums außer dem Litel nur Besignehmung erfordert wird. ebd. S. 5. mittelbar aber, wenn das Eigenthum erst durch Erledigung des Besitzes von Seiten des vorigen, und Ergreifung desselben von Seiten des neuen Eigenthumers übergehet. ebd. S. 6.

Erzieher und Erzieherinnen, sind nicht als blose Daussofsicianten anzusehen. Th. II. Tit. V. S. 187. sqq. gesemässige Dauer ihrer Dienstzeit, deren stillschweigende Berlängerung und Auffündigung. ebd. S. 193, 195. förperliche, in teine Mishandlungen ansartende Züchtigungen der Kinder, begründen teine Entlassung, sondern nur ein Recht zur Auffündigung, wenn sie im Bertrag ganz untersagt worden. ebd. S. 191. 192. Psiicht der Gutbunterthanen, die von der Derrschaft angenommenen Erzieher und Erzieherinnen abzuholen. Th. II. Tit. VII. S. 403. Psiicht der Erzieher zur Berhütung der Unzucht. Th. II. Lit. XX. S. 992. sqq. Strafe,

wenn sie bie Untergebenen verführen. S. 1031. Iqq.

Erziehung der Kinder, die Art derselben ist der Anordsnung des Baters hauptsächlich zu überlassen. Th. II. Sit. II. S. 74. dessen Pflichten daben. ebd. S. 75. in welcher Resligion die Kinder erzogen werden mussen, wenn bende Ehesleute einem verschiedenen Glaubensbekenntnisse zugethan sind. ebd. S. 76. sqq. Aeltern konnen die Erziehung auch in ihs

ren Sausern besorgen. Th. II. Tit. XII. S. 7. Die grobe Bersnachläßigung berselben ift eine Enterbungeursache. Th. II.

Tit. II. S. 512.

Erziehungbanstalten, s. Schulen. Privaterziehunges anstalten; wer sie errichten will, muß seine Tuchtigkeit nachweisen, und den Erziehungsplan der Behorde vorlegen, der sie unterworfen sind. Th. II. Tit. XII. §. 3. 4. — auf Dorfern sollen sie ohne Erlaubniß nicht geduldet werden. ebd. §. 6.

Erzpriester ist untergeordneter Aufseher einzelner Didcesen oder Kreise. Eh. II. Lit. XI. §. 130. und dem Bischof unsterworfen. ebd. §. 151. worin sein Amt bestehe. ebd. §. 152. §. 395. sqq. §. 405. 508. 696. sqq. von ihm mussen die Pfarrer zu einer Reise Erlandniß haben. ebd. §. 414. Aufstündigungen von Kirchencapitalien können da, wo weder ein Patron, noch ein Kirchencollegium vorhanden ist, nur mit seiner Zuziehung gethan oder angenommen werden. ebend. §. 631. wenn ihm von einer nöthigen Kirchenreparatur Anzeige gemacht werden musse, und wie er sich baben zu vershalten habe. ebd. §. 702. sqq.

Egwaaren, wie der Diebstahl davon zu untersuchen und zu bestrafen. Th. II. Sit. XX. S. 1122. Iqq. besonders deffen Bestrafung, wenn er mit Einsteigen verbunden war. ebend. S. 1170. in wie fern sie zur vollen Gerade gerechnet werben.

Th. II. Tit. I. S. 531.

Eventualbetehnung enthålt die Einräumung eines dinglichen Rechts auf das Lehn, für den Fall, wenn selbiges apert wird. Th. I. Tit. XVIII. S. 445. 446. und 467. in wie fern die Nachkommen des Verleihenden die Eventualbelehnung anerkennen mussen. ebd. S. 446, 450. in wie fern die nachsfolgenden Repräsentanten einer verleihenden Corporation. ebd. S. 451. Rechte, welche aus der Eventualbelehnung für die Anwarter entspringen. ebd. S. 454. S. 455. 458, 461. 468. sqq. deren Verhältniß gegen die Mitbelehuten ebend. S. 453.

Eviction, f. Gemabr.

Evictions fall, wie es ben Eintretung besselben in Ansehung einer an Zahlungostatt gegebenen Sache zu halten sen. Th. I. Lit. XVI. S. 243. sqq.

Evictionsleiftung, f. Gemahrleiftung.

Exasperantia, f. Berschärfung.

Exceptionen, welche im Wechselprozes statt finden. Eh. II. Eit. VIII. §. 916. fqq. §. 1078.

Ercommunication von ben firchlichen Berfamms lungen; mann fie zuläßig fen. Eh. II. Tit. XI. 6.54. beren Birtung. ebb. §. 57. über bie bestrittene Rechtmafigfeit berfelben entscheidet der Staat. ebd. S. 56.

Excusatio tutoris; Folgen, wenn fie ohne hinreichende Grunde geschehen. Th. II. Tit. XVIII. §. 202, 207. welches bie gesetlichen Ercufationsgrunde find. ebb. §. 208. fqq. in wie' fern die mahrend der Fuhrung der Bormundschaft erst eintretenden Ercusationsgrunde Die Diederlegung ber Bors mundschaft bewirfen tonnen. ebb. S. 941. fgg.

Excussionis beneficium, wo es nicht statt habe. Th. I. Tit. XIV. S. 284. 288. 291. 296, 306. bemfelben tann guls tig entsagt werden. ebb. §. 307. Ginschranfung. ebb. §. 309. wie die Entsagung von einem Frauenzimmer geschehen muffe. ebb. S. 308. ührigens f. ebb. S. 283. fqq. und Sit. XX.

**6.** 46. fqq.

Execution megen Lehnsschulden. Eh. I. Bit. XVIII. S. 331:357. in wie fern fie in die Substang des Lehnguts vollstrecht werden tonne. ebb. §. 331. 332. und mas die rechts liche Folge bavon fen. ebb. §. 337 : 342. wann fie nur auf die Einfunfte statt habe. ebd. §. 333 = 336. und beren rechts liche Kolge. ebb. §. 343 = 357. - ben confentirten Stubentenschulden, mann und wie fie gegen die Weltern ober ben Schuldner felbst zu vollstrecken fen. Th. II. Sit. XII. §. 120. fqq.

Erecutionsordnung ben Pfandichulden. Th. I. Sit. XX. S. 25:54. S. 197:221. - ben Spothetenschulden. ebb. S. 413. fqq. - im Fall ber Gutergemeinschaft unter Cheleuten. Th. II. Lit. I. S. 386. fq. - wegen der Stadtschulben. Eh. II. Sit. VIII. §. 155. fqq.

\$. 164. fqq.

Eremtion vom Pfarrymange, mit welchen Ginfchrantungen und aus welchen Grunden sie ertheilt werde. Th. II. Eit. XI. S. 419. lqq. - gebuhret geiftlichen Gefellschaften. ebb. S. 944. Eremtion von den perfonlichen Laften ber Burger. Th. II. Sit. VIII. S. 39. fqq. unter welcher Einschränkung sie erworben werde. ebd. §. 39, 40.

Exercitor, f. Rheder.

Eximirte vom Pfarrymange, in wie fern fie benm Rirchenbau concurriren. Eh. II. Sit. XI. S. 722. 736. — in Rudficht auf die Gerichtsbarteit, fo heißen Perfo. nen des Burgerstandes, welche durch ihre Aemter, Burden ober besondere Privilegien von der Gerichtsbarkeit ihres Wohnorts befrent find. Th. II. Str. VIII. §. 3. in wie fern bürgerliche Besitzer ablicher Güter bazu gehören. ebb. §. 7. Iqq. von ihren übrigen Berhältnissen siehe ebb. §. 59.71. Lehrer auf gelehrten Schulen, Symnasien und Universitäten gehören zu den Eximitten. Th. II. Tit. XII. §. 65.73. Eximitte sind in der Regel der Patrimonialgerichtsbarkeit nicht unterworfen. Th. II. Tit. XVII. §. 32.

Ermission bes Pachters ober Miethers; Falle, in welchen sie statt hat. Th. I. Tit. XXI. S. 298. 387. 477. was in Rucksicht ber Ruckgewähr und bes Pachtzinses daben Rechtens sep. ebb. §. 597. sqq. — ber Gutsuntersthanen; Falle, in welchen sie Statt hat, und wie sie gesschehen muß. Th. II. Tit. VII. §. 287. sqq.

Expectativa, s. Anwarter, Anwartschaft.

Expensae, f. Roften. - necessarike, f. Confervationstoften. - utiles, f. Berbesserungstoften.

Expromission heigt die Sandlung, wodurch jemand eine fremde Schuld als Selbstschuldner übernimmt. Th. I. Sit. XIV. S. 399. es wird allemal dazu ein schriftlicher Bertrag und die ausdrückliche Einwilligung des Gläubigers erfordert. ebd. S. 400. Bermuthungen ben zweiselhafter Kassung des schriftlichen Bertrages. ebend. S. 401. von Expromissionen der Frauenzimmer. ebd. S. 407. sag. diese mussen gerichtlich geschehen. ebd. S. 407. in wie fern sie auch außer diesem Kall gültig sind. ebd. S. 410. was ben dem Widerruf solcher Expromissionen Rechtens sen. ebd. S. 408. 409. das Gezahlte kann ein Frauenzimmer unter dem Borwande einer ungültigen Expromission vom Gläubiger nicht zurücksordern. ebd. S. 411.

ჯ.

Fabrikanten, so heißen diejenigen Personen, die in einer Fabrik arbeiten. Th. II. Tit. VIII. S. 408. die im gemeinen Leben so genannten Fabrikanten werden als Handwerker und Professionisken beurtheilt. ebd. S. 409. Rechte und Berbinds lichkeiten der Fabrikanten. ebd. S. 417, 423. in wie fern ihre Waaren durch symbolische Uebergabe verpfändet werden können. Th. I. Tit. XX. S. 332. Bestrafung derer, welche sie zur Auswanderung verleiten. Th. II. Tit. XX. S. 148.

Fabriken find Unstalten, in welchen die Berarbeitung ober Berfeinerung gewisser Raturerzeugnisse im Großen getrieben wird. Eh. II. Eit. VIII. S. 407. jur Anlegung der Fabrifen ift Erlaubnig vom Staate nothwendig. ebb. S. 410.

wie diefe Erlaubnif ertheilt werde. ebb. S. 412. mas zu einer in Paufch und Bogen verkauften Fabrik gehore. Th. I. Tit. XI. S. 89.

Fabritengeheimniffe, beren Berrath ift verpont. Th. II.

Tit. XX. S. 148.

Fabrikenunternehmer, so heißt berjenige, welcher eine Fastrik für eigene Rechnung betreibt. Th. II. Lit. VIII. S. 408. von dessen Rechten und Beklindlichkeiten. ebb. S. 413. sqq. S. 483. ist wechselfähig. ebb. S. 720.

Fabritenvorrathe, gehoren ju einer in Paufch und Bogen

verkauften Fabrit. Th. I. Tit. XI. S. 89.

Kähigfeit, perfonliche, zu Willenserklärungen, bavon fiehe Th. I. Tit. IV. S. 20. lag. f. Blodfinnige, Rinber, Rasende, Trunkene, Wahnsinnige, Schrecken, Furcht, Born. - ju Bertragen, baju mirb eben bas erforbert, mas ben Willenserflarungen. Th. I. Tit. V. S. 9. mas zu beobachten fen, wenn unfabige Perfonen burch Bertrage verpflichtet werden follen. ebb. S. 11:13. die bloge Unwissenheit der Unfahigkeit des andern fommt bem Contras henten nicht zu ftatten. ebb. §. 32. 35. befonders bem nicht, welcher mit einer Berfon unter achtzehn. Jahren contrabirt bat. ebb. S. 34. wer fich feiner Unfahigfeit bewußt, einen andern zu einem Bertrage verleitet hat, wird als Betruger gestraft. ebd. S. 36. f. Minderjahrige, Berschwender, Venia aetatis, Zwanzigstes Jahr, Pflegebefohlne, Rinber, Frauenzimmer, Blinbe, Laube, Stumme, Corporationen und Gemeinen, Caffen. -Raufverträgen. Th. I. Tit. XI. §. 19.27. f. Auction 5. commissarius, Auction, Bormund. - ju Cessio. nen. Th. I. Sit. XI. S. 385. fqg. f. Ceffion. - ju Erb. fchaftstäufen. ebb. S. 451. Igg. Die Fabigteit bes Erben wird nach der Zeit des Anfalls beurtheilt. ebd. g. 452. ber, bem die Erbichaft megen feiner Unmurdigfeit entriffen wird, tann nicht gultig verfaufen. ebb. g. 453. - ju Darlehnen. ebd. S. 674. Igg. S. 707. besonders der Chefrau. Th. II. Lit. I. S. 318. Iqq. ber noch unter vaterlicher-Gewalt ftehenden Rinder. Eh. II. Lit. II. S. 126, 128, fgg. ben Corporationen und Gemeinen. Th. II. Tit. VI. S. 85. ben Stadtcommunen. Th. II. Tit. VIII. S. 151. ben Banften. ebd. S. 211. ben Rirchengesellschaften. Th. II. Tit. XI. S. 228. lqq. ber Studenten. Th. II. Sit. XII. S. 99. lqq. ber Pfles gebefohlnen. f. Pflegebefohlne. der Prinzen und Prinzeffinnen des Roniglichen Saufes. Eh. I. Eit. XI, S. 676. Igq.

ber Militafrpersonen. ebb. S. 678. fqq. ber Ronigl. Schaus fpieler. ebb. S. 704. fqq. der Guteunterthanen. Th. II. Dit. VII. S. 241. fgg. S. 249. fgg. - ju Schentungen. Th. I. Sit. XI. ebb. S. 1058. lqq. - um Erbichaften und Bermachtuiffe zu erlangen und zu hinterlaffen. Eb. I. Tit. XII. S. 9:43. mas fonft in Unfehung ber Ras higteit, ju contrabiren, ju bemerten ift. Mangel ber Fahigfeit ju contrabiren, bebt die Berbindlichfeit ex deposito nicht auf. Th. I. Tit. XVI. §. 56. sqq. Diefer Mangel giebt bem, welcher einen Unfahigen zu feinem Mandatario ober Bermalter bestellt hat, noch nicht bas Recht, Die burch ihn gemachten Geschafte fur ungultig ju erflaren. ebb. S. 132. vergl. Eit. XIII. S. 30 - 36. Ginflug ber Unfabigfeit, fich burch Darlehnsvertrage ju verpflichten, auf Erpromiffion. Eh. I. Eit. XIV. S. 402. Igg. in wie fern aus der Unfahigfeit, Bahlung anzunehmen, die Unfahigfeit, fels bige zu leisten, folge. Th. I. Lit. XVI. S. 40. fqq. in wie fern unfahige Contrabenten condictionem indebiti anstellen tonnen. ebb. S. 170. lqq. in wie fern fie noviren tonnen. ebd. S. 457. 462.

Fähigkeit, zu besißen; durch deren Berlust geht der Besiß des vorhin schon Erworbenen noch nicht verloren. Th. I. Eit. VII. §. 115. eben dieses findet in Absicht des Eigenthums statt. Th. I. Tit. VIII. §. 7. in so fern aber die Ausübung des Rechts selbst eine personliche Eigenschaft erfordert, so ruht das Recht, wenn diese Eigenschaft verloren geht. ebd. §. 8. wie es zu halten sen, wenn dem Legatario die Besis.

fahigfeit mangelt. Th. I. Tit. VII. S. 452. Iqq.

Fahren. Rechte in Ansehung derselben. Th. II. Tit. XV. S. 50. sqq. S. 89. Rechte und Berbindlichkeiten der Inhaber der Fahren. Th. II. Lit. VIII. S. 2457.

Fallen ber Balbbaume; wie es geschehen muffe, und

wann. Th. I. Tit. VIII. S. 93. fqq.

Fahren, was baben in Absicht bes Ausweichens zu beobachten fen. Th. II. Lit. XV. S. 25. lqq. Polizengesetze wegen bes schnellen Fahrens. Th. II. Tit. XX. S. 756. lqq.

Fahrläßigkeit, s. Bersehen.

Kaktor, Sandlungsfaktor; so heißt berjenige, ber vers moge Auftrages von dem Eigenthumer einer Sandlung dessen Stelle vertritt. Th. II. Tit. VIII. S. 497. heißt auch Disposnent oder Sandlungsvorsteher. ebd. wie weit er den Eigensthumer der Sandlung verbinde. ebd. S. 508,514. wie weit unerlaubte Sandlungen des Faktors den Prinzipal verbinden.

ebb. §. 515,519. s. Accise, und Bollverbrechen, Gelbsstrafen. in wie fern der Faktor substitutren könne. ebb. §. 520. 521. Berhältnisse zwischen dem Faktor und dem Prinzipal. ebd. §. 522,529. Berhältnisse zwischen dem Faktor und denen, mit welchen er Geschäfte getrieben hat. ebb. §. 541,545. für die von ihm im Ramen der Handlung ausgestellten Bechsel haftet der Faktor für seine Person nicht nach Bechselrecht. Eh. II. Ett. VIII. §. 788. vergl. §. 789. sqq. kann auch ohne besondere Bollmacht Bersicherung nehmen. ebb. §. 1946. sq. jedoch nicht assecuriren. ebb. §. 1949. spisponent, Handlungsvorskeher, Procura.

Kaftur; in wie fern durch beren Uebergabe die Baare felbst verpfandet werden konne. Th. I. Tit. XX. S. 369. fqq.

Falfum ift eine Betrugeren, wodurch Jemand gemiffen Berfonen ober Sachen Mertmale von Eigenschaften, bie ihnen nicht gutommen, gur Bevortheilung anderer benlegt, ober wirklich vorhandene Eigenschaften in gleicher Absicht verheims licht. Th. II. Tit. XX. S. 1378. auch ber begehet ein Falfum, ber wiffentlich fich ber von einem andern gemachten Berfalschungen jum Rachtheil eines Dritten bedient, ebend. S. 1379. Arten bavon find: 1) Berfalfchung ber Urfunden, Unterschriften und Siegel. ebb. S. 1380. sqq. a) ber offente lichen circulirenden Papiere. ebb. S. 1381, 1383. b) ber gerichtlichen und andern bffentlichen Urtunden. ebb. §. 1384. 1385. c) anderer Privatschriften. ebb. S. 1386-1390. Strafe, wenn bas Kalfum ben Urfunden nicht blog ju hintergebung einer bestimmten Perfon, fondern ju Ausübung mehrerer und wiederholter Betrugerenen verübt worden. ebd. §. 1391,1395. 2) Entwendung ber Urfunden. ebb. S. 1398. 3) falfchliche Anmaffung bes Abels und ber Staatsmurben. ebb. §. 1396, fq. 4) falfches Spiel. ebb. S. 1399. fgg. 5) Goldmachen, Babre fagen und Schatgraberfunfte. ebb. §. 1402. 6) Grangverractung. ebb. §. 1403. 7) Deineid und Lugen por Gericht. ebb. S. 1405. fqq. 8) Bestechung ber Zeugen. ebb. S. 1414. Igy. 9) falsche Amtbatteste. ebb. S. 1420. 10) falsche gerichtliche Berficherung. ebb. §. 1422. Iqq. 11) falfche Untlage und Ungeige. ebb. S. 1431. lug. 12) doppelte Caufe. ebb. S. 1435. 13) Unterschiebung frember Beburt. ebb. S. 1436. Igg. 14) Migbrauch fremden Namens und Wapens. ebb. S. 1440. fqq. 15) Berfalfchung an Baaren, Daag und Gewicht. ebd. S. 1442. fqq. 16) Banterut. ebd. S. 1452. fqq. Berfalschung der Aften und anderer offentlichen Urtunden burch Officianten. ebb. §. 399. 400. und §. 1385. befonders **D** 2

bes Richters ben Untersuchungen gegen Berbrecher. ebend. §. 398. — der Lebensmittel und Getranke. ebb. §. 722. sqq. §. 1504. sqq. der Bettsebern. ebb. §. 727. b) — der zum gemeinen Gebrauch bestimmten Sachen, um Berbruß, Ekel oder Bermogensverlust zu vorursachen. ebb. §. 1504. sqq. Kalsum ben Wechseln; burgerliche Wirkungen desselben. Eh. II.

Eit. VIII. §. 1138, fqq.

Ramilie; fo beißen die gemeinschaftlichen Stammaltern mit allen ihren Descendenten. Th. I. Tit. 1. S. 5. mann und wie jemand ein Mitglied einer Kamilie werde. Th. II. Tit. III. S. 1.8. Th. II. Tit. II. S. 598:600. S. 605. fgg. S. 639. fgg. S. 707. lqq. S. 732. fqq. von den Rechten und Pflichten ber Mitglieder einer Kamilie überhaupt handelt der ganze Dritte Titel bes Zwenten Theils. Diese bestehen 1) in ber Sorge für die Mitglieder der Kamilie, welche fich felbst nicht vorfteben tonnen. ebb. S. 10 - 12. 2) in bem Recht gur Ramilientrauer. S. 13. 3) in ber Pflicht zu gegenseitigen Unterffugungen. ebb. S. 14:30. 4) in der Erbfolge. ebd. S. 31:53. Bon gemeinschaftlichen Familienrechten handelt der Bierte Titel bes 3menten Theils. Daran nehmen fammtliche Ditglieder ohne Unterschied bes Grades oder der Bermandtschaft Theil. ebd. S. 1. auch Frauenzimmer. ebd. S. 2. Ginschrans fung. ebb. §. 3. wer bie gemeinschaftlichen Familienrechte ausube. ebd. S. 4.6. wie gemeinschaftliche Ungelegenheiten angeordnet werden. ebb. S. 7. Iqq. f. Udel. in wie fern Die Familienglieder jur Parochie bes haupts ber Familie gehoren. Eh. II. Sit. XI. S. 274. Beftimmung der Andlegung des Ausbrucks: Familie, wenn er in lettwilligen Berordnungen vorkommt. Th. I. Tit. XII. S. 523. fqq. S. 532. Iqq. Familie bes Landesherrn, deren Rechte. Th. II. Lit. XIII. S. 17. 18. wer megen Accife, und Bollverbrechen fur die Geis nigen haften muffe. Eh. II. Tit. XX. §. 293. fqq. fern ber Pachter für ben burch feine Familie angerichteten Schaden hafte. Eh. I. Eit. XXI. S. 442. Familie Des Dochs verrathers. Th. II. Tit. XX. S. 95. 98. 103.

Familienbegråbniß, f. Begråbniß.

Familien fideicommisse find Anordnungen, daß ein gewisses Grundstuck oder Capital entweder beständig oder durchmehrere Geschlechtsfolgen ben einer Familie verbleiben solle. Eh. II. Lit. IV. S. 23. es kann sie jeder errichten. ebb. S. 47. sollen kunftig nur immer Einem aus der Familie zu Theil werden. ebd. S. 140-144. was zu Familienstdeicommissen gewidmet werden konne. ebd. S. 48-61. die Errichtung eines

Familienfideicommisses muß gerichtlich geschehen, ebd. §. 62. 63. und wenn es in einem Grundftuck bestehet, in bas Dypothekenbuch eingetragen werden. ebb. S. 64. fqq. ben Berordnungen megen bes Genusses von Zinsen, die einer Kamilie zu gute tommen follen, wird eher eine blofe Kamilienstiftung als Kibeicommig vermuthet. ebb. § 24. was ben Familienfibeicommiffculben Rechtens fen. ebb. §. 80:116. mas ben Prozessen über Kamilienfideicommisse. ebd. S. 117:121. von ber Berjahrung ben Ramilienfideicommiffen. ebd. §, 122:125. Rechte und Pflichten des Rideicommigbefigers, ebd. §. 72. fag. besonders ben Berschuldungen des Fideicommiffes. ebend. S. 80. fqq. und ben Prozessen wegen bes Sibeicommiffes. ebb. §. 117. fqq. Er muß bie Legate tilgen. Th. I. Tit. XII. S. 475. fq. von Geldfideicommiffen, Th. II. Tit. IV. S. 126. Igg. f. Geldfibeicommig. Abliche Kamilienfibeicommiffe aus ablichen Gutern tounen nur vom Abel errichtet merden. Th. II. Lit. IX. & 40. Successionsordnung in Kamilienfideis commiffen. Eh. II. Lit. IV. S. 134,205. f. Erbfolge, Majorat, Minorat, Seniorat, Primogenitur. Bon ber Auseinandersetzung zwischen bem Fideicommiffolger und ben Erben des letten Befigers, ebd. §. 206:226. f. auch Kideicommifi.

Kamiliengüter; von dem Räherrechte auf Kamiliengüter. Eh. II. Lit, IV. Abschn. VI. f. Näherrecht.

Kamilienschluß; wann und wie er geschiehet. Eh. II. Tit. IV. S. 7. 8. wie weit Bamilienschlusse über Familienstiftungen gelten. ebb. §. 39. sqq. Familienschluß, ben Kamiliensteicoms missen. ebb. §. 76. sqq. §. 114.

Kamilienstiftungen unterscheiden sich von Familienstdeis commissen darin, daß jene Rechte auf fremdes Eigenthum sind, wodurch also die Sache selbst dem Berkehr nicht entzogen wird, da hingegen diese die Sache selbst zu einem Eisgenthum der Familie machen, und sie dem Berkehr entziehen. Th. II. Lit. IV. §. 21. 23. 24. 73. jeder, der überhaupt über sein Bermögen disponiren kann, kann sie errichten. ebd. §. 27. die Errichtung muß aber gerichtlich geschehen. ebd. §. 29. 33. Rechte und Pflichten der Familienglieden daben. ebd. §, 34. 38. wie weit Familienschlusse über solche Stiftungen gelten. ebd. §. 39. 46. übesgens siehe den gauzen Zwepten Abschnitt des Vierten Titels des Zwepten Theils.

Familienurtunden; deren Berwahrung gebühret dem Borfeber der Familie. Th. II. Tit. IV. S. 19, Ginfchrankung.

ebb. S. 20. in der Regel tommen fie dem Erbschaftstäufer

nicht zu. Eh. I. Eit. XI. S. 479.

Famtlienverbinontsse, zwischen Officianten und thren Borgefetten follen ohne Genehmigung ihrer Obern nicht eingegangen werden. Eh. II. Eit. XX. S. 350. 351. ingleichen nicht zwischen ihnen und ben Perfonen, mit welchen fie in vorzüglichen Amtsverhaltniffen ftehen. ebd. S. 456. Familien vorfteher; wie er es werbe. Eh. II. Sit. IV.

S. 10. 11. feine Obliegenheiten. ebb. S. 12. fqq.

Kehler des Besites. Th. I. Tit. VII. S. 96. sqq. f. Betrug, Gewalt, Berheimlichung. - ber Sache; in wie fern fie vertreten werden muffen. Eh. I. Sit. IV. S. 75. sqq. besonders ben Bertragen. Th. I. Eit. V. S. 317. sqq. ben Raufen. Eh. I. Sit. XI. S. 192. lqq. ben gerichtlichen Räufen. ebd. §. 344. ben verdungenen Werken. ebd. §. 947. besonders ben Bauen. ebd. S. 966. Igg. benm Legato optionis. Th. I. Tit. XII. §. 398.

Keldfrüchte; Diebstahl daran, wie er zu bestrafen. Th. II.

Eit. XX. S. 1143. 1170.

Keldprediger; von ihrer Parochie. Th. II. Tit. XI. §. 281. sq. \$. 291. fq. S. 437. fqq. S. 449. fqq. von ihrer Beftellung.

ebd. S. 412.

Relonie, ift eine vorfabliche Berlegung und Berweigerung ber Lehnspflichten. Th. I. Tit. XVIII. S. 146. I. Relonie bes Bafallen. 1) Relonie ber erften Claffe; worin fie bestehe. Th. I. Tit. XVIII. S. 147-149. wird in der Regel mit dem Berlufte des Lehns bestraft. S. 153. 2) Relos nie der zwenten Classe; worin fie bestehe. ebd. §. 150. wird ben feudis datis mit bem Berlufte bes Lehns beftraft. ebb. S. 154. ben feudis oblatis mit Gelbbuffe. ebd. S. 155. 156. in wie fern die Beraufferung des Lehns in diese Classe gehore. ebd. S. 188. fqq. 3) Felonie ber britten Classe; worin fie bestehe. ebb. §. 151. 196. 211. wie sie bestraft werde. ebd. §. 157. 158. übrigens siehe mehrere Bestimmungen von der Felonie, gegen wen fie fatt habe, befonders ben Afterbelehnungen, ebd. S. 159. Lqq. §. 216.225. deren Folgen in Ruckficht der Lehnsfolger, Ugnaten und Ditbelehnten. S. 467. 614, 623. beegleichen ber Lehnstäufer. S. 621. und von der Prascription der Rlage wegen Felonie. ebb. S. 624.634. besgleichen mas Rechtens fen, wenn ber Bafall fich bes Sochverrathe gegen feinen Landesherrn fculbig gemacht hat. ebd. S. 639. II. Felonie der Agnaten und Mithelehnten. ebd. S. 635. fgg.

bas barüber ergangene Urtel außert seine Wirkung erst alsbann, wenn an ben Berbrecher ober an seine Leibeserben die Ordnung der Succession kommt. ebd. §. 637. III. Fe-Ionie des Lehnsherrn; worin sie bestehe. ebd. §. 164. Strafe und deren Wirkungen. ebd. §. 640.

Fenfter, Rechte in Ansehung derselben. Th. I. Tit. VIII.

§. 121. 137. fqq. Eh. I. Eit. XII. §. 62.

Festtage, Rechte des Staats in Ansehung berfelben. Eh. II.

Tit. XI. S. 34. 35.

Festungen, sollen Privatpersonen nicht anlegen. Eh. II. Tit. XX. S. 125. auch keine Risse bavon sammeln ober besitzen. ebd. S. 129. in wie fern ben Festungen gandesverratheren begangen wird. ebd. S. 101. 108. 111. 141.

Beuerassecuranzbenträge, in wie fern sie der Bertäufer

trage. Th. I. Tit. XI. S. 181.

Feuerheerde, Rechte des Nachbars in Ansehung derselben.

Eh. I. Tit. VIII. S. 133.

Feuerschaben, in wie fern die herrschaft für den durch das Gesinde zugefügten Feuerschaden hafte. Th. I. Tit. VI. S. 63. Th. I. Tit. XXI. S. 517. beym Biehinventario trägt ihn der Berpächter. ebb. S. 455. Erlaß der Dienste deshalb. Th. II. Tit. VII. S. 435. sqq. s. auch Loschgerathe, Brande

Schaden, Polizengesete.

Feuerversicherung, mas baben zu beobachten und worauf in Rucklicht ber versicherten Sachen zu sehen sen. Eh. II. Lit. VIII. §. 2056. sqq. §. 2086. für welchen Feuerschaden der Bersicherer hafte. ebd. §. 2156. sqq. §. 2235. sqq. in wie fern dem Bersicherer die geretteten oder aufgefundenen Sachen gebühren. ebd. §. 2331.

Feuerversicherungs. Sefellschaft, barin mussen Fibeicommiggebäube aufgenommen werden. Th. II. Tit. IV. S. 82. Feuerwerke, was baben zu beobachten sen, Th. II. Tit. XX.

S. 745.

Fenertage, in wie fern die Dienste der Gutsunterthanen in denfelben geleistet werden muffen. Eh. II. Eit. VII. §. 329.

lqq. s. auch Festage.

Fibeicommiß, in wie fern es zur Erbschaft eines Berstorbenen gehöre. Th. I. Tit. IX. §. 354. sqq. in wie fern es bem Erbschaftskäuser zufällt. Th. I. Tit. XI. §. 459. ben bessen Beränderung oder Berpfändung muß den Kindern ein Curator bestellt werden. Th. II. Tit. XVIII. §. 31. sq. von Berschuldungen des Fideicommisses s. Passivschulden. Uebrigens s. Familienfideicommiß. Fibeicommiganwarter, ihr Recht gegen die Rechtmäßigs feit eines in der Ehe gebornen Kindes ihres Borfahren zu protestiren. Th. I. Lit. II. §. 17.

Fibeicommiffarische Substitution, davon handelt Th. I. Lit. XII. §. 53. 1qq. §. 466. 1qq. f. Familienfideicoms

miß, Substitution.

Fideicommigbesiger, hat an einem gefundenen Schate die Rechte des Eigenthamers. Th. I. Tit. XI. S. 95.

Kideicommigcapital, tann vom Schuldner nur auf riche terlichen Befehl oder in das gerichtliche Depositum sicher bezahlt werden, wenn er die Qualität desselben weiß, oder zu wissen schuldig ist. Th. II. Tit. IV. S. 131. übrigen 8 f. Gelbfibeicommiß.

Fideicommiffum familiae, davon handelt Th. II. Eit. IV. Abschn. III. und Abschn. IV. Seite 259. fqq. ubri-

gens f. Geldfibeicommig.

Bilial, f. Tochterfirche.

Finder verlorner Sachen, bessen Rechte und Pflichten. Th. I. Lit. IX. S. 19. sqq. — eines Schates, bessen Rechte und Pflichten. ebb. S. 75. sqq. erster Finder ben Bergwerken, bessen Rechte. Eh. II. Lit. XVI. S. 154. sqq.

Findelhäuser, s. Armenanstalten.

Finnen, f. Schweine.

Firma ben Sandlungen; von deren Anzeige, Bekannts machung und Beschaffenheit. Th. II. Tit. VIII. S. 620. sqq. ben Trennung der Handlungsgesellschaft behålt derjenige die Firma, der den darin enthaltenen Hauptnamen führt. ebd. S. 679. in wie fern Verträge, die unter der Firma nach aufgehobener Societät geschlossen worden, von den ehemaligen Mitgliedern gehalten werden mussen. ebd. S. 678. die Firma muß deponirt werden. ebd. S. 504. sq. S. 620.

Bisch diebstahl, dessen Strafe. Th. II. Tit. XX. S. 1147. Fischeren, gepachtete, in wie fern daben Remission am

Pachtzinse statt finde. Th. I. Tit, XXI. S. 531. fq.

Fischerengerechtigkeit; Rechte in Ansehung berselben Th. I. Eit. IX. §. 170, sqq. Eb. II. Eit. XV. §. 73. sqq. Gegenstand berselben; Wasserhiere und Amphibien, welche mit Fischerneten, Angeln oder mit der hand im Wasser gefangen werden, gehören in der Regel zur Fischeren. Eb. I. Dit. IX. §. 175. Wasservögel, Fischottern und Biber gehören allemal zur Jagd. ebd. §. 172. 173. doch können jagdbare Bugvögel außer der hegezeit mit Fischerneten unter dem Wasser von den Fischeropberechtigten gefangen werden. ebd.

S. 174. ber Kang der Amphibien gehört nicht zur Kischeren, wenn er mit Schiefgewehr, Kallen oder Schlageisen geschieht. ebd. S. 171. Subjekt der Fischeren gerechtigkeit ist in der Regel der Eigenthumer des Privatgewässers. ebend. S. 176. sqq. dessen Rechte. ebd. S. 178. 179. 182. 183. 190. s. Privatgewässer. In öffentlichen Strömen gehört die Kischerengerechtigkeit zu den Regalien. Eh. II. Eit. XV. S. 73. Einschränkungen der Fischerengerechtigkeit in Absicht des Fanges, der Berfolgung, der Gränzen, sowohl in Privatz als öffentlichen Sewässern. Eh. I. Eit. IX. S. 172. 179. Eh. II. Eit. XV. S. 74.78. s. auch Teiche.

Fiscus, unter Diefer Benennung merben alle Arten ber Staats, einkunfte, welche aus' bem Besteuerungerechte, aus bem befondern Staatseigenthume, den nugbaren Regalien und ans bern Staatsabgaben fliegen, begriffen. Eh. II. Tit. XIV. S. 1. von ben Rechten und Pflichten bes Ctaats überhaupt. Th. II. Lit. XIII. f. auch Majeftaterechte, Ramilie bes Landesherrn. Bon ben Staatseinfunften und fistalischen Rechten. Th. II. Tit. XIV. besondere Borrechte des Staats ben gemiffen Ungelegenheiten muffen durch ausbrudliche Befete bestimmt fenn. ebb. §. 77. in wie fern gegen den Fiscus Prozesse angestellt merben konnen, und beffen Borrechte baben. ebd. 6.78,85. ubrigens f. Befteuerungerecht, Domainen, Regalien, Caffen. Dem Fiscus fallt ber Geminn aus Bertragen über Die Rechte und Sachen eines Dritten ju, woben unerlaubte Sandlungen ber Contrabenten jum Grunde liegen. Th. I. Tit. V. S. 50. Recht des Fisci auf gefundene Schape. Th. I. Tit. IX. S. 88. 89. Recht des Fisci auf liegende Erbschaften. ebb. §. 481. Recht des Fisci in Absicht der Berjahrung. ebd. S. 629,648. Die Beit ift auf Bier und vierzig Jahre festgefest, wenn jemand gegen den Fiscus praferibiren will. ebd. §. 632. f. auch Eh. II. Eit. XIV. S. 5. sqq. S. 35. sqq. welche Rechte bes Fisci ben ber Ceffion auf ben Cessionarium übergeben. Th. I. Lit. XI. S. 403. 404. Fiscus fann ben Forderungen, welche ihm cedirt werden, diejenigen Borrechte nicht ausüben, welche fich auf die ihm ursprunglich zustehenden Korderungen bezies ben. ebb. §. 406. Ausnahme. §. 404. beffen Recht auf Darlebne, welche ju einem unerlaubten 3mede gegeben worben. ebd. S. 714. auf wucherliche Darlehne. ebd. S. 719. auf Geschente zu unerlaubten Absichten. ebd. S. 1071. beffen Berpflichtung zur Zinszahlung. Th. I. Tit. XXI. S. 827. Unb. S. 26. Deffen Recht gegen feine Bermalter. Th. I. Ett. XIV.

S. 169. lag. beffen Rechte wegen ber Wiedereinsetzung in ben vorigen Stand gegen die Sandlungen folder Bermalter. ebb. 6. 172. lag. Bon bem Fiscus gefaufte Sachen find ber Bindication nicht unterworfen. Th. I. Tit. XV. S. 42. in wie fern gegen ihn die Einwendung der Compensation gulagig fen. Th. I. Tit. XVI. S. 368. Igg. beffen Rechte auf bie ihm burch Confiscation jufallende Erbzinsguter. Eb. I. Tit. XVIII. g. 799 802. Deffen Rechte ben vacanten Erbe pachtgerechtigkeiten. Eh. I. Sit. XXI. S. 224. Caffenbedienungen und Pachtungen, woben Fiscus intereffirt ift, in wie fern fie benen, welche unter vaterlicher Gewalt fteben, übertragen werden tonnen. Th. II. Lit. II. S. 222. Recht bes Fiscus auf versicherte Contrebande. Th. II. Tit. VIII. §. 1955. Igg. beffen Rechte ben unerlaubtem Creditiren an Studenten. Th. II. Tit. XII. S. 108. fq. ihm fallt die Gelbstrafe des Richters, ber ben Aufnahme eines Testaments bie Grangen feiner Jurisdiction überschritten hat, gu. Th. I. Sit. XII. S. 74. Borrechte bes Fisci in dem Bermagen ber Cassenbedienten, Domainenbeamten und Pachter. Th. II. Tit. XIV. S. 45. fgg. Borrechte des Fisci in Ansehung des Fori. Th. II. Tit. XVII. S. 34. deffen Rechte auf Abfahrte, und Abschofgelber. ebb. S. 127. fqq. f. Abschoß. In wie fern ihm ben Berbrechen Die Geloftrafe zufalle. ebb. S. 120-122. Deffen Recht auf Confiscata. Th. II. Tit. XX. S. 297, 299. übrigens f. Re galien, Privilegia Fisci, Staat.

Kistalische Beamte, von ihren Obliegenheiten und Belohnungen wegen Sorge und Sicherstellung des unter våterlicher Berwaltung Gefahr laufenden Bermögens der Kinder. Th. II. Sit. II. §. 195. sqq. ihre Pflicht, über die Berwaltung der Bormünder zu wachen. Th. II. Sit. XVIII. §. 928. in wie fern sie sich einer Jujurie schuldig machen. Th. II.

Eit. XX. §. 555, fqq.

Flache, in wie fern es jur vollen Gerade gehore. Eh. II. Eit. I. §. 530.

Fleden, Marktfleden unterscheiden sich von den Obrfern nur durch die ihren Einwohnern zukommende Befugniß, gewisse städtische Gewerbe zu treiben. Th. II. Tit. VIII. §. 176. sqq.

Fleisch er haften für die von ihrer Familie und ihrem Gefinde in ihrem Gewerbe begangenen Accise und Zolldefraudationen. Th. II. Tit. XX. §. 293.

Flogholz, Diebstahl daran. Th. II. Tit. XX. S. 1144.

Flogungerecht, ift ein Borbehalt des Staats. Eh. II. Eit. XV. §. 49. das er auch auf nicht schiffbaren Privatflussen

exerciren fann. ebd. S. 42. benm holgfibgen ift ber Ge-

brauch bes Ufers ju gestatten. ebb. S. 60.

Fluffe und Strome, Rechte auf dieselben in Ansehung bes gemeinen Wesens. Eb. II. Eit. XV. wenn sie von Rastur schiffbar sind, gehort beren Benugung zu den Regalien. ebd. §. 38. in wie fern der Staat Privatslusse schiffbar maschen tonne. ebd. §. 39. Lqq. seine Pflicht in Absicht der Schiffsahrt. ebd. §. 79. Beschräntung der Fischerengerechtigkeit in denselben. Eh. I. Eit. IX. §. 178-184. §. 186. 187. §. 191. Lq. s. Fischerengerechtigkeit, flugwasser, Wasserleistung, Schifffahrt, Flogungsrecht, Fähren, Prahmen, Brücken, Ufer, Damme, Inseln, Flugbette, Dafen.

Flugige Sachen, vermachte, baju gehoren auch bie Gefage, in welchen fie vertauft und verführt zu werben pflegen.

Th. I. Tit. XII. §. 407.

Flußbette, Rechte in Ansehung besselben. Th. I. Tit. IX. §. 270. sqq. Th. II. Tit. XV. §. 68. sqq. wem es gehöre. Th. I. Tit. IX. §. 270. Th. II. Tit. XV. §. 68. sqq. wem es gehöre. Th. I. Tit. IX. §. 270. Th. II. Tit. XV. §. 68. Entschäbigung berer, die durch den neuen Canal gelitten haben. Th. I. Tit. IX. §. 271. 273. Th. II. Tit. XV. §. 69, 71. Entschäpligung hat wegen bloßer, durch die Natur veranlaßter Schmäslerung oder Erweiterung des Flußbettes nicht Statt. Th. I. Tit. IX. §. 274.

Flufim affer, der Gebrauch beffelben durch Schopfen, Baben und Tranten ift niemanden verwehrt. Th. II. Tit. XV. §. 44.

Rolgen der Sandlungen überhaupt, von deren Burech. nung handelt Eb. I. Sit. III. S. 3.25. f. Sandlung, Burechnung. Unmittelbare Rolgen find Diejenigen, welche aus einer Sandlung an und fur fich betrachtet, nach bem naturlichen und gewöhnlichen Laufe ber Dinge zu ents fteben vflegen. Th. I. Tit. III. S. 4. fie werden bem fren Sandelnden allemal zugerechnet. ebd. S. 7. Mittelbare Rolgen, fo beifen die, welche nur aus Berbindung ber Sandlung mit einem andern von berfelben verschiedenen Ereignisse ober mit einer nicht gewöhnlichen Beschaffenheit ents ftanden find. ebb. 6.5. Diejenigen, welche vorausgesehen merben tonnten, muffen nach Berhaltnig ber Pflicht mit Aufmertfamteit zu handeln von bem Sandelnden vertreten merben. ebd. S. 10. Die wirklich voransgesehenen ober beabsich. tigten allemal. ebb. S. 8. 12. Bufallige Kolgen, find Die mittelbaren, welche nicht vorausgesehen werben tonnten. ebb. S. 6. fie werben nur vertreten, fo weit ber Bufall durch eine gesetwidrige handlung schadlich geworden ift. ebd. S. 13.

Korm der Handlungen überhaupt. Es wird vermuthet, baf bie Korm nur ju mehrerer Gewiffheit und Beglaubigang vorgeschrieben sen. Th. I. Tit. III. S. 41. vergl. Th. I. Tit. V. S. 110. ift aber die Gultigfeit ber Sandlung von ber Form abhangig gemacht, fo zieht die Berabfaumung berfelben die Richtigkeit der Sandlung nach fich. Th. I. Tit. III. S. 40. fie mirb im zweifelhaften Kalle nach benjenigen Gefegen beurtheilt, nach welchen fie am besten bestehen kann. Ginl. S. 30. 31. 39. Berletung der Korm, welche gur Beit ber handlung erforderlich mar, schadet nicht, wenn nur biejenige Korm beobachtet worden, welche gur Beit bes barüber entftanbenen Streits zur Gultigfeit ber Sandlung hinreicht. Ginl. C. 21. Personen, deren Forum originis unbefannt oder außer ben toniglichen Staaten ift, werben ben ihren Sandlungen entweber nach bem allgemeinen Gefegbuche, ober nach ben besondern Gesegen des Orte, mo fie find, beurtheilt, je nachbem die handlung nach bem einen ober bem andern am besten bestehen fann. Ginl. S. 30. Die in ben Provinzialge feten und Statuten vorgeschriebene Korm gilt nur ben Sandlungen, die unter ber Gerichtsbarteit, fur welche bas Gefet gegeben ift, von den ihr unterworfenen Personen vorgenoms men worden find. Ginl. S. 37. Go weit fich die Form auf Die perfonliche Fahigfeit zu handeln bezieht, muß auf ben perfonlichen Gerichtsftand bes Sanbelnden Rudficht genommen werden. Ginl. S. 27. Ausnahme in Ansehung der Kremben zu Aufrechthaltung ber von ihnen innerhalb Landes vollzogenen Sandlungen. Ginl. S. 39. von der Form, welche Militairpersonen ben ihren rechtlichen Sandlungen zu beobachten haben. Eh. II. Tit. X. S. 5. fqq. S. 8. fqq. Form ber Willenserflarungen; wenn die Gesete eine bestimmte Form hierben vorgeschrieben haben, so gilt davon alles, mas von der Rorm der rechtlichen Sandlungen überhaupt festgefest ist; soust ift jede Menkerung, die überlegt, fren, ernstlich, gewiß ober zuverläßig, und mo der Erklarende über ben Gegenstand zu verfügen berechtigt war, hinreichend. Th. I. Tit. IV. S. 94. 95. - ber lettwilligen Berfügungen burch Teffamente und Codicille; dazu ift in ber Regel erforderlich, daß fie vom Teftator felbft den Gerichten übergeben, oder jum gerichtlichen Prototoll erflart merben. Th. I. Tit. XII. S. 66. Igg. welches Gericht ein Testament an- und aufnehmen tonne. ebd. §. 72. Igg. wie bas Gericht

befest senn musse. ebd. S. 82. fag. was ben Testamenten vor Dorfgerichten ju beobachten fen. ebb. S. 93. igg. und ben folden, die in fleinen Stadten von dem Polizenmagiftrat aufgenommen werden. ebd. S. 99. wie die gerichtlich übergebenen Teftamente in Abficht ber Form beschaffen fenn muffen, und mas ber Richter baben zu beobachten habe. ebb. 6. 100 : 103. wie mundliche Testamente aufgenommen merden muffen. ebd. 6. 104. desgleichen die Testamente der Blinben, Belahmten und bes Schreibens unerfahrnen Berfonen. ebb. S. 113 : 122. und die ber Tauben und Stummen. ebb. S. 123. ingleichen berer, welche ber Sprache bes Richters nicht machtig find. ebb. S. 124-132. Form ber Teftamente, worin dem Richter etwas verlaffen wird. ebb. S. 133. lqq. Rolgen ber verabfaumten Form. ebb. §. 139. 140. mas ber Richter ju Bermeidung funftiger Prozesse ben Aufnehmung ober Riederlegung ber Testamente zu beobachten habe. ebb. S. 141:160. Form ber außergerichtlichen Berordnungen von Todesmegen. ebb. S. 161. Igg. Form der privilegirten Teftamente. ebb. §. 175. a) folcher, die dem Landesherrn über. geben find. ebd. S. 175. fqq. b) ber militairifchen. ebd. S. 177. Iqq. und berer, welche bas Privilegium militairifcher Eestamente haben. ebd. S. 198. Iqq. c) der Testamente der Aeltern unter Rindern. Th. II. Tit. II. S. 379, fgg. Rorm bes Widerrufs der lettwilligen Berordnungen. ebd. §. 587. Igg. übrigens f. Teftament, Codicill. Form ber Bertrage überhaupt. Th. I. Tit. V. S. 109. Igg. Bertragen gehort die Form jur Gultigfeit ber Sandlung, wenn nicht auf die Richtbeobachtung berfelben eine Strafe gesett worden. ebd. S. 110. die Form ift in der Regel nach bem Ort des Contrafts, und dieser nach dem Ort der Ucceptation oder ber Ausstellung bes Instruments gu beurtheilen. ebb. S. 111. Iqq. ben unbeweglichen Sachen nach bem Orte, wo fie liegen. ebb. §. 115. übrigens nach den Gefegen besjenigen Orts, nach welchen die Sandlung am beften befteben fann. ebd. S. 113. 114. Rorm ben Raufen, besonders ben gerichtlichen. ebd. S. 347. lqq. ift folcher Berfauf nothwendig, fo tann er wegen begangener Berabfaumung gefestich mefentlicher Rormlichkeiten wiberrus fen werben. ebd. §, 347. mas für eine folche Berabfaumung ber Formlichkeiten zu halten. ebb. S. 348. ben Raufentunftiger Sachen, welche gerichtlich geschloffen werben muffen, fobalb ber Raufpreis die Summe von hundert Ehalern überfteigt. ebd. §. 583. Form ben Ceffionen. Th.I.

Tit. XI. S. 394. Igg. Die Ceffion muß schriftlich geschehen, fobald über bie Schuld ein Juftrument vorhanden ift. ebb. S. 394. 399. Rorm ben Darlehnen ber Militair perfonen, ber Confens muß schriftlich ausgefertigt, und entweber hinter bas Schuldinstrument verzeichnet, oder mit genauer und beutlicher Beziehung auf bas Datum, ben Betrag des Darlehns, und den Ramen des Glaubigers abgefaßt werden. Th. I. Lit. XI. S. 681, 682. Korm ber Schuldscheine. ebb. §. 730. - ber Erbesertlarungen. Th. I. Tit. IX. S. 390, 396. die Erflarung muft über Die gange Erbschaft, und nicht bloff auf einen Theil berfels ben gerichtet, auch ohne bengefügte Bedingung fenn, fonft wird fie fur nicht geschehen geachtet. ebb. S. 394,396. Form ber Erbesertlarung, wenn ber Erbe noch unter Bormund. fchaft ftehet. ebd. S. 390. besgleichen menn über bas Bermbaen bes Erben Concurs eröffnet ift. ebb. S. 391. - ber Erbvertrage. Th. I. Bit. XII. S. 621. fqq. muffen wie Testamente gerichtlich abgeschlossen, ober beu Gerichten von benden Theilen perfonlich übergeben werden. ebd. §. 621. 622. Ausnahme. Th. II. Tit. I. S. 441. Form des Widerrufs ber Erbvertrage. Eh. I. Eit. XII. S. 636. — ber Entfagung ber Erbichaft. Eh. I. Eit. IX. S. 398. Iqq. biefe muß gerichtlich in Berfon, ober burch eigenhandige und gehörig beglaubigte Unterschrift ber besfallfigen Borftellung gefcheben. ebd. S. 398. 399. in wie fern die Berabsaumung dieser Form ber Entsagung ihre Wirksamfeit entziehe. ebd. 6. 400. bes Erbichafteinventarii. Th. I. Tit. IX. S. 434. 439. lag. in wie fern es gerichtlich aufgenommen werden muffe. ebb. S. 436. 437. ingl. Eh. I. Tit. XII. S. 246. 253. - ber Schentungen. Th. I. Tit. XI. S. 1063. Lag. Diefe follen gerichtlich geschlossen werden. §. 1063. 1064. Die vor Justigcommissarien und Notarien geschlossenen haben nicht die Kraft gerichtlicher Schenkungen. ebb. S. 1069. in wie fern bie verabfaumte Form den Rucktritt begrunde. ebd. S. 1065-1068. — der Bollmachten. Th. I. Tit. XIII. S. 7:12. in wie fern dazu eine Scriptur erforderlich fen. ebb. f. 7. und mann ber Bollmachtevertrag für geschlossen ju achten sen. S. 7. 11. 12. - ber Burgich aften. Th. I. Sit. XIV. S. 202. Igg. biefe erfordern in der Regel die ausdruckliche schrifts liche Erklarung bes Burgen wegen Uebernehmung einer freme ben Schuld. ebd. §. 202. 203. Form verschiedener Arten von ftillschweigenden Burgschaften. ebb. S. 206. fag. f. Burge Schaft. - ber Expromissionen. Th. I. Sit. XIV.

S. 400. fqq. f. Erpromiffion. Form ber Quittungen. Th. I. Eit. XVI. S. 87. fqq. befonders ben Perfonen, Die nicht schreiben tonnen. ebb. S. 93. fqq. - ben Affige nationen. ebb. §. 253. lqq. in wie fern fie fdriftlich geschehen muffen. ebb. g. 253. - ber Befellich aftevertrage muß, ben Strafe ber Richtigkeit, schriftlich fenn. Th. I. Tit. XVII. S. 170. - ber Grangerneuerungen und Bestimmung neuer Grangen erfordert bie Bugiebung einer Gerichtsperson, ber baben intereffirten Rachbarn, und die Aufnahme eines Protofolle. ebd. S. 385. 388. des Erbzinsvertrages. Th. I. Tit. XVIII. S. 691. fgg. muß in allen Kallen, auch wenn bas Erbzinsrecht burch lette willige Berordnungen conftituirt worden, gerichtlich gefchlof. fen werden. ebd. §. 691. und 692. — bes Lehnsvertrages. ebb. §. 81. fqq. ber Bertrag mug, ben Strafe ber Rich. tigkeit, schriftlich fenn. ebd. g. 83. und ben neuadlichen Lehnen, ben gleicher Strafe, die ausbruckliche Ginwilligung bes Landesherrn eingeholt werden. ebd. S. 87. ben unbeweglichen Gutern ift außer ber gerichtlichen Abschliegung bes Bertras ges noch die Gintragung in das Onpothekenbuch erforderlich. ebd. S. 84. - ber Lehnsinvestitur bestehet in ber Ues bergabe ber ju Lehn verliehenen Sache von ber einen, und bem Ungelobnif ber Lehnstreue von ber andern Seite, wenn im Bertrage oder burch wohlhergebrachte Gewohnheiten nicht aukerbem befondere Leiftungen und Fenerlichfeiten beftimmt find. ebd. §. 89. 90. — des Pfandvertrages. Th. I. Dit. XX. S. 93. fqq. S. 300. fqq. ben beweglichen Sachen ift zur Ginraumung bes Pfandrechts bie blofe Uebergabe ohne besondere Form hinreichend. ebd. S. 94. ben unbeweglichen muß die Berlautbarung por Gericht, und ber Bermert bes Pfandrechts im Spoothetenbuche hinzufommen. ebd. S. 100. Wirfung ber vernachläßigten Form. ebd. §. 102. 103. mas ben Berpfandung von Gees und Frachtschiffen in Abficht ber Form ju beobachten. S. 300. Igg. Korm ber Eintras gung in die Spoothetenbucher. Th. I. Sit. XX. S. 427. - der Pachte und Diethevertrage. Th. I. Tit. XXI. S. 267. fqq. S. 401. fqq. in wie fern bagu ein schriftlicher Contraft erforderlich fen. ebb. S. 267. 268. 401. 404. mas Rechtens fen, wenn diefer nicht vorhanden ift. ebd. 8. 269. 402. in wie fern Pachtcontrafte über Landguter gerichtlich ober vor einem Juftigcommiffarius geschloffen werben muffen. ebd. S. 403. fqg. Form des Bertrages, modurch Gus ter oder Grundstude zur Benugung und Cultur

gegen gewisse bem Eigenthamer vorbehaltene Bortheile ausgethan werden; baju ift ein schriftlicher Bertrag erforderlich. Th. I. Tit. XXI. S. 627. fqq. - ben Bestellung der Servituten. Th. I. Tit. XXII. S. 18. lag. S. 147. in wie fern bagu die Eintragung in bas Onpothekenbuch erforderlich fen. ebb. S. 18. 19. 147. - ber Chegelobniffe. Th. II. Bit. I. S. 82. lqq. fie muffen gerichtlich ober vor einem Juftigcommissarius ober Rotarius geschlossen worben fenn, wenn baraus geklagt werben foll. ebb. S. 82. fqq. Daben muffen bie Partenen in Perfon erfcbeinen. ebd. S. 85. Ausnahme. ebd. S. 86. Igg. Birfungen ber nicht beobachteten Form. ebd. S. 91. fgg. - ber vollgultigen Che. Th. II. Tit. I. Abichn. III. wenn Personen von fremden geduldeten Religionen eine vollgultige Ehe eine geben, fo wird beren Form nach ihren Religionegebrauchen lediglich beurtheilt. ebd. S. 137. f. Aufgebot, Erauung. - bes Bertrages, wodurch eine Gemeinschaft ber Guter swiften Cheleuten eingeführt werben foll. ebb. §. 354. fqq. und Unh. §. 76. §. 396. fqq. er muß gerichtlich und in der Regel mit Bugiehung bes Baters ber Chefrau, ober in beffen Ermangelung eines ber Chefrau gus geordneten rechtlichen Benftandes gefchloffen werden. ebd. S. 356,358. - der Che jur linten Sand. Th. II. Tit. I. S. 838. 846. Igg. bagu ift die Erlaubnif bes Landes Juftig-Collegii erforderlich. ebd. S. 838. besgleichen ein schriftlicher Contraft. ebd. S. 846. fqq. - bes Gebots ber Collation. Th. II. Tit. II. S. 290. lqq. eine mundliche Billenserklarung, wofür jedoch die bloge Unzeichnung der auf ein Rind verwandten Roften nicht zu achten, ift hinreichend. ebd. S. 290. 291. Korm ber Enterbung, Schmalerung ober Belaftung bes Pflichttheils. ebd. §. 431. bagu ift die Korm des Testaments nothig. ebd. - ber Legitis mation. ebd. S. 597. 601. fgg. biezu ift ben den Rindern, Die mit einer verlobten Braut erzeugt find, die gerichtliche Ertlarung des Baters nothig, wenn die Che mit ber Rutter noch nicht vollzogen ift. ebb. §. 597. — ben der Legitimatio per subsequens matrimonium. ebb. §. 598. 599. — ben der Legitimation durch obrige keitliche Declaration muß ben hofe angetragen werden. ebd. S. 601. 602. - ben ber Unnahme an Rinbes. ftatt. ebb. S. 666. Iqq. beftehet in einem fcbriftlichen ber Dbrigfeit jur Beftatigung vorgelegten Contraft. ebb. S. 666. 667. - ben der Einfindschaft. ebb. §. 721. fqq. beftes

het gleichfalls in einem von der Obrigkeit bestätigten schrift. lichen Bertrag. ebd. S. 721. nabere Bestimmungen in Abs ficht berer Perfonen, welche einwilligen muffen. ebb. §. 723. 728. und mas zu beobachten, wenn die zusammen zu brins genden Rinder noch minderjahrig find. ebd. §. 724. - ben Familienstiftungen. Eh. II. Tit. IV. S. 28. fqq. bie Stiftungeurtunden muffen vor bem perfonlichen Richter bes Stiftere verlautbaret und von bemfelben beftatigt merben. ebd. §. 29. fgg. - ben Familienfibeicommiffen. ebd. 6. 62. fqg. eben die Form wie ben Familienstiftungen, boch muß die Berlautbarung in Abficht der Grundftucke vor dem Judice rei fitae geschehen. ebb. S. 63. fg. - ben Gefindemiethungen. Th. II. Tit. V. S. 22. Iq. baben vertritt bas Miethegelb bie Stelle bes ichriftlichen Contratts. ebb. f. 22. 23. - ben ber Bollmacht eines Mandatarii einer Gemeine; ben Ausstellung berfelben muffen Die Mitglieder eingeladen und nach Mehrheit der Stimmen verfahren werden. Eh. II. Sit. VI. S. 136. — ber Fest. fegung bes Lehrgelbes und ber Lehrjahre ben Sandwerkstehrlingen muß ein schriftlicher Bertrag ober ein ben der Aufnahme abzuhaltendes Protofoll fenn. Th. II. Sit. VIII. S. 290. — ben Bertragen über Sands lungegefellschaften; baju ift ein schriftlicher Contraft und die Bekanntmachung beffelben erforderlich. ebd. S. 617. Igg. - ber Sandelsbillets. ebd. §. 1254. 1255. ben Bertragen in Schiffe, Rheberen und anbern See : Angelegenheiten; die darüber aufgenommenen Inftrumente muffen ben ber Ronigl. Abmiralitat, ober Licentfammer, ober von ben fonftigen Behorden glaubhaft ausgefertigt werden. ebd. S. 1425. - ben Affecurangvertraaen; bazu ift, ben Strafe ber Ungultigfeit, ein fchrifts licher Contraft erforderlich. ebb. S. 2064. lg. - ben Affes curangvertragen über bas Leben des Denfchen; ber Bor : und Geschlechtsname, ober ber Geschlechtsname und Charafter beffelben, oder ein anderes Rennzeichen, moburch ber Berficherte fich von andern Perfonen gleiches Ras mens unterscheibet, ingleichen beffen Alter, Gefundheiteguftand und Gewerbe, wie auch die Berficherungesumme, mulfen im Contraft, und gwar lettere ben Strafe ber Ungultigfeit, bemertt fenn. ebb. S. 2050. fq. S. 2085. 2089. fqq. ben Affecurangverfragen über die Frenheit eis nes Denfchen muß außer ben vorgebachten Erforderniffen noch bie Unzeige hinzufommen, ob ber Berficherte in gefahrlichen Unternehmungen begriffen sen, oder dergleichen vorhabe. ebd. §. 2051. — der Police, s. Police. — des Bodsmeren contrakts. ebd. §. 2390. sqq. dazu ist gleichfalls, ben Strafe der Ungültigkeit, ein schriftlicher Contrakt erfors

berlich. ebb. §. 2390, 2392.

Korfidienste der Gutbunterthanen. Eh. II. Eit. VIII. S. 396, fg. Forum. Academicum; beffen Umfang. Eh. II. Eit. XII. S. 69. fgg. S. 84. fgg. Forum ber Ablichen in ben Stabten. Th. II. Lit. VIII. S.. 59. Forum der burgerlichen Befiger ablicher Guter. Eh. II. Tit. VIII. S. 7. fqq. - ber ehelichen Kinder. Th. II. Lit. II. §. 60. — ber hausfrau. Th. II. Tit. I. S. 867. - ber Erimirten. Th. II. Tit. XVII. S. 32. Th. II. Tit. VIII. S. 3. fqq. S. 7. fq. S. 59. - der Ramilie bes Gerichtsherrn. Eh. II. Eit. XVII. S. 46, 47. Forum fisci. Einl. § 87. Th. II. Tit. XIII. §. 17. 18. Th. II. Tit. XIV. S. 81. - Der Beiber und Rinder ber Soldaten und Unterofficiere. Eh. II. Sit. X. S. 43. fqq. - ber geschiebenen Frauen der Militairpersonen. Eh. II. Sit. X. S. 47. - ber beurlaubten Soldaten. Th. II. Tit. X. S. 10. - der entlaffenen Militairpersonen. ebd. S. 65. Lag. - der Invaliden. ebd. S. 65. S. 15. - bes Beergefolges. ebd. S. 61. fgg. in Lehnsfachen. f. auch Lehnsgerichtsbarteit. - bes Orts, wo die Pfandung geschehen; in demselben muß fich ber Scpfanbete einlaffen. Th. I. Tit. XIV. S. 437. Ausnahme. ebb. S. 455. - ber Schiffe, und Gefandschafteprediger. Th. II. Tit. XI. S. 548. - ber Schulmeister. Eb. II. Tit. XII. S. 26. fgg. — ber Schupvermandten. Th. II. Tit. VIII. S. 6. 72. fqg. - ber unmittelbaren Staatsbedienten. Eb. II. Eit. X. S. 105. fqg. - der mittelbaren Staatsbedienten. ebd. S. 108. Iqq. — der Bunftgenossen auf dem Lande. Eh. II. Eit. VIII. S. 11. Fori competentia; ben Teftamentsaufnahmen. Th. I. Sit. XII. §. 72. sqq. ben Inventuren des Rachlasses, wogu Unmundige concurriren. Th. II. Sit. XVIII. §. 378. fag. in Snpothekensachen. Th. I. Tit. XX. S. 397. wegen bes Einspruchs in die Trauung. Th. II. Tit. I. S. 161. ben Streitigfeiten über bie Bermirtung von Polizenstrafen, und Die Berbindlichkeit der Burger ju Bentragen. Th. II. Tit. VIII. S. 131. ben Streitigfeiten swiften bem Gerichteberrn und feinen Unterthanen. Eb. II. Bit. XVII. S. 41. fqq. S. 44. 45. 75. wegen Bollftreitigfeiten und Defraudationen. Th. II. Tit. XV. S. 131. fqq. S. 136. fq. ber Streitigkeiten, welche Parochien betreffen. Th. II. Tit. XI. S. 240. Der Streitige feiten über das Patronatrecht. Th. II. Tit. XI. S. 577. benm

Simultaneo. ebd. §. 313. in non litigiosis. Th. II. Lit. XVII. §. 48. sqq. Fori delegatio, andert die übrigen Rechte der Eximirten nicht. Th. II. Lit. X. §. 107.

Forum domicilii, wird nicht burch bloge Entfernung, fondern durch Constituirung eines neuen Wohnfiges veranbert. Einl. S. 28. nach beffen Gefegen werben die verfonlichen Eigenschaften und Befugniffe eines Menschen beurtheilt. Ginl. 6.27. Beränderung desselben wird nicht vermuthet, ebend. S. 28. wie im Fall eines doppelten Wohnsiges die Gultige keit einer handlung ju beurtheilen fen. ebd. S. 33. 34. wie fern es bem foro rei sitae weiche. ebb. §. 33, 36. beffen Einfluß auf die Gemeinschaft der Guter unter Ches leuten. Eh. II. Lit. I. S. 346, 355. in foro domicilii defuncti muß die Erbeserflarung geschehen. Th. I. Dit. IX. \$.392. sie bleibt aber boch gultig, wenn sie auch im unreche ten Foro angebracht worden. ebd. §. 393. auch im vorigen Foro Domicilii des Schwangerere tann die Schwanges rungstlage angebracht werden, wenn er feinen Wohnsis nach ber Schwangerung veranbert hat. Th. II. Tit. I. S. 1099. Forum Domicilii der Weiber und Kinder, welche den Soldaten nicht in die Garnison folgen. Th. II. Tit. X. S. 43. · lgg. f. auch Gefes.

Forum originis, bestehet so lange, als nicht ein Forum domicilii eintritt. Einl. §. 29. nach welchen Gesehen die Handlungen eines Menschen zu beurtheilen sind, dessen Forum originis unbekannt oder außer den königlichen Landen ist. ebd. §. 30. Kinder stehen so lange unter der Gerichtsbarkeit, welcher der Bater unterworfen ist, die sie sen Gerichtsstand auf gesehmäßige Art verändert haben.

Th. II. Tit. II. S. 60.

Forum personale privilegiatum der Militairpersonen. Th. II. Lit. X. §. 16. in wie fern ihre Frauen und Rinder barunter gehoren. ebb. §. 43. sqq. in wie fern ihr Gefinde.

ebb. §. 57. fqq.

Forum privilegiatum; bessen Privilegium wird nicht mit cedirt. Th. I. Lit. XI. §. 404. der Kinder und Weiber der Soldaten und Unterofsiciere. Th. II. Lit. X. §. 45. sqq. wergl. §. 43. der Geistlichen. Th. II. Lit. XI. §. 97. der geistlichen Gesellschaften. ebd. §. 950. der Lehrer auf Gymnassen und gelehrten Schulen. Th. II. Lit. XII. §. 65. der Lehrer auf Universitäten. ebd. §. 69. sqq. der Schulgebäude und Grundstücke der Schulen. ebd. §. 18. sqq. Ausnahme. §. 20. s. auch Forum personale.

Forum rei sitae, führt bas hnpothekenbuch. Th. I. Tit. XX. §. 397. sq. in wie fern es auf die eheliche Gemeinschaft der Sater Einflug habe. Th. II. Tit. I. §. 365, 369.

For a specialia causae, find zu Actibus voluntariae jurisdictionis in der Regel nicht befugt. Eh. II. Eit. XVII.

S. 49. Ausnahme. ebd.

Fossilien, welche bem Bergwerksregal unterworfen sind. Th. II. Sit. XVI. S. 69. sqq. was auch in Ansehung ber bazu nicht gehörigen zu beobachten sen. ebb. S. 75. sqq.

Fouragirungen, in wie fern der Pachter deshalb Remission am Pachtzinse verlangen tonne. Th. I. Tit. XXI. §. 571.

Frachtfuhrleute, haften ben Accifes und Zolldefraudationen für ihre Familie und Sesinde. Th. II. Tit. XX. §. 293. Frachtgelder, sind nicht mit dem Schiffe verpfändet. Th. I.

Tit. XX. S. 311.

Frachtwagen, davon burfen die geladenen Guter nicht ge-

pfandet werden. Th. I. Sit. XIV. S. 427.

Krauenspersonen, werden, wenn sie unverhenrathet find, in der Regel den Mannspersonen gleich geachtet. Th. I. Tit.V. S. 23. ihr Recht, wegen erlittener Berunftaltung von bem Schuldigen Genugthuung ju fordern. Th. I. Tit. VI. S. 123. fgg. konnen felbst ba, wo es eines Geschlechtsvormundes begarf, ohne denselben lektwillig verfügen. Th. I. Tit. XII. S. 19. von ihren Burgschaften. Th. I. Tit. XIV. S. 221. fgg. s. Burgschaft, Form. von ihren Expromissionen. ebd. S. 407 : 412. f. Expromiffion. von ihrer Wechfelfahigteit. Th. II. Tit. VIII. S. 724. 725. vergl. S. 737. 740. von ihrer Auswanderung. Th. II. Tit. XVII. §. 134. fqq. ihnen die Erlaubnif im Fall einer henrath nicht verfagt werden, ebd. g. 134. Chefrauen, Rinder und noch in Dienften ftehendes Gefinde tonnen mit bem Saupte ber Kamilie auswandern. ebd. g. 136. mas beh der Auswanderung ber an hiefige Einwohner verhenratheten Auslanderinnen Reche tens fen. ebb. S. 138. und 150. in wie fern fie eines Benstandes bedürfen. Eh. II. Lit. XVIII. S. 51. Igg. fie konnen keine Bormundschaft oder Curatel übernehmen. ebd. g. 143. 181. doch ift die leibliche Mutter und Grofmutter der Pfles gebefohlnen bavon ausgenommen. ebd. fie tonnen adoptiren. Eh. II. Lit. II. S. 674. Iqq. S. 688. Iqq. fie nehmen in ber Regel an den Familienrechten Theil. Th. II. Tit. IV. S. 2. Ausnahme. ebd. S. 36. in wie fern fie Borfteber' 3. 37. ber Kamilien werden tonnen. ebb. S. 11. von beren Suc ceffron in Kamilienfideicommissen. ebd. S. 189. Igg. haben am

Raberrechte keinen Antheil. ebb. §. 233. f. auch Frauens, perfonen, handeltreibende. Beiber.

Frauenspersonen, handeltreibende; davon handelt vorzüglich Th. II. Tit. VIII. §. 488,496. in ihren Sands lungsangelegenheiten können sie auf die Borrechte ihres Geschlechts keinen Anspruch machen. ebb. §. 488. 489. in zweisfelhaften Källen wird vermuthet, daß sie als handlungtreisbende Frauen gehandelt haben. ebb. §. 490. und daß sie der Handlung selbst vorstehen. ebb. §. 491. in wie fern Frauenspersonen, die in eine Societätshandlung getreten sind, die Rechte und Berbindlichkeiten handlungtreibender Frauenspersonen haben. ebb. §. 495. was in Absicht ihrer Schulden, wenn sie verhenrathet sind, Rechtens sen. Th. II. Tit. I. §. 335. sqq.

Rrauenstifter, weltgeistliche. Th. II. Bit. XI. S. 1159. Frembe; nach welchen Gefegen fie zu beurtheilen find. Ginl. S. 30. 35. 38. Iqq. in wie fern die hiefigen Strafgefete auf fie anzuwenden find. Th. II. Bit. XX. S. 11-15. in wie fern fie Burger merden tonnen. Eh. II. Eit. VIII. S. 19. fq. Die nicht in ber Stadt wohnen, tonnen burgerliche gandes renen nicht erwerben. ebb. S. 83. frembe Reisende merden nach bem hiefigen Wechfelrechte gerichtet. ebb. §. 931. veral. S. 932, fgg. 936, fgg. tonnen ohne Unterschied ber Religion fo gut als Landeseinmohner am Bergbaue Theil nehmen. Th. II. Tit. XVI. S. 136. von ihrem Rechte gur Auswanberung. Eh, II. Lit. XVII. S. 131. fqq. und in wie fern fie Abfahrtegeld entrichten. ebd. S. 149. Iqq. von ber Bormundschaft über fie. Th. II. Tit. XVIII. \$.68. fgq. in wie fern fie inlandische Bormundschaften übernehmen tonnen. ebb. S. 156. Ig. von den ihnen zu bestellenden Euratoren. ebd. S. 1003. von ihren Duellen. f. Duell. fie muffen, ben Strafe ber Defraudation, in der Bollstraße bleiben, sobald fie die ben ihnen befindlichen acciebaren Sachen nicht verfleuert haben. Th. II. Tit. XX. S. 281. in mie fern fie nach den hiesigen Accises und Zollgesetzen beurtheilt und bestraft

statt. Th. I. Lit. XIV. S. 415. s. auch Austander. Frenbauzeche ist ben Bergwerken vorhanden, wenn bas Einstommen aus ben gewonnenen Produkten zu Bestreitung ber Betriebstoften und zum weitern Fortbau ber Grube hinreicht.

werben. ebb. S. 304 = 309. gegen fie finden nur Pfundungen

**Eh. II. Eit.** XVI. §. 297.

Frenheit; Civilflage wegen miderrechtlicher Beraubung ber Frenheit. Eb. I. Lit. VI. S. 132. fqq. f. auch Urreft, Per-

fonalarrest. von beren Berlehung. Th. II. Tit. XX. §. 1073. sqq. besonders ben der Rothzucht. ebd. §. 1048. sqq. die Berlehung der personlichen Frenheit ist ein Grund zur Chescheidung. Th. II. Tit. I. §. 700. sqq. §. 748. Frenheit der Gutöunterthanen, sindet mur außer der Beziehung auf das Gut, zu welchem sie geschlagen sind, statt. Th. II. Tit. VII. §. 147. übrigens s. §§. sqq. von der Asseuranz der Frenheit. Th. II. Tit. VIII. §. 1975. sqq. was daben zu beobachten sen. ebd. §. 2050. 2085. 2089. wann die Asseuranz der Frenheit aufhöre. ebd. §. 2155. vergl. 2152. was ben dem Berslust der Frenheit in Absicht der Bezahlung der gezeichneten Summe und der Auslösung des Gesangenen Rechtens sen. §. 2287. sqq. s. auch Selbsthülfe.

Frentur ben Bergwerten, bekommen zwen der Grundsherr, in der Regel zwen die Kirche und Schule, in deren Sprengel das Bergwert liegt, und eben so viel die Knappsschaft und Armencasse. Th. II. Tit. XVI. S. 134. von dies fen Frenturen durfen teine Zubuffen gefordert werden. ebd.

S. 277.

Frenmeister mussen bie Schranken ihres Privilegii, ben Berlust ihres Rechts, genau beobachten. Th. II. Lit. VIII. §. 225. sie konnen auch Lehrburschen und Gesellen annehmen. ebb. §. 269.

Frenpaffe gelten nicht jum Nachtheil ber Privat-Bollbereche

tigten. Th. II. Tit. XV. S. 105, 106.

Frenstätten ber Berbrecher werden nicht geduldet. Th. II. Lit. XI. S. 175.

Frost; Remission am Pachtzinse wegen Frost. Th.I. Til. XXI.

§. 500, Iqq.

Fructus in herbis, kann ber Bauer nicht verkaufen. Th. II.

Eit. VII. §. 12.

Fructus jurisdictionis, gebühren bem Gerichtsbelehnsten. Th. II. Tit. XVII. §. 113. was bahin zu rechnen; inssonderheit die Fructus der Civiljurisdiction. ebd. §. 114. 117. und die Fructus der Criminaljurisdiction. ebd. §. 118. 120. 123.

Früchte sind Nugungen einer Sache, die nach dem Laufe der Matur, mit oder ohne hinzukommende Bearbeitung, aus ihr selbst entstehen. Th. I. Tit. IX. S. 220. sie sind das Eigenthum des Nugungsberechtigten. ebd. S. 221. Rechte des redlichen Besigers darauf. Th. I. Tit. VII. S. 189. sqq. Pflichten des unredlichen Besigers in Rücksicht der Früchte. ebd. S. 223. sqq. 248. sqq. s. auch Rugungen; Gutberzeugnisse.

Fuhren; beren Weite im hofebienst. Th. II. Tit. VII. §. 402. Iqq. s. Spannbienste und Dienste der Unterthasnen. Gemeindefuhren. ebd. §. 37. in wie fern der Pächter dem Verpächter bem Wiederaufbau der abgebrannten Wirthsschaftsgebäude mit Fuhren zu statten kommen musse. Th. I. Tit. XXI. §. 526. Iqq. eigene Fuhren, in wie fern dadurch Briefe oder postmäßige Pakete abgeschickt werden konnen. Th. II. Tit. XV. §. 147. Iqq. f. auch Kriegss und Eranss

portfuhren.

Kuhrleute; von deren Rechten und Berbindlichkeiten handelt Th. II. Tit. VIII. Abschn. XV. sie werden Schiffern gleich geachtet, wenn fie ju Suhrung offentlicher Rutichen bestellt find. ebd. §. 2452. 2456. in wie fern fie fur die ihnen uberlieferten Sachen haften muffen, und wie fie fich bavon befrenen. ebb. S. 2453. 2454. muffen für die von ihren Aneche ten begangenen Accifes und Bolldefraudationen haften. ebb. S. 2455. Berhaltnif ber Privatfuhrleute und berer, welche fie gedungen haben. ebd. §. 2458. Privatfuhrleute muffen allen auch nur durch ein geringes Berfehen von ihnen ober ihren Anechten begangenen Schaden vertreten. ebd. §. 2459. Igg. in wie fern Kuhrleute Die ihnen anvertrauten Waaren verpfanden konnen. Th. I. Tit. XX. S. 377. Lqq. ihre Pfilch; ten megen des Ausweichens. Th. II. Git. XV. S. 25. Igg. was ben Berfendung ber Briefe und postmäßigen Patete burch sie zu beobachten sen. Th. II. Tit. XV. S. 150. fg.

Furcht; in wie fern die aus Furcht geschehenen Willensers klarungen ungultig sind. Th. I. Tit. IV. §. 29. 33. sqq. in wie fern die Furcht vor Orohungen ben Berbrecher entschuls

dige. Th. II. Tit. XX. §. 19,21.

Furiofi, f. Rasende, Wahnsinnige. Fußboten; ihr Bethaltniß mit denen, welche sie gedungen baben. Th. II. Tit. VIII. §. 2458.

Fußsteig; Rechte in Absicht besselben. Eh. I. Eit. XXII. S. 63. 1qq.

Gabella emigrationis, f. Abfahrtsgeld, Abjugs, geld. — hereditaria, f. Abschof.

Garderobe; mas dazu gehore. Th. I. §. 24.

Gartoche, beren Unterschied von Gastwirthen. Eh. II. Sit. VIII.

§. 434. fqq. ubrigens f. S. 436. fqq.

Garnisonprediger, von ihrer Parochie. Eh. II. Tit. XI. S. 281. sqq. S. 291. sqq. S. 437. sqq. S. 449. von ihrer Bestellung. ebd. S. 412.

Gartenfruchte, Diebstahl baran. Eh. II. Eit. XX. S. 1143. **S.** 1170.

Gaftgemeine, von ihrer Concurreng ben ber Pfarrmahl. Th. II. Tit. XI. S. 370. fq. ihre Pflicht jum Rirchen, Pfarrund Schulbau. ebb. §. 723. fg. §. 743. fg. §. 791. fg. Eb. H. Tit. XII. S. 35. f. auch Vagantes ecclesiae.

Saftwirthe; beren Unterschied von Gartoden. Eh. II. Eit. VIII. S. 434. lqq. übrigens fiebe von ihren Rechten und Pflichten 6. 436, 443. besonders gegen die aufgenommenen Reisenden. ebd. S. 444: 455. ihre Pflichten in Unfehung ber Schiefigewehre ben fich führenden Gafte. Th. 11. Tit. XX. §. 742. Ig.

Gattung, wenn Sachen von einer gewissen Gattung geges ben werden follen, muß folches burch Sachen von mittlerer Art und Gute geschehen. Th. I. Tit. V. S. 275. vermachte Sattung, mas dazu gehore, und mas daben Rechtens fen.

Th. I. Tit. XII. S. 401. 1q.

Bebaube; Ginschranfung bes Eigenthums in Unfehung berfelben. Th. I. Tit. VIII. S. 36 , 82. besonders ben deren Erbauung. ebd. S. 66. fq. Diefbrauch derfelben. Eh. I. Sit. XXI. S. 47. fqq. und mas in Ansehung ihrer Reparaturen ober Bieberherstellung zwischen dem Diegbraucher und Gigenthus mer Rechtens fen. ebb. die Pflichten des Lehnsbefigers in Unsehung berfelben. Eh. I. Eit. XVIII. S. 556. Igg. Grunds gerechtigkeiten, welche fie betreffen. Th. I. Tit. XXII. §. 55-62. vergl. ebd. S. 243. fq. Eit. VIII. S. 120:148. deren vorfakliche Beschädigung wird mit Kestungestrafe von feche Donaten bis zu dren Jahren belegt. Th. II. Sit. XX. S. 1497. Bericharfung ber Strafe, wenn torperliche Beschädigungen beabsichtigt gemesen. ebd. g. 1497. fqg. f. auch Bau, Birthe schaftsgebaube.

Beburt; von ihrem Ginflusse auf Erwerbung, Erhaltung und Fortpflanzung bes Abels. Th. II. Sit. IX. S. 2. fgg. beren Berheimlichung, f. Rindermord. Riederkunft. Unter-

schiebung fremder, s. Suppositio partus.

Geburtshelferinnen und hebammen muffen von ben Sutsunterthanen herbengeholet und zuruckgeführet merben.

Th. II. Tit. VII. S. 401.

Befangnig, ein vierwochentliches tann von ben tatholischen geiftlichen Obern und Gerichten erfannt merben. Eh. II. Dit. XI. S. 125. 127. nur bochftens ein fechemochentliches fann im Falle einer durch das Gefet dem Richter gur Beftimmung überlaffenen willtuhrlichen Strafe festgefest werden. Th. II. Sie XX. S. 35. wer die Eriminalgerichtes barkeit hat, muß fur sichere und gesunde Gefängnisse sorgen. Th. II. Tit. XVII. §. 105. 110. deren Erbrechung, wie sie

zu bestrafen sen. Eh. II. Lit. XX. S. 160. b) lqq.

Sefahr, wenn fie nicht verursacht worden, um eine Willendserklarung zu erzwingen, so wird diese nicht ungültig, ob sie schon durch eine drohende Geschr veranlaßt worden. Th. I. Lit. IV. §. 43. — alle; darunter sind auch die ungewöhnslichsten Bufälle begriffen. Th. I. Lit. V. §. 261. — der verstauften Sache, in wie fern sie der Käufer oder Berkäufer übernehmen müsse. Th. I. Lit. XI. §. 95. sqq. besonders ben Aushebung des Kauscontratts. §. 237. sqq. — ben Käufen in Pausch und Bogen. edd. §. 117. sqq. — ben Käufen unter Abweseuden. edd. §. 128. sqq. — wie lange der Berssicherer dafür hafte. Th. II. Lit. VIII. §. 2172. sqq. übrigens s. Orohung, Furcht, insidiae vitae structae, 3 wang.

Gefangene, f. Inquifit, Rriegsgefangene.

Sefangenschaft, Berficherung ber Frenheit gegen Dieselbe. Th. II. Lit. VIII. S. 1975.

Gegen buch, über ausgenommene Baaren oder geleistete Bahlungen. Th. II. Eit. VIII. §. 592. sqq. — Beweis badurch. ebd.

Gegenpfandung, Strafe der unerlaubten. Eh. I. Eit. XIV. S. 465.

Gegenprotestation bes angeblichen Schuldners;

was sie wirke. Th. I. Tit. XX. S. 424. fq. S. 523.

Gegenvermächtniß ist, was der Mann der Frau aus selnem Bermögen auf den Todesfall eigenthümlich aussetzt. Th. II. Tit. I. S. 456. — auf wie hoch dasselbe in Ermangelung einer Bestimmung der Contrahenten festzusetzn seh. S. 459. 460. vergl. 461. übrigens s. von dessen Rechten. ebd. S. 465. sqq.

Sehege, von beren Unterhaltung burch ben Riefbraucher. Eh. I. Lit. XXI. S. 135. von beren Unterhaltung burch ben

Pachter. S. 440.

Geheimniffe, Umtogeheimniffe, Berrath derfelben, wie er zu bestrafen. Eh. II. Eit. XX. §. 357. Iqq. — befondere ber ben Geiftlichen anvertrauten. ebd. §. 500. f. Arzt und Bundarzt, Debammen.

Gehulfe bes Pfarrers, mas ben beffen Annehmung zu beobsachten fen. Eh. II. Eit. XI. S. 515. Iqq. Berhaltniffe ber Gehulfen ber Pfarrer gegen lettern und gegen die Gemeine.

ebd. S. 539.

Geisterbannen, verhilft zu teinem Schate. Eh. I. Sit. IX.

S. 86. Deffen Bestrafung, wenn bas Publitum baburch bin-

tergangen wird. Th. II. Tit. XX. S. 1402.

Geiftliche find biejenigen, welche ben einer Rirchengemeine jum Unterrichte in ber Religion, ju Beforgung bes Gottes. bienftes und zur Verwaltung ber Saframente bestellt find. Th. II. Lit. XI. S. 59. I. von ben Geiftlichen überhaupt. ebd. §. 60. fqq. Erforberniffe berfelben. ebd. §. 60.62. ihre Bestallung. ebb. S. 63 - 65. ihre Rechte und Pflichten in Unsehung ihres Umts. ebd. S. 66, 92. Duffen nach ben Grundbegriffen ihrer Religionsparten lehren. S. 73. 74. ihre Rechte und Pflichten in ihren Privatangelegenheiten. ebb. S. 93, 101. wie ihr Umt aufhore. ebd. S. 102, 107. ihre Rechte in Ansehung bes Beergerathes und ber Gerade. Th. II. Tit. I. S. 506. fq. von ihren Bergehungen. Th. II. Tit. XX. S. 499. fqg. f. auch Geheimniffe. II. inebefondere von ben fatholischen Geiftlichen. 1) von ihrer Uns terordnung unter bem Bifchof. 26. II. Tit. XI. S. 120. fgg. 2) von ihrer Bestrafung, in fo fern sie vom Bischofe geschiehet. ebb. §. 126. fqq. f. Gelbbufe. 3) von ber Rirchenzucht. ebb. §. 124. fq. III. von ben Rloftergeiftlis den. Th. II. Tit. XI. Abschn. XVIII. f. Donche, Canonici regulares, Orden bleute. gelangen nicht gur Lehnsfolge. Th. I. Tit. XVIII. S. 370. fqq. ubrigens fiebe Prediger, Pfarrer, Beltgeiftliche, Capellan, Relborediger, Garnisonprediger, Schiffspredis ger, Gefanbichafteprediger, Bifchof, Bicarien, Weltgeistliche.

Beistliche Gesellschaften find folche Gesellschaften, die fich zu andern Religionsübungen außer der öffentlichen Kener bes Gottesdienstes verbunden haben. Th. II. Tit. XI. S. 12. 939. Unterschied derfelben von den Ricchengesellschaften. ebd. S. 11. 12. I. überhaupt. von ihnen handelt ausführlich ber Zwolfte Abschnitt bes Gilften Titels bes Zwenten Theils. es werden unter ihnen die vom Staate aufgenommenen Stifter, Rlofter und Orden verstanden. ebd. S. 939. ihre Berfassung. ebd. S. 940. 941. ihre geistlichen Berrichtungen. ebd. S. 942 . 947. außere Rechte in Begiehung auf den Staat. ebd. §. 948:950. außere Rechte in Unsehung ihres Bermogens. ebb. S. 951 - 954. innere Berfassung. ebb. §. 955. fq. f. auch Capitel. Rechte der Borfteher. ebd. §. 971. fqq. und mas ben beren Bahl und Poftulation ju beobachten. S. 979 - 998. f. auch Coadjutor, Borfteher. II. tatholifde. 1) tatholifde Doms

ftifter und Capitel; davon handelt der Drenzehnte Abschnitt des Eilften Titels des Zwenten Theils. s. Domcapitel. 2) Collegiatstifte; davon handelt der Bierzehnte Abschnitt des Eilften Titels des Zwenten Theils. s. Collegiatstifte. 3) Klosterges sellschaften; davon handelt der Funfzehnte Abschnitt des Eilften Titels des Zwenten Theils. s. Klosstergesellschaften. 4) geistliche Ritterorden; davon handelt der Sechszehnte Abschnitt des Eilften Titels des Zwenten Theils. s. Ritter. III. Prostestantische; davon handelt der Zwanzigste Abschnitt des Eilften Titels des Zwenten Theils. s. Stife

ter, Rlofter.

Geiftliche Obern; davon handelt ber Dritte Abschnitt bes Eilften Titele bee Zwenten Theils. unter ihrer Aufficht ftebet das Rirchenvermogen. ebd. St. 167. Iq. in wie fern beren Difpenfation ju Benrathen julagig und erforderlich fen. Th. II. Eit. I. S. 10 - 12. Tit. XI. S. 442, 444. von der eingeschränkten Dacht auswärtiger geiftlicher Obern. Eh. II. Tit. XI. S. 118. fq. S. 137. fqq. 142. 169. von threr Concurrenz ben Pfarrmahlen. ebb. S. 345. fq. 369. 386. fqq. 398. Igg. ihre Genehmigung muß der Pfarrer ben Rieberlegung feines Umts nachsuchen. ebb. S. 523. was bie geiftlichen Obern ben Bergehungen ber Pfarrer zu beobachten haben. ebd. S. 530. fqq. von beren Reisepermiffion. ebd. S. 414. fqq. von ihrer Concurreng ben Progessen ber Rirche. ebb. S. 652. laq. von ihrer Concurreng ben Bergleichen. ebb. S. 662. fq. von ihrer Concurreng ben der Berrechnung bes Rirchenvermogens. ebb. S. 695. Igg. von ihrer Concurreng ben bem Bau und der Befferung ber Rirchengebaude. ebb. S. 700. fgg. ihre Concurrent ben Unlegung neuer Begrabnifplage. ebb. S. 764. ihre Concurreng ben Errichtung neuer Parochien. ebb. S. 238. ben Trennung vereinigter Duts tertirchen. ebb. S. 247. geiftliche Obern ben Rlofteraefells schaften. ebd. S. 1058. f. Rlofterobern.

Beiftliche Sachen; bavon handelt ber Gilfte Titel bes

Zwenten Buche.

Gelaufe ift ein Borzug des diffentlichen Gottesdienstes. Th. II. Sit. XI. §. 25. eingeschränkter Mitgebrauch desselben von einer andern Semeine oder Religionsparten, der das Eigenthum daran nicht zusteht. ebb. §. 191. sq. in wie fern diese zu Unterhaltung des Geläutes bentrage. ebb. §. 766. sqq. bessen kann sich eine bloß geduldete Kirchengesellschaft nicht bedienen.

ebb. S. 25. Trauergelaute ben dem Absterben bes Patrons

oder feiner Chegattin. ebd. S. 593.

Geld; in wie fern es vindicirt werden konne. Th. I. Eit. XV. S. 45-47. fremdes; was Rechtens fen, wenn es zum Darslehn gegeben worden. Th. I. Eit. XI. S. 662-673. der Rauf einer Sache mit fremdem Gelde andert das rechtliche Bershältniß zwischen Käufer und Berkaufer nicht. ebb. S. 27.

Geld buffe; welche von geistlichen Obern erkannt wird, darf die Summe von zwanzig Thalern nicht übersteigen. Eh. II.

Tit. XI. S. 125. f. auch Geloftrafe.

Gelbfibeicommisse; daben schränkt sich das Recht bes Besitzers in der Regel bloß auf die Erhebung und den Genuß der Zinsen ein. Th. II. Tit. IV. §. 126. Dispositionen über das Capital kann er sich nicht anmaßen, sondern ben Bersänderungen, die dasselbe betreffen, mussen die nächsten Anwarter zugezogen werden. ebd. §. 127. sqq. s. auch Fideiscommisscapital.

Geldlehn; davon handelt Eh. I. Eit. XVIII. §. 73. sqq. und

S. 566. fqq. ubrigens f. Lehn.

Gelbftrafen follen gegen unbemittelte Personen ber niedern Boltstlaffe nicht erkannt werden. Th. II. Tit. XX. S. 85. von den Bermandlungen anderer Strafen in dieselben. S. 85. Sag. vergl. Sit. XVII. S. 121, 123. was Rechtens fen, wenn mehrere Gelde ober außerdem noch andere Strafen verwirkt worden. Th. II. Sit. XX. S. 54. 55. wenn die Erben bafur haften. Th. I. Tit. IX. S. 363. Die Amtecaution des Burgen haftet bafur nicht. Th. I. Tit. XIV. S. 276. Gelbstrafe ben Pfandungen, wie fie zu bestimmen; und wem fie zufalle. ebd. S. 460. 464. Geldstrafen der Cheleute merden aus dem gemeinschaftlichen Bermogen genommen. Th. II. Tit. I. S. 384. 390. doch werden fie, ben Aufhebung der Gemeinheit, auf ben Untheil bes Schuldigen angerechnet. ebb. §. 385. 390. in welchen Källen die von dem Kaktor durch Accises und Bollverbrechen verwirkten Geloftrafen ben Pringipal treffen. Th. II. Tit. VIII. S. 518. fur Geloftrafen megen Accife und Bolldefraudationen haften die Landfutscher gleich ben Raufleuten. ebd. §. 2455. f. auch Fuhrleute. Geloftrafen von funf Thalern und barunter gehoren ju ben Gintunften der Civilgerichtsbarkeit. Th. II. Eit. XVII. §. 114. welche jur Criminalgerichtsbarteit gehoren. ebb. S. 119. fq. einer willführlichen Strafe barf nicht über funfzig Thaler Geldbuffe erkannt werden. Th. II. Lit. XX. S. 35. f. auch Strafgeld.

Belbvermachtniffe, f. Legate.

Geldzehent. Eh. II. Eit. XI. S. 935. 936.

Geldzinsen, von den verkauften Sachen schuldige, gebühren dem Raufer, so weit sie nach der Uebergabe fällig sind. Th. I. Tit. XI. §. 107. legirte, wie sie zu entrichten sind. Th. I. Tit. XII. §. 304.

Gelehrte; in wie fern sie auswandern konnen. Eh. II.

**Tit. XVII. §. 133.** 

Gelübbe haben teine burgerliche Berbindlichkeit. Th. I. Tit. V. S. 5. doch ist ber Erbe zu Bollendung bes von dem Erblasser angefangenen Gelübbes verbunden. ebd. S. 6. s. auch Klostergelübbe.

Gemablde, f. Pasquill, Injurie, fnmbolifche.

Gemeinbe-Arbeit; worin fie bestehe. Eh. II. Eit. VII. S. 37. Berpflichtung bazu. ebb. S. 38.45. f. Sanbbien fte, Spannebien fte.

Gemeinen (Corporationen), fo heißen bie zu einem forts gefetten gemeinnutigen Zwecke privilegirten Gefellichaften. Th. II. Tit. VI. S. 25. hievon fiehe den ganzen Gechften Titel bes 3menten Theile. S. 25. 1qq. in wie fern fie durch lettmillige Berfugungen erwerben tonnen. Eb. I. Tit. XII. S. 39. Dauer der ihnen zugewandten Bermachtniffe des Gebrauchs und ber jahrlichen hebungen. ebend. S. 423. 424. f. auch Corporationen. I. Dorfgemeinen; bavon handelt der Zwente Abschnitt des Siebenten Titels des 3menten Theile. fo heißen die Befiger der in einem Dorfe, ober beffen Feldmart gelegenen bauerlichen Grundstude jusammen genommen. Th. II. Tit. VII. S. 18. von ihren Rechten und Pflichten. ebd. g. 19 - 27. f. auch Befchluffe. Rechte ber einzelnen Mitglieder. ebb. S. 28,32. Einschrantung ber Dorfgemeinen in Absicht bes Erwerbs oder der Berauferung unbeweglicher Guter oder Gerechtigs feiten. ebd. S. 33, 36. fie muffen fur die Ernahrung ihrer verarmten Mitglieder und Einwohner forgen. Th. II. Eit. XIX. S. 10. Gemeindearbeiten, f. Gemeindearbeiten. ubrigens f. Dorfgerichte, Schulze, Schoppen, Ge richtsmanner. II. Stadtgemeinen; bavon handelt ber 3mente Abschnitt bes Uchten Titels bes 3menten Theils. S. 108. Igg. Mitglieder berfelben find alle biejenigen, Die in ber Burgerrolle eingetragen fteben. ebb. S. 109. wie ihre gemeinschaftlichen Angelegenheiten verhandelt werden. ebb. S. 110. lqq. fie haben in zweifelhaften Fallen bas Wahlrecht ihres Magistrate. ebb. S. 120. 1qq. fie muffen

ihre verarmten Mitglieder und Einwohner ernahren. Eh. II. Dit. XIX. 6.10. übrigens f. Statuten, Dagiftrat, Cammeren, Burgervermogen, Stabt. III. Rirdengemeinen, von ihren Rechten und Berbindlichkeiten überhaupt. Th. II. Sit. XI. S. 13. Iqq. fie find verpflichtet, ihren Mitgliedern Chrfurcht gegen bie Gottheit, Gehorfam gegen bie Gefete, Treue gegen ben Staat, und fittlich gute Befinnungen gegen ihre Mitburger einzuflogen. ebb. S. 13. dffentlich aufgenommene haben die Rechte privilegirter Corporationen. ebb. G. 17. von ihrem Berhaltnif gegen ben Staat. ebb. S. 27. Igg. fie muffen fich in allen Ungelegenbeiten, die fie mit andern burgerlichen Befellichaften gemein baben, nach ben Gefegen bes Staats richten. ebb. S. 27. Einschräntung und nabere Bestimmung, ebb. S. 29:31. Die Privat - und offentliche Religionsubung ift der Oberaufficht bes Staats unterworfen. ebb. 6. 32. fag. f. auch Restage. von ihrem Berhaltnig unter einander. ebb. §. 36 . 38. fie burfen fich nicht verfolgen ober beleidigen, ebd. §. 37. 38. von ibrem Berhaltnig gegen ihre Mitglieder. ebb. S. 39. fqq. von ihrer Concurreng ben Pfarrmahlen. ebd. S. 325. fqq. 327. fqq. 353. fqq. ihre Berbindlichkeit zu Berbenholuna bes Pfarrers. ebd. §. 409. fqq. ihre Berbindlichteit ju Berbenholung des Schulmeisters. Th. II. Lit. XII. S. 39. 1qq. von ihrer Concurreng ben der Abnahme der Rirchenrechnung. Th. II. Sit. XI. S. 391. fqq. von ihrer Concurrenz zum Rirchenbau. ebd. S. 714. fgg. von ihrer Concurreng gum Schulban. Th. II. Lit. XII. S. 34. Iqq. von ihrer Pflicht ju Unterhaltung bes Schulmeisters. ebb. §. 29. fqq. ubrigens f. Rirdengesellschaften, Parodie, Pfarrzwang, Vagantes ecclesiae. Sastgemeinen.

Gemeinheiten, deren Statuten erhalten durch Landesherrliche Bestätigung gesehliche Kraft. Einl. S. 2. von deren Aufhebung und Theilung handelt der ganze Bierte Abschnitt des Siebenzehnten Titels des Ersten Theils. sindet nur in so weit statt, als dadurch die Landescultur im Ganzen befördert wird. ebd. S. 313. wann der Antrag darauf statt sinde. ebd. S. 314-316. wer darauf antragen tonne. ebd. S. 317. sqq. Grundsage der Theilung. ebd. S. 338.

lqq. f. Gemeinheitstheilung.

Gemeinheitstheilung, in wie fern dadurch die Schäfes rengerechtigkeit aufgehoben werde. Th. I. Tit. XXII. S. 158. fqq. in wie fern andere Servituten. ebd. S. 46,48. S. 138. fqq, was ben Gemeinheitstheilungen wegen der Gervituten

ju beobachten fen. Eh. I. Sit. XVII. S. 350,355. Die auf ber getheilten Sache gehafteten offentlichen Laften und Absgaben werden burch die Auseinanderfegung so wenig als

Privatanspruche geandert. ebd. S. 356. fqq.

Gemeinschaft; ift vorhanden, wenn daffelbe Eigenthumerecht mehrern Personen ungetheilt zufommt. Eh. I. Sit. XVII. S. 1. f. auch Eigenthum, gemeinschaftliches. Gie entfteht 1) entweder aus einem Bertrage. Th. I. Tit. XVII. Abschn. III. f. Gefellschaftsvertrag. 2) oder nicht; alsbann betrifft fie entweder a) eine Erbichaft. ebend. Abichn. II. f. Erbichaft, gemeinschaftliche, Dit erben, B) oder nicht; alebann finden die Borfchriften ebb. Abschn. I. Anwendung. Ihre Rechte find entweder bestimmt a) durch Bertrag, ebd. Abschn. III. f. Gefellschaftsvertrag. b) burch lettwillige Berordnungen. Th. I. Tit. XII. S. 261, fqq. und Tit. XVII. S. 118. lqq. S. 129. lqq. ingl. S. 7. f. Miterben; oder fie find badurch nicht bestimmt, alsdann treten abermals die Borschriften Th. I. Eit. XVII. Abschn. I. ein. Bon Theilung ber Gemeinheiten. ebb. Abichn. IV. f. Gemeinheit, Gemeinheitotheilung. Bom gemeinschaftlichen Familienrechte handelt Th. II. Tit. IV. f. Familie. von ber Gemeinschaft zwischen dem Schiffe und feiner Ladung. Th. II. Tit. VIII. S. 1766. lag. f. Schiff. übrigens f. auch Ditbesiber.

Gemeinschaft ber Guter; in wie fern fie burch Bertrag errichtet werden fonne. Eh. I. Sit. XVII. S. 176. allgemeine, unter andern als Cheleuten, fann nur durch einen gerichtlis chen Bertrag gultig eingegangen merden. ebd. §. 178. mas in Unsehung Dieses Bertrages zu beobachten, und wie er bekannt zu machen fen. ebd. S. 179. fqq. er muß vor bem ordentlichen Richter errichtet werden. Eh. II. Bit. XVII. S. 57. von ber Gemeinschaft ber Guter unter Cheleuten. Th. II. Tit. I. Abschn. VI. sie findet da fatt, mo fie durch Provinzialgefete oder Statuten eingeführt ift. Th. II. Tit. I. S. 345. Einfluß bes Fori auf Gutergemeinschaft zwischen Cheleuten. ebb. S. 346 - 353. was zu beobachten fen, wenn fie durch Bertrag eingeführt werden foll. ebend. S. 354:359. und Unb. S. 76. f. auch Rorm. In zweifelhaften Kallen wird nur Gemeinschaft' bes Erwerbes vermus thet. ebd. S. 359. Rechte ber Gutergemeinschaft. ebd. S. 360. Igg. wenn fie ihren Unfang nehme. ebb. S. 361. 362. Gegenftande derfelben. ebd. S. 363, Igg. nabere Bestimmungen

in Unsehung ber Grundftude. ebb. S. 365.370. dem Ches mann gebuhret die Berwaltung des gemeinschaftlichen Bermogens. ebd. S. 377. 380. Einschrantungen. S. 378. fqq. von ben Schulden ber in Gemeinschaft ber Guter lebenben Cheleute. ebt. S. 386. 389.395. f. Schulden bet Cheleute. von der Gemeinschaft des Erwerbe. ebd. S. 371. fgg. S. 396. Igg. ift diese in den Provinzialgefegen, Statuten oder Bertragen festgefest, fo muß benm Eintritt in die Gemeinschaft ein Berzeichnif aufgenommen werden. ebb. §. 396. fqq. was zur Bemeinschaft bes Erwerbes gehore. ebd. §. 400 . 405. mas in Absicht des Erwerbes ben den Schulden der Che leute Rechtens fen. ebb. §. 406:411. in wie fern die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen ober aufgehoben werden tonne, und mas daben ju beobachten fen. ebd. §. 412,433. was in Absicht der Gutergemeinschaft ben Berhenrathung ber Pflegebefohlnen gu beobachten ift. Eh. II. Eit. XVIII. S. 780. Iqq. von Fortfetung berfelben mit ben Rindern. Th. II. Eit. XVIII. S. 410. fqq. von Auseinanderfetung ber Gemeinschaft im Kall der Chescheidung. Th. II. Tit. I. S. 755. fgg. besgleichen benm Absterben eines Chegatten amischen bem überlebenden und den Rindern. Th. II. Bit. II. S. 366. Igg. in einer Che gur linken Sand ift die Gutergemeinschaft unguläfig. Eh. II. Lit. I. S. 877. 878. übrigens f. Chefrau, Chegatte, Chemann. Erbfolge ber Ches leute in der Gutergemeinschaft. Th. II. Tit. I. S. 634. Lqq. und Anh. S. 79. besgleichen der Afcendenten. Eh. II. Eit. II. S. 519. fg. und ber Descendenten. ebd. S. 366. fgg.

Gemeinschaftliche Deponenten, f. Deponenten, ge

meinschaftliche.

Gemeinschaftliche Depositarii, f. Depositarii, gemeinschaftliche.

Gemeinschaftliche Machtgeber, f. Mandans.

Gemeinschaftliche Mandatarii, f. Mandatarius.
Gemeinweide; Rechte der Dorfseinwohner in Absicht der-

felben. Th. II. Sit. VII. §. 28-32. Bergiftung derfelben,

wie fie zu bestrafen. Eh. II. Eit. XX. S. 1508.

Genehmigung ber Factorum eines Mandatarii; wie sie erflatt werde, und beren Birkung. Th. I. Tit. XIII. S. 142.
fqq. besonders die stillschweigende. ebd. S. 144. stillschweis
gende Senehmigung der Beräußerung einer Pupillensache von
Seiten des Pflegebefohlnen. Th. II. Tit. XVIII. S. 593. sqq.
f. auch Anertenutniß.

General des Ordens, davon f. Th. II. Tit. XI. S. 1059. fqq.

Generalvollmacht, davon siehe Th. I. Lit. XIII. S. 118. Genugthung, vollständige; dazu gehört der Ersat des gesammten Schadens und entzogenen Gewinns. Th. I. Tit. VI. S. 7. gesehwidrige handlungen oder Unterlassungen aus gros dem Versehen oder Vorsat ziehen die Verbindlichkeit zur vollständigen Genugthung nach sich. ebd. S. 10. 11. s. auch Vortheil, entgangener, Privatgenugthung.

Genus, s. Gattung.

Gerade gebühret der Frau nach Provinzialgesetzen und Stastuten aus dem Rachlaß des verstorbenen Shemannes. Th. II. Lit. I. S. 502. und 508. auch erhalten sie Canonici, aber nicht geistliche Ritter. Th. II. Lit. XI. S. 1141. 1215. was dazu gerechnet werde. Th. II. Lit. I. S. 528. sqq. vergl. 525. 526. 529. sqq. wo sie nicht statt sinde. ebd. S. 522. sie soll auch da, wo sie nicht üblich gewesen ist, auf den Grund des neuen Gesethuchs nicht eingeführt werden. ebd. S. 539. übrisgens s. ebd. S. 502. 539. s. auch Riftel.

Gerathschaften, was im zweifelhaften Fall barunter begriffen werbe. Eh. I. Sit. II. S. 16. Pflicht ber Dienstpflichtigen Unterthanen in Ansehung berjenigen, die zum hofdienst gehoren. Eh. II. Sit. VII. S. 358. Lag. s. auch Ackerges

råthschaft.

Geraubte Sachen, konnen erst von dem zweyten redlichen Besiger durch die ordentliche Berjährung erworben werden. Th. I. Tit. IX. §. 584. sqq. doch kommt auch dem ersten redlichen Besiger die vierzigiabrige Berjahrung zu statten.

ebd. S. 648.

Gerechtigkeiten ber Frau. Th. II. Tit. I. §. 216. 232. sqq. §. 240. sqq. im Falle ber ehelichen Gutergemeinschaft. Th. II. Tit. I. §. 378. §. 386. sqq. was in Ansehung derselben bey der Erbtheilung Rechtens sen. ebd. §. 570. sqq. was im Falle ber Chescheidung. ebd. §. 788. sqq. §. 817. sqq. in wie fern der nießbrauchende. Bater darüber verfügen tonne. Th. II. Tit. II. §. 171. sqq. §. 226. sqq. von deren Collation. ebd. §. 333. sqq.

Gericht, f. Dbrigteit, obervormundschaftliches Gericht, vormundschaftliches Gericht, Seegericht.

Gerichtlicher Bertrag; die allgemeinsten Borschriften das von f. Th. II. Tit. XVII. §. 52. sqq. wann er nothwendig, und was daben zu beobachten sen. Th. I. Tit.V. §. 171. sqq. besonders ben Berfügungen über das Eigenthum der Immobilien. Th. I. Tit. X. §. 15. sqq. in wie fern er zum Kauf einer künftigen Sache erfordert werde. Th. I. Tit. XI. §. 583.

· Schenkungsverfrage follen gerichtlich gefchloffen werben. ebb. S. 1063, Iqq. beegleichen Erbvertrage. Th. I. Tit. XII, S. 621. 622. Th. II. Sit. I. S. 440. Lqq. Erbzinevertrage. Th. I. Sit. XVIII. S. 691. fqq. Lehnsvertrage, wenn ein neues Lehn auf unbewegliche Gater constituirt worben. ebd. S. 84. benm Pfandvertrage über Immobilien ift bie gerichtliche Berlautbarung nothwendig. Th. I. Sit. XX. §. 100. ber antidretische Bertrag muß gerichtlich bestätigt fenn. ebb. §. 227. in wie fern Berpfanbungen ber Seeschiffe gerichtlich gesches ben muffen. ebb. §. 301. in wie fern Pachtvertrage gerichtlich abzuschließen find. Th. I. Tit. XXI. S. 403, fag. Chegelobniffe muffen gerichtlich ober por einem Juftigcommiffario ober Rotario geschlossen werben. Th. II. Tit. I. S. 82. Einschränkung. ebb. S. 83. gerichtlich abzuschliegen find Bertrage ber Chefrau, wodurch fie sich ihrem Manne ober zu beffen Bortheil einem andern verpflichtet, wogu fie bie Ge fete nicht verbinden. Th. II. Lit. I. S. 198. fqq. ober wenn fie ihren Borrechten entfagt. ebd. S. 272. fqg. besgleichen benm Erbichat, im Fall bes S. 282. ebd. - ben Errichtung einer Gutergemeinschaft sowohl unter Cheleuten. ebb. S. 365. fgg. als überhaupt. Th. I. Tit. XVII. S. 178, fgg. — ben Errichtung und Aufhebung eines Erbvertrages unter Cheleus ten. Eh. II. Sit. I. S. 440. fqq. - ben ber Annahme an Rindesstatt. Th. II. Tit. II. S. 667. - ben Bertragen über Kamilienstiftungen. Eh. II. Lit. IV. S. 29. fqq. - ben Kamis lienschlussen. ebb. S. 46. - benm Altentheil. Eb. I. Eit. XI. S. 603. fgg. — ben Bertragen über die Beriahrung. Eb. I. Žit. IX. §. 566.

Gerichtliche Erklärung bes Chemanns, daß er ein mah, rend ber Che gebornes Kind nicht für das seinige erkenne. Th. II. Lit. II. §. 7. sqq. des Baters, Behufs der Legitima-

tion. ebd. §. 597.

Gerichtliche Sandlungen, f. Sandlungen.

Gerichtsbarkeit; davon handelt der ganze Erste Absschnitt des Siebzehnten Titels des Zwenten Theils. in wie fern sie verpachtet werden konne. Th. I. Tit. XXI. S. 411. sqq. — ist ein Borrecht des Abels. Th. U. Tit. IX. S. 42. — academische, s. Academie. Lehnsgerichtsbarkeit. Th. I. Tit. XVIII. S. 166. sqq. s. Lehnsgerichtsbarkeit. s. auch Forum, Eivilgerichtsbarkeit, Eriminalgerichtsbarkeit, Obergerichtsbarkeit, Patrimonialgerichtsbarkeit, Polizengerichtsbarkeit, barkeit.

Gerichtseingefessene; beren Pflichten. Eb. II. Eit. XVII. §. 109. 112.

Berichtshafer gehort ju ben Gintunften ber Eriminalges richtsbarteit. Th. II. Tit. XVII. S. 118. Gerichtshalter, f. Justitiarius.

Gerichtsmanner; bavon fiehe Eh. II. Eit. VII. S. 73. fqg.

Berichtegebühren, f. Sportuln.

Gerichtsobrigteit, beren Pflicht in Anfehung bes Bunft-zwanges. Eh. II. Sit. VIII. S. 231. fqq. beren Concurrenz ben ber Pfarrmahl. Th. II. Tit. XI. §. 372. fq. beren Concurrent ben Bestellung bes Schulmeisters und ber Aufsicht über ihn. Th. II. Tit. XII. S. 22. 26. 27. deren Pflicht megen Rettung ber Scheintobten. Th. II. Bit. XX. 6.791. fag.

Berichtsschreiber, in wie fern ein Juftigcommiffarius ober " Motarius ben Teftamentsaufnahmen beffen Stelle vertreten

tonne. Th. I. Tit. XII. S. 94.

Gerichtssprengel. Th. I. Tit. XII. S. 72. Anh. S. 29.

Gerichtsstand, f. Forum.

Gefammtgerichte, bavon fiebe Eb. II. Sit. XVII. 6.38.

Befammthander, f. Mitbelehnte.

Gefandte von auswärtigen Sofen; nach welchen Ge fegen fie zu beurtheilen find. Ginl. S. 40. wie, wenn fie eingeborne Bafallen und Unterthanen find. ebd. g. 41. hiefige an auswärtigen Sofen werden nach den Gefeten ihres vorhergehenden Bohnfiges beurtheilt, wenn fie Inlander find. Einl. S. 42. fonft nach bem preugischen Gemeinen Rechte. ebb. S. 43.

Gefandtichaftsprediger, von beren Foro, Rechten und Glaubwurdigfeit. f. Th. II. Eit. XI. §. 548. 549.

Geschenke, in wie fern fie conferirt werden. Eh. II. Eit. II. S. 327. fgg. f. auch Schenkungen, Reujahrsgeschenke, Sochzeitegeschente.

Gefchlechter; bende Geschlechter haben in der Regel gleiche Rechte. Eb. I. Eit. I. S. 24.

Geschmeibe, f. Schmud.

Gefchus; beffen beimliche Auffammlung ift verboten. Th. II.

Tit. XX. S. 126.

Gefdmifter und beren Rinder; von beren Erbfolge. a) aus einer vollgultigen Che. Th. II. Tit. III. S. 31.45. Tit. II. S. 492. fqq. b) aus einer Che jur linfen Sand, wenn Rinder aus einer vollgultigen Che concurriren. Th. II. Tit. II. §. 573. 574. f. auch §. 587. 590. c) der legitimirten mit ben ehelichen. ebd. §. 598. 599. 606. fqq. d) ber adoptirten mit ben natürlichen. ebb. §. 709. fqq. e) zwischen unehelischen und beren vaterlichen ober mutterlichen Berwandten findet teine gesehliche Erbfolge statt. ebb. §. 660. übrigens

f. Th. II. Tit. III. S. 4.8.

Gefellen, Sandwertsgefellen, bavon handelt Eh. II. Eit. VIII. §. 325.400. von ihrer Aufnahme als Gefellen. ebb. S. 323,325. von ihrer Banberschaft und ihrem Berhalten auf berfelben. ebd. §. 326 . 349. von ihrem Lohn, Roft und Berpflegung, wenn fie trant werben. ebd. S. 350, 355. Rechte und Pflichten zwischen Meiftern und Gefellen. ebb. S. 356:377. in wie fern Meifter fur fie haften. Th. I. Tit. VI. 6.65. fag. von ihrer Abschaffung. ebb. 6.378,384. Abgang ber Gefellen. ebb. S. 385,395. Rechte ber Gefellen überhaupt. ebd. S. 396-400. in wie fern fie einen Lehrling guchtigen durfen. ebd. S. 300. fie tonnen auf bem Lande von ungunftigen Bimmerleuten, Maurern und Schmieden gehalten werben. ebb. S. 189. Deifterwittmen tonnen Gefellen halten, fo lange fie Bittmen bleiben. ebb. §. 238. fqq. ausgelernte Arbeiter ber Fabrifanten haben nicht die Rechte ber Gefellen. ebb. §. 419. als Gefellen tonnen auch Solvaten arbeiten. Eh. II. Eit. X. S. 22. Gefellen gehoren zur Parochie bes Deifters. Eh. II. Eit. XI. S. 276. f. auch Deifter. Gefellichaften; bierunter merben Berbindungen mehrerer Menschen zu einem gemeinschaftlichen Zweck verstanden. Th. II. Dit. VI. S. 1. fie find erlaubt, wenn ihr 3weck mit bem gemeinen Bobl befteben fann; im entgegengefesten Falle find fie unerlaubt. ebd. §. 2. 3. von den unerlaubten handelt §. 3.10. von den heimlichen. Th. II. Tit. XX. §. 184. fq. Die erlaubten Gesellschaften find entweder 1) blog erlaubte, alebann haben fie in der Regel nur die innern, aber nicht die außeren Gefellschafterechte. ebd. S. 13. 14. übrigens f. S. 11:21. oder: 2) privilegirte, das ift, vom Staat ausbrucklich genehmigte. Diefe find entweder a) ju einem fortbauernben gemeinnutigen 3med verbunden, f. Corporationen und Gemeinen. S. 25. fqq. ober b) nicht. Diese haben in der Regel nur mit den bloß erlaubten gleiche Rechte. ebb. §. 22.24. übrigens f. ben gangen Sechsten Titel bes 3menten Theile. Die Statuten ber Gefellschaften erlangen erft burch Landesherrliche Bestätigung gefesliche Rraft. Ginl. S. 2. burgerliche Gefellichaft; woraus fie besteht. Eh. I. Lit. I. S. 2. f. Rirchengefells

schaften, Geistliche Gesellschaften, Gesellschafte

vertrag, Grundverfassung.

Gefellschaftsvertrag ist ein solcher, wodurch mehrere Dersonen ihr Bermogen ober Gewerbe, ober auch ihre Arbeiten und Bemubungen, gang ober jum Theil, gur Erlangung eines gemeinschaftlichen Endzwecks vereinigt haben. Th. I. Tit. XVII. S. 169. bergleichen Bertrage muffen schriftlich errichtet werben. ebb. S. 170. ift permoge eines nicht fcbrifts lichen Gesellschaftsvertrages etwas schon erworben worden; fo treten wegen biefes gemeinschaftlichen Gigenthums bie Borfchriften bes Erften Abschnitts ein. ebd. g. 171. Die Perfonen, welche ihn errichten, find entweder 1) Raufleute, Diese errichten entweber a) eine Societatshandlung. Eh. II. Tit. VIII. S. 614. fqq. S. 793. fqq. b) oder fie verbinden fich zu einem andern Geschäft. Eh. I. Tit. XVII. S. 184. ober: 2) teine Raufleute, alebann geht es nach ben Borschriften bes Th. I. Sit. XVII. Abschn. III. Eigenthum der Societat. ebb. S. 198. lqq. Bentrage jur Societat. ebb. S. 189. fqq. Untoften ber Gocietat. ebb. S. 225 = 229. Betrieb der Gocietatsgeschafte. ebb. S. 206. lag. Beraugerung bes Untheils an der Societat. ebd. 8. 216:218. Geminn und Berluft. ebend. S. 241.268. Rechnungelegung. ebend. S. 219=229. Berhältniß der Gesellschaften gegen andere. ebd. S. 230 240. S. 249, 250, 261, 266 268, 300 303, 307, fqg. Ausscheidung aus ber Gesellschaft. ebd. S. 269 : 303. Aufhebung der Gesellschaft. ebd. S. 304:310.

Gefen, von ben Gefeten überhaupt f. Einl. S. 1:76. f. Provinzialgeseke, Statuten, Gewohnheiterecht, Obfervanzen, Machtsprüche, Publication. fern die Gesetze bes Staats ben Staat felbst verbinden. Einl. S. 87. Th. II. Tit. XIII. S. 17. 18. Tit. XIV. S. 6. Lag. 81. fgg. unter welchen Gefeten die Eximirten, Schutverwandten und burgerlichen Befiger ablicher Guter feben. Th. II. Tit. VIII. S. 3. Sqq. unter welchen die Militairperfonen. Th. II. Bit. X. S. 5. fqq. Die Beurlaubten. ebb. S. 9. bie Berabschiedeten. ebb. S. 65. lag. Die Invaliden. ebb. S. 15. die Landmilig. ebd. S. 14. die Rriegsbeamten. ebd. S. 53. lqq. 63. das Heergefolge. ebd. S. 60. lqq. die Weis ber und Rinder ber Militairpersonen. ebd. S. 43. fgg. bas Gefinde ber Militairpersonen. ebd. & 58. fg. ben Gefeten bes Staats muffen fich alle Religiousgefellschaften unterwerfen. Th. II. Tit. XI. S. 27. Iqq. auch die Beiftlichen, ebd. S. 98. fag. in wie fern Berbrecher fich mit der Unwissenheit ber Gefeße entschuldigen konnen. Th. II. Sit. XX. S. 10. Lag. von der ben Gesehen schuldigen Chrfurcht. Th. II. Tit. XX.

§. 150. sqq. 210. s. auch Forum, Forum privilegiatum. Strafgesete, wen sie verpflichten. Eb. II. Lit. XX. §. 10,15. in wie fern der Einwand der Unwis-

fenheit berfelben gelten tonne. Ginl. S. 17.

Sesescommission, ihr mussen die Entwurfe zu neuen Sesessen zur Prüfung vorgelegt werben. Einl. S. 10. ihre Pflicht daben. ebb. S. 11. die Anfragen an diefelbe während des Laufs des Prozesses finden nicht mehr statt. S. 47. 48. ebb. Anh. S. 2. ihr gebühret die Auslegung dunkler Gesetze. Einl. S. 51.

Gefinde; von beffen Rechten und Pflichten gegen bie Berrschaften. Eh. I. Tit.V. biefe grunden fich auf einen Bertrag. ebd. S. 1. wer Gefinde miethen tonne. ebd. S. 2.4. mas baben zu beobachten fen. ebb. §. 11. mer fich als Gefinde vermiethen tonne, und mas baben zu beobachten. ebb. S. 5=12. in die Stelle bes fchriftlichen Miethevertrages tritt Die Bebung und Unnehmung bes Diethsgeldes. ebb. §. 22. 23. Untritt des Dienstes. ebb. S. 42. Iqq. Pflichten des Gefindes im Dienst. ebb. §. 56.69. Pflichten bes Gefindes außer bemfelben. ebb. §. 70.81. Lohn und Roft bes Gefindes. ebb. S. 32, 39, 101, 105, 150, fqq. 161, fqq. Dauer ber Dienfts geit, ebb, S. 40. 41. Aufhebung bes Bertrags 1) burch ben Tod. ebd. §. 99 : 108. a) bes Gesindes; was in Ruchicht bes Lohns, Roftgelbes und ber Begrabniffosten baben Reche tens fen, ebb. §. 99. 100. B) der Berrichaft. ebb. §. 101-108. was in Ruckficht des Lohns, Roftgeldes und ber Livree das ben Rechtens. ebd. S. 101 = 105. insonderheit, wenn über bas Bermogen der herrschaft Concurs entstanden. ebend. §. 106, 108. 2) burch Auffundigung. ebb. §. 109. fqq. baben überhaupt und in Absicht ber Zeit Rechtens fen. ebb. S. 109 . 115. 3) burch Entlassung bes Gefindes. a) ohne Auffundigung. ebb. S. 116. 131. Grunde, aus welchen fie geschehen kann. ebd. b) zwar mit Aufkundigung, doch vor Ablauf der Dienstzeit. ebd. S. 140. sqq. Grunde, aus welchen fie geschehen tann. S. 140=143. rechtliche Rolgen einer ohne Grund geschehenen Entlassung. ebb. S. 160. 166. rechte liche Folgen, wenn fie mit Grunde geschehen. ebd. S. 150. 4) burch Berlaffung bes Dienstes vom Gefinde, und gwar a) ohne vorhergegangene Auffundigung, und in welchen Kallen sie statt habe, ebb. S. 132 = 139. B) mit vorhergegangener Auffündigung, jedoch vor Ablauf ber Dienstzeit. ebb. S. 144:149. mas wegen Lohns, Kostgeldes und der Livree in diesen Källen Rechtens sen. ebd. S. 151, 159. was wegen

einer ohne gesetlichen Grund geschehenen Berlaffung bes Dienftes Rechtens fen. ebb. §. 167. 168. Pflichten bes abziehenden Gefindes. ebb. §. 169. 170. von dem dem abziehenden Befinde zu ertheilenden Abschiede. ebd. S. 171-176. Forum bes Gefindes; bas Gefinde berer, welche ber academis fcben Gerichtsbarteit unterworfen find, gehort eben babin. Th. II. Lit. XII. S. 70. Parochie bes Gefindes. Eh. II. Tit. XI. S. 275. und Anh. S. 127. wo es aufzubieten fen. Th. II. Lit. I. S. 142. in wie fern das Gefinde ben Muswanderung ber herrschaft mit auswandern tonne. Th. II. Lit. XVII. S. 136. Lug. tuchtiges Gefinde kann fatt bes Unterthanen gur Dofearbeit gefdict werben, Eh. II. Eit.VII. S. 353. Bestrafung bes Gefindes, wenn es bie Rinder ber Berrichaft verführt. Th. II. Tit. XX. S. 995. 1028. fqq. in wie fern ber Pachter fur ben burch' fein Gefinde angerichtes ten Schaden hafte. Th. I. Tit. XXI. S. 442. 517. wer für Die Accifes und Bollverbrechen bes Befindes haften. Eh. II. Tit. XX. S. 292. fqq. vom Ausnehmen ber Baaren durch bas Gefinde. Eh. II. Tit. VIII. S. 554. fqq. Bermachtniffe an bas Gefinde. Eh. I. Sit. XII. S. 548. Iq. Strafe bes Gefindes, welches feine herrichaft ermordet. Eh. II. Eit. XX. S. 877. a) f. herrichaft, Ergieher und Ergieherin-Dausofficianten, Armen . Berpflegung, Abschied.

Gefindedienft, ber Unterthanen. Th. II. Tit, VII. S. 177. fgg. S. 185. fgg. baben finden die Borichriften von Berrichaften und Gefinde überhaupt Unwendung, in fo fern in Diefem Titel nicht Abweichungen festgeset find. ebb. §, 226. bieten bes Dienstes ber Unterthanentinder. ebb. §. 185. fqq. in welchen Kallen die Unterthanenkinder jum Gefindedienft nicht gezwungen werden konnen. ebd. §, 194, 203. Lohn und Roft fann nicht verandert werden. ebd. §. 204. Einschrantung. ebd. S. 205. Dauer ber Dienstzeit. ebd. S. 206. Competentia fori ben Streitigkeiten gwischen herrschaft und Unterthanen wegen des Rinderdienens, ebd. §. 224. 225. von ben Diensten ber Unterthanentinder, Die auf Roften ber herrschaft eine Runft oder ein Sandwerk erlernt haben. ebend. S. 177 - 180. Zuchtigungerecht ber herrschaften wegen Bernachläßigung ober Wiberfpenftigfeit im Gefindebienfte. ebb. S. 227. Igg. f. auch Erlaubnikichein, Dienstgeld,

Beurlaubte.

Gefindematler, muffen von der Obrigfeit bes Orts besteut und verpflichtet werben. Th. II. Lit. V. S. 13. ihre Pflichten. ebb. §. 14. Iqq. Civilfolgen und Strafe, went fie felbige nicht beobachten. ebb. §. 17. 19. 20. von ihrem Lohne. ebb. §. 21. Beftohlnes Gut, beffen Eigenthumer nicht ausfindig zu

machen ist, gehört dem Domino jurisdictionis cri-

minalis. Eb. II. Eit. XVII. §. 118.

Seftoblne Sachen, tonnen erft von bem zwenten redlichen Besitzer burch bie orbentliche Berjahrung erworben werben. Th. I. Tit. IX. §. 584. Lqq. boch erwirbt sie auch ber erste redliche Besitzer burch vierzigjährige Berjahrung. ebb. §. 648. Gefundheit, beren Gefährdung ift ein Grund zur Chescheis

bezundhett, beren Gefahrbung ist ein Grund zur Ehelweis bung. Th. II. Tit. I. S. 699. und 703. Polizens und Strafs gesetz zu deren Erhaltung. Th. II. Tit. XX. S. 691. sqq.

Getrante, hitige; follen in hurenhausern nicht verkauft werben. Th. II. Eit. XX. S. 1003. Deren Berfalfchung, wenn fie ber Gesundheit nachtheilig ift, wie fie zu bestrafen. ebb.

S. 722. fqq. f. auch Lebensmittel.

Setreide, von deffen Berpfandung. Th. I. Tit. XX. S. 333. fag. Bemahrleiftung ben Bertragen. Eh. I. Eit. V. S. 317. fie gehort mit jur Erfullung des Bertrages und ift ein Raturale aller laftigen Bertrage. ebb. 6.317. 318. Gie wird geleiftet 1) wegen fehlender Gigenfchaften überhaupt. ebb. §. 319=322. 2) wegen fehlender gewöhnlich vorausgefester Eigenschaften. ebb. S. 329, 332. 3) megen fehlenber vorbedungener Eigenschaften. ebb. S. 325:328. 4) megen ber Sache anklebender Lasten. ebb. S. 333,338. 5) wegen ber Unspruche eines Dritten. ebb. §. 323. 324. wie ben einem Inbegriffe von Sachen Die Gemahrleiftung gefchehe. ebd. S. 339 = 342. Beit, binnen welcher fie gefordert werden muß. ebb. 6. 343 = 345. in wie fern fie ben gewagten Bertragen geleiftet werbe. ebd. §. 346.348. - benm Rauf. Eh. I. Eit. XI. S. 135. fqq. I. benm außergerichtlis ch en. 1) megen der Unspruche eines Dritten. ebd. S. 136. in wie fern fie ftatt habe, wenn jemand Erbe besjenigen geworden ift, ber feine Sache ohne feine Genehmigung verfaufte. ebd. S. 140 : 142. Abcitation bes Bertaufers zu dem wegen der Eviction angestellten Prozesse. ebd. 6. 143,151. Leistungen des Bertaufers, wenn bem Raufer Die Sache gang entzogen worden. ebd. S. 153-163. Leistungen des Bertaufere, wenn dieg nur ben einem Theil, ober ben Pertis nengftuden ber vertauften Sache geschiehet. ebb. S. 164. fqq. a) wenn ber Raufer von bem Bertrage gurucktreten tann und will. ebd. §. 164.168. 3) wenn er es nicht fann ober nicht will, ebb. §. 169 = 174. 2) wegen der auf der Sache

baftenben Luften. ebb. 6. 1752 187: a) wenn ber Raufer zurucktreten kann ober will. ebb. 6. 188. b) wenn er es nicht fann ober nicht will. ebb. g. 189.191. 3) wegen fehlender Eigenschaften. ebb. S. 192 206. 4) wegen fehlender Quantitat. ebb. S. 207 = 214. II. benm gerichtlichen Rauf. ebb. S. 344. - ben Ceffionen, erftrect fich in ber Regel fowohl auf die Richtigkeit, als auf die Sicherheit, wenn ber volle Werth der Korderung von dem Cessionario dafür begablt worden. Th. I. Tit. XI. S. 420, 441. Ausnahme ben Onpothetenforderungen. ebb. C. 427. - ben Erbichafte. faufen, erftrecht fich nur auf bas Recht. ebd. §. 484: 486. - ben Schenfungen findet fie nur im Fall eines ausbrudlichen Berfprechens fatt. elb. f. 1083. - ben Dachtungen ber Landguter. Th. I. Tit. XXI. S. 418. fgg. ebd. S. 623.fq. - unter ben Intereffenten einer Gemeinschaft. Eh. I. Sit. XVII. S. 98. fqq. - unter ben Miterben. ebb. S. 126. benm legato optionis. Th. I. Eit. XII. §. 397. fqq.

Bewagte Geschäfte, fo heißen Berabrebungen, nach welchen eine gewisse Sache oder ein bestimmter Preis gegen die hoffnung eines kunftigen noch ungewissen Vortheile, ober gegen Ueberlassung fünftiger Bortheile, die nach dem natürlichen und gewohnlichen Laufe ber Dinge gwar ju erwarten, aber an fich noch unbestimmt find, versprochen ober gegeben wird. Th. I. Tit. XI. S. 527. I. Allgemeine Grundfate. ebd. S. 528, 545. von bem Unterschiede ber emtionis fpei et rei fperatae. ebb. §. 529. fqg. II. Berichiedene Urten ber gemagten Geschäfte. 1) Berficherungsvertrag. Th. II. Eit. VIII. Abschn. XIII. 2) Lotterie. Th. I. Sit. XI. 6. 547, 568. 3) Berfen bes Loofes. ebb. §. 569. fqq. 4) Spiel. ebd. S. 577. fqq. 5) Betten. ebd. S. 579. fqq. 6) Bertauf tunftiger Gachen. ebb. §. 582. fqq. 7) Untauf fortbauernber Praftationen. ebb. §. 595. fgg. 8) Ale tentheil. ebb. §. 602. fgg. 9) Leibrenten. ebb. §. 606. 10) Wittmens, Deprathes und Sterbecaffen. ebb. §. 651. fq. f. auch Bertrag, gewagte Bertrage. Bewahrfam ift bas phyfifche Bermogen, über eine Sache

Sewahrsam ist das physische Bermdgen, über eine Sache mit Ausschliegung anderer zu verfügen. Eh. I. Tit. VII. S. 1. sie wird Besit, sobald die Absicht hinzukommt, über die Sache für sich selbst zu verfügen. ebd. S. 3. Berlust der Gewahrsam und Folgen dieses Berlustes. ebd. S. 111. sag. Fortssehung der Gewahrsam wirkt nicht immer Fortsehung des Besitzes. ebd. S. 66. sag. S. 70. sa. S. 132. sag.

Sewalt ist erlaubt gegen Gewalt und jum Schute ber Freyheit und hauslichen Rechte. Eh. II. Lit. XX. §. 517. sqq. §. 525. sqq. sie wirkt kein Recht. Eh. I. Lit. IV. §. 31. sqq. auch keinen Besitz. Eh. I. Lit. VII. §. 97. 146. in wie fern sie zum Schutz der Gewahrsam und des Besitzes erlaubt sen. Eh. I. Lit. VII. §. 14. sqq. s. auch 3 wan g.

Gewehr, heimliches, ist verboten. Eh. II. Eit. XX. S. 746.

lqq. s. auch Waffen.

Gewehrgelber ber Militairchefs; ben beren Berpfanbung ift die Eintragung in das Spothekenbuch des Regiments erforderlich. Th. I. Sit. XI. S. 684. 694.

Gewerbe, welche in Ruckficht auf Brandschaden für gefähr-

lich ju achten find. Th. II. Lit. VIII. S. 2062.

Gewerbe, burgerliche, durfen Geiftliche nicht treiben.

Th. II. Tit. XI. §. 93.

Gewerkschaft ben Bergwerken, so heißen die Gesammteigenthamer, welche ihre Berglehne nicht selbst bauen oder verwalten. Th. II. Tit. XVI. S. 131.

Gewicht. Es wird vermuthet, daß das am Orte der Uebergabe übliche gemeint sen. Th. I. Lit. V. S. 256. dessen Falschung wird bestraft. Th. II. Lit. XX. S. 1442. sqq.

Gewinn, entgangener, f. Bortheil.

Sewinnungstoften, f. Roften.

Gewissenstrenheit wird gesichert durch Eh. II. Eit. XI. S. 30. sq. S. 40. sqq. S. 45. S. 55. S. 74. S. 171. S. 1279. Eh. II. Eit. XII. S. 10. 11. se kann durch keine Willensserklarung eingeschränkt werden. Eh. I. Eit. IV. S. 9.

Gewohnheiten, darauf ist ben Beurtheilung der Grundverfassung einer Corporation Rucksicht zu nehmen. Th. II.

Eit. VI. §. 33.

Gewohnheitsrechte und Observanzen gelten als Bestimmungen bessen, was die Gesetze unentschieden gelassen haben, bis zum Erfolge einer gesetzlichen Bestimmung. Einl. S. 4. sonst nur, in so fern sie den Provinzialgesetzen einverleibt worden. Einl. S. 3. Einstuß der Observanzen ben Bestimmung der Grenzen einer Purochie. Eh. II. Tit. XI. S. 242. sqg.

Gifte; von deren Bertauf. Eh. II. Sit. XX. S. 693. fqq.

Giftmifchung; beren Strafe. Th. II. Sit. XX. S. 856. Iqq. S. 1508.

Gilde, Raufmannsgilde; davon handelt Th. II. Lit.VIII. S. 479:487.

Giro, f. Indossament.

Glaubiger ift der, welcher eine Jahlung für seine eigne Reche nung zu forbern befugt ift. Eb. I. Sit. XVI. S. 29. er tann bas Patronatrecht, welches auf dem von ihm in Befchlag genommenen Gute haftet, nicht ausüben. Th. II. Dit. XI. S. 602. lag. Rechte ber Glaubiger auf bie Prabenben ihres Schuldners: ebd. & 1146. fq. Rechte ber Glaubiger gegen Die, welche ins Rlofter geben. : ebb. S. 1167. fq. Glaubie ger ber Chefrau, wie fie gultig jahlen tonnen. Th. II. Lit. I. S. 216, 219, 220, 233, fqq. f. Schulben. - bes Ehemannes, tonnen fich an feinen Diegbrauch von bem Bermogen ber Frau halten. ebd. S. 257. fqq. f. Schuld. Erbich afteglaubiger, Rechte berfelben mahrend ber le berlegungsfrift der Erben. Eh. I. Sit. IX. S. 386. fq. ihre Rechte gegen den Beneficialerben. ebd. S. 426. und 444. fgg. thre Rechte gegen ben Erben ohne Borbehalt. ebt, S. 418. lag. sie konnen wegen des Borbehalts eines bessern Käufers in die Stelle ihres Schuldners treten. Th. I. Tit. XI. S. 278. ihre Rechte gegen den Erbschaftstäufer. ebb. g. 463. fqq. ihre Rechte: ben geschloffenem Leibrentenvertrage. ebb. §. 640. hnpothekarische Glaubiger, beren Rechte und Pflichten, wenn bas verpfandete Gebaude verfallt. Th. I. Lit. VIII. §. 42.48. 50. fqq. Glaubiger ber Socies tat, wie jemand es. werde. Th. I. Tit. XVII. S. 231, fqq. übrigens f. ebd. S. 300. fqq. S. 307. fqq.

Glashütten, beren Anlegung muß mit Borwissen ber Lanbespolizen-Infang geschehen. Eh. I. Eit. VIII. §. 90.

Gloden, f. auch Gelaute, Sausgloden.

Guadengehalt, lebenswieriger, gebühret dem wegen Alters ober Krantheit abgehenden Pfarrer. Th. II. Tit. XI. S. 528. 559.

Snabenjahr der Pfarrwittwen und Kinder. Th. II. Tit. XI. S. 838. sqq. wie es gerechnet werde. ebd. S. 844. sq. Stolgebühren gehören in der Regel dazu nicht. ebd. S. 853. sqq. Pflichten derer, die es genießen, in Absicht dessen, der statt des Berstorbenen den Gottesdienst versieht, ebd. s. auch Sterbequartal. ben Canonicaten sindet es in der Regel nicht statt. ebd. S. 1157. sqq. s. Sterbejahr.

Gold und Silber; unter biefer Benennung wird bas ge-

prägte nicht begriffen. Th. I. Tit. II. S. 20.

Goldmacher, beren Bestrafung, wenn sie Betruger find. Eh. II. Sit. XX. §. 1402.

Golde und Silbermanufactur, von deren Sandlunges buchern. Eh. II. Eit. VIII. S. 584.

Sottesdienst, überhaupt; die Anordnung wegen bessem Form und Fener, so wie Beränderungen darin, können nur mit Genehmigung des Staats geschehen. Eh. II. Tit. XI. S. 46. sqq. vergl. S. 8. 9. 13=16. 1) häuslicher; ist fren, ebd. S. 7. nothwendige Einschränkung desselben. ebd. S. 8. sq. 2) Privatgottesdien st; dessen Unterschied vom desentlischen. ebd. S. 23=26. ist den bloß geduldeten Kirchengesellsschaften gestattet. ebd. S. 22. 3) defentlicher, dazu muß die Perrschaft das Gesinde anhalten. Th. II. Tit. V. S. 84. Störung desselben, wie sie zu bestrafen sen. Th. II. Tit. XX. S. 215.

Souverneurs und Souvernantinnen, gehören nicht ju bem Gefinde. Th. II. Eit. V. S. 187. fqq. f. Erzieher

und Erzieherinnen.

Grabståtte, Einfünfte bavon gehoren jum Rirchenvermogen. Eh. II. Lit. XI. S. 667. f. Rirchhof, Begrabnig.

Grabe ber Bermandtichaft, werden durch die Bahl ber Gebuuten bestimmt, vermittelft welcher zwen verwandte Personen sich auf einen gemeinschaftlichen Ursprung beziehen.

Th. I. Tit. I. S. 45. f. Bermandtschaft.

Graben, von beren Unterhaltung durch ben Nießbraucher. Eh. I. Sit. XXI. S. 135. von beren Unterhaltung durch ben Pachter. ebb. S. 440. deren Raumung gehört zu ben Gemeindearbeiten. Th. II. Sit. VII. S. 37. n. 2. f. auch Wafeferbaue und Borfluth.

Gränzen, wie sie zu bezeichnen sind. Th. I. Tit. XVII. §. 363=370. wie sie ausgemittelt werden sollen, wonn sie ungewiß geworden. ebd. §. 372. sqq. von deren Erneuerung. ebd. §. 383. sqq. von deren Berjährung. Th. I. Tit. IX. §. 660. sqq. vom Bau an der Gränze. Th. I. Tit. XVIII. §. 139. sqq.

Granzscheidungen, davon handelt der Fünfte Abschnift des Siebzehnten Litels des Ersten Theils. was daben zu beobachten sen. ebd. §. 362. sqq. vergl. Th. I. Lit. VIII. §. 149. sqq. wer für den Eigenthumer derselben zu halten. Th. I. Lit. VIII. §. 154. wem die Unterhaltung derselben obliege. ebd. §. 162. sqq.

Grangverradung, beren Strafe. Eh. H. Sit. XX. S. 1403. muß ber Bachter ben bem verpachteten Landgut nicht zugeben.

Th. I. Tit. XXI. S. 434,

Großaltern, von ihrer Concurrenz ben ber Wahl ber Les benbart ber Kinder. Th. II. Lit. XVIII. S. 332. von ihrer zur Berheprathung alternloser Kinder erforberlichen Einwils ligung. Th. II. Lit. I. S. 50. sqq. S. 57. Großjährigteitsertlarung, f. Venia actatis.

Großzehent, wird von allen Erzeugnissen ber Zehentpflichtigen Mecker und Wiesen, welche ber Salm trägt, entrichtet.
Th. II. Lit. XI. §.876. er ist immer gemeint, wenn ber
Zehent überhaupt ohne weitere Bestimmung hergebracht ist.
ebb. §. 875. übrigens s. von den Nechten und Pflichten des
Zehentberechtigten und Zehentpflichtigen. ebb. §. 877.889.

Grubenschulden, ben Bergwerten, mas in Ansehung ber Gewertschaften baben Rechtens fen. Th. II. Eit. XVI.

S. 292,295.

Grundbefiger, der zur Cultur ausgefesten Gater; er kann in der Regel über das Grundstück ohne Einwilligung des Grundherrn weder unter den Lebendigen, noch von Tobeswegen verfügen. Th. I. Tit. XXI. S. 629. ihm stehen bloß die Rugungen eines Zeitpächters zu. ebd. S. 630. seine Pflichten. ebd. S. 632. 633. er wird unter mehrern zum Besig berechtigten Erben vom Grundherrn gewählt. ebd. S. 635. was Rechtens sen, wenn der zum Grundbesig Berechtigte noch minderjährig ist. ebd. S. 637=640. 643. 645. übrigens s. den ganzen Vierten Abschnitt des Ein und zwanz zigsten Titels des Ersten Theils.

Grundeigenthumer, mas er für Rechte in Unsehung ber

Bergwerke habe. Th. II. Tit. XVI. S. 109.

Grundgerechtigfeiten; bavon barbelt ber 3men und awangigfte Titel bes Erften Theile. bie einem Grunds ftuct antlebende Befugnif, ben Eigenthumer eines anbern Grundstucks in ber frenen Ausubung feiner Eigenthumsrechte einzuschranten, beift Grundgerechtigfeit. ebb. S. 12. I. Sie wird burch Billenserflarungen einges raumt, auch durch Berjahrung erworben. ebd. §. 13. erstere muffen schriftlich geschehen. Th. I. Eit. V. S. 135. Erforderniffe ber lettern Erwerbungeart. Eb. I. Sit. XXII. S. 14. 24. ben einer von bem angeblich Berechtigten in dem belafteten Grundftuck gemachten neuen Unlage gilt die Bermuthung, daß ihm badurch eine Grundgerechtigfeit habe eingeraumt werden follen. ebb. §. 15. Grundgerechtigfeiten, bie ben Rugungsertrag bes belafteten Grundftucks ichmalern, und burch keine in die Augen fallende Rennzeichen angedeus tet werden, besonders Sutungs : und Solzungegerechtigkeis ten, muß ber Berechtigte in bas Sypothetenbuch bes belaftes ten Grundftucte eintragen laffen. ebb. S. 18. 19. und Unh. S. 58. nabere Bestimmungen in Abficht ber Beit, wenn die Eintragung geschehen muffe, und mas die Rolge von beren'

Unterlassung sen. ebb. S. 20,22. II. Umfang und Schrans ten ber Grundgerechtigfeiten überhaupt. ebend. S. 26. fqq. III. Pflichten bes Befigere bes belafteten Grundftucks, befonders megen Unterhale tung und Wiederherstellung der belafteten Sache. ebb. 6. 30.42. IV. Berluft und Aufhebung ber Grundgerechtigfeiten. ebb. g. 43,54. V. In wie fern fie burch Gemeinheitstheilungen geandert werden. Th. I. Sit. XVII. S. 352. fqq. Sit. XXII. S. 46. 48. S. 138. fqq. S. 158. fqq. VI. Arten von Grundge rechtigkeiten. 1) auf Gebaube. ebb. §. 55.62. 2) ben Begen und Fuffteigen, Biehtrieben, Durchfahrten. ebb. §. 63 = 79. 3) Dutungegerechtigkeit. ebb. S. 80-145. Roppelhatung. ebb. S. 135. fqq. 4) Schaferengerechtigfeit. ebb. §. 146, 186. 5) Daftunges recht. ebb. S. 187.196. 6) holzungegerechtigfeit. ebb. 6. 197. 239. 7) andere Arten von Grundges rechtigfeiten. ebb. §. 240,248.

Grundherr; von deffen Einwilligung in die Aufhebung der Sutungsgerechtigkeit. Th. I. Tit. XXII. S. 145. deffen Be-

fugniß zur Schaferengerechtigfeit. ebb. S. 146.

Grundftude; Rechte bes redlichen Befigers megen Benugung berfelben. Th. I. Tit. VII. S. 195. fqq. von dem Riegbrauche folder Grundstude, mit welchen teine Landwirthschaft vers bunden ift. Th. I. Tit. XXI. §. 170. fqq. f. auch Lands guter, Gebaube. muffen, wenn fie ale Gigenthum ber Societat angesehen werden sollen, auf berselben Ramen im Oppothekenbuche verschrieben werben. Th. I. Sit. XVII. S. 199. la. Grundstucke ber Frau; eingeschrankte Disposition bes Mannes darüber. Th. II. Tit. I. S. 232. lqq. vergl. S. 216. Recht des Mannes, fie ben ber Erbtheilung fur die von ben Erben der Krau bestimmte Tare anzunehmen. ebb. S. 570. fgg. - jum Erbichat gewidmete. ebd. §. 282. fq. mas ben ben Grundftucken ber Cheleute im Ralle ber Gutergemeinschaft Rechtens sen. ebb. §. 365. sqq. §. 377. sq. §. 386. sqq. §. 424. Iq. S. 648. was im Falle ber Chefcheibung. ebd. S. 753. 772. 788. fgg. S. 818. fg. Burgerliche Grunbftucke und Ackerwirthschaften sollen Goldaten ohne ausbruckliche Genehmigung bes Chefs nicht übergeben werden. Th. II. Tit. X. S. 27. Iq. und tonnen ohne Confens bes Chefs, wenn fie fie befigen, nicht veräufert oder verpfandet werden, ebb. §. 35. 37. welche Grundftude jum Kamilienfideicommig gewidmet werben tonnen. Th. II. Sit. IV. S. 48. Igg. Grundftude ber

Kinder konnen von dem niegbrauchenden Bater ohne vormunbschaftliche Genehmigung nicht veräußert ober belaftet werben. Eb. II. Lit. II. S. 171. fgg. S. 226. fg. von beren Collation. ebb. S. 333. fqg. in wie fern fie auf ben Untrag bes Bormundes zu theilen find. Eh. II. Sit. XVIII. S. 418. mas fonft megen ber Grundftucke ber Pflegebefohlnen ju beobachten fen. ebb. S. 528. fqq. S. 636. 732. ohne Einwils ligung bes Staats tonnen Rirchengefellschaften teine Grundftucke an fich bringen. Th. II. Tit. XI. S. 194. auch nicht veräußern, ebb. §. 219. fgg. §, 647. fgg. was in Unfehung ber von Grundftuden zu entrichtenden Parochiallaften Reche tens fen. ebd. S. 261. 265. Grundftude der Rirchen, Pfarren und Rufterenen, wo fie ben Gemeinheitstheilungen ansumeifen find. Th. I. Tit. XVII. S. 349. herrenlofe Grundftucke; Recht bes Staats barauf. Eh. II. Lit. XVI. Abschn. I. 1) ben folden, bie noch feinen Gigenthumer gehabt haben. ebd. S. 8-11. Privati, die das Eigenthum davon behaupten, muffen vier und vierzigiahrigen rubigen Befit, ober ben Befitsfand vom Jahr 1740 nachweisen. ebb. S. 9. 2) verlaffene Grundstucke. ebd. S. 12,15. wie ben beren Befignehmung vom Fiscus zu verfahren. ebb. §. 13. fgg. f. auch Immo-Bilien.

Grundverfassung ber Corporationen; besteht, in ben burch die Stiftungevertrage, Privilegien und nachher abge faften Schlusse bestimmten Rechten und Pflichten ber Gefellschaft und ihrer Mitglieder, und in ben megen Betriebes ber gemeinschaftlichen Ungelegenheiten getroffenen Einrichtungen. Th. II. Tit. VI. S. 26. 27. deren Menderung und Abs schaffung muß mit Genehmigung bes Staats geschehen, und hat nur in so weit fatt, als die Corporation felbst aufgehoben werden kann. ebb. S. 26. 29. von der Auslegung bunkeler und zweifelhafter Berfassungsgesetze. ebb. S. 32:36. f. Auslegung. Pflicht ber Mitglieder jur Beobachtung ber Grundverfassung. ebb. S. 37. 38. - ber geiftlichen Gefellschaften; mas zu beren Beranderung erfordert werde. Th. II. Tit. XI, §. 959.

Grundvertrag ber Corporationen; bestimmt die Berhaltnisse und Rechte berfelben. Th. II. Lit. VI. S. 26. fgg.

Guardian, gehört zu den Rlosterobern. Th. II. Tit. XI. S. 1058.

beffen Pflichten. ebb. S. 1066. fag.

Guter, abliche, welche folche find, bestimmen die Berfaffungen jeder Proving. Eh. II. Bit. IX. S. 38. in der Regel ift nur ber Abel ju beren Befite berechtigt. ebb. S. 37. von den denselben anklebenden Rechten. ebb. §. 41:50. von ihrem Besit durch Burgerliche. ebb. §. 51:71. dazu ist bes sondere landesherrliche Erlaubnis nothig. ebb. §. 51.

Gater, Bauerguter, f. Bauergater.

Gåtergemeinschaft, f. Gemeinschaft ber Guter.

Gutsbesiger; von ber Berpfandung ihrer Gutererzeugniffe.

Th. I. Tit. XX. S. 333.

Sutsherrschaft; beren allgemeine Pflichten. Th. II. Tit. VII. §. 122. sqq. §. 138. sqq. beren Pflichten in Ansehung ber Schulen und Schulmeister. Th. II. Tit. XII. §. 12. sqq. 27. sq. 34. sqq. beren Rechte in Ansehung ber Mediatstädte. Th. I. Tit. VIII. §. 167. sqq. beren Concurrenz ben Ernennung bes Schulzen. Th. II. Tit. VII. §. 47. sqq. beren Concurrenz ben Ernennung ber Schöppen. ebb. §. 73. sq. Die Gutscherrschaft muß von den in ihrer Cultur besindstichen bäuerlichen Grundstücken zum Baudienst mitwirken. ebb. §. 394. sie ist nicht schuldig, dienstbare unterthänige Grundstücke Soldaten zu übergeben. Th. II. Tit. X. §. 29. Einschräntung. §. 30. sqq. s. Unterthänigkeit, Unterthanen, Baueru.

Gutbunterthanen, f. Unterthanen.

Symnasien, f. Schulen.

## Ý,

Sausliche Gesellschaft; was darunter verstanden werde. Eh. I. Lit. I. S. 3. 4.

Baufer, f. Gebaude, Bohnhaus.

Pafen, Pflicht des Schiffers in Absicht des Einlaufens in selbigen. Th. II. Tit. VIII. §. 1491. 1493. 1498. 1505. wenn er für eingeschlossen zu achten sen, Th. I. Tit. IX. §. 219. s. auch Rothhafen.

Sagestolz, ist im gesetzlichen Sinne eine Mannsperson, die nach zurückgelegtem vierzigsten Jahre stirbt, ohne jemals verhenrathet gewesen zu senn. Eh. II. Lit. XIX. §. 19.31. wie ben Erossnung seines Lestaments zu verfahren sen. Eh. I.

Tit. XII. S. 235.

Sagestolzenrecht, besteht darin, daß das Bermögen der Mannsperson, welche ohne je verhenrathet gewesen zu sein, nach vollendetem vierzigsten Jahre ihres Alters stirbt, der Armencasse, ohne Rucksicht auf etwanige lettwillige Bersordnungen des Erblassers, zum Theil anheim fallt. Th. II. Tit. XIX. §. 19. 25. Bestimmung dieses Theils. ebd. §. 21. wie solcher auszumitteln. ebd. §. 22,24. auf welche Mannsperssonen das Pagestolzenrecht nicht anzuwenden sey. ebd. §. 26,31.

Salbgeschwister, von beren Succession. Th. II. Eit. III. S. 41.45. f. auch Geschwister.

Halme, Früchte auf bem Halme, s. Fructus in herbis. Handarbeiter, gedungene, davon siehe Th. I. Tit. XI. S. 895, 919. vertreten in der Regel nur grobes oder mäßiges Bersehen. ebb. S. 899. in wie fern sie einen andern substituiren können. ebd. S. 901, 904. was wegen der Zeit, wie lange die Handarbeit dauern soll, ingleichen ben Untersbrechung derselben, Aufhebung des mit den Handarbeitern geschlossen Bertrages, und sonst, zwischen ihnen und dem Dingenden Rechtens sen, davon s. S. 905. sq. S. 895, 898. Handbienste, ben Gemeinarbeiten; Th. II. Tit. VII. S. 39. sq. spannpflichtiger Unterthanen. ebb. S. 349. sq. übrigens s. S. 367. sq. in wie fern der Pächter dem

schaftsgebaude damit zu statten kommen muffe. Th.I. Tit. XXI.

S. 526. f. auch Dienste. Sandel; Recht ber Sandwerfer dazu. Eh. II. Tit. VIII. S. 263.

Berpachter benm Biederaufbau der abgebrannten Birth.

Iqq. Rechte der Apotheter. ebd. S. 456. fqq.

Handelsbillets sind Schuldscheine, welche ein Kaufmann über den Betrag der auf Zeit erkauften Waaren ausstellt. Eh. II. Tit. VIII. S. 1250. Wechselkraft erhalten sie nur durch besondere Gesetze. ebd. S. 1252. Form der Handelsbillets. ebd. S. 1254. 1255. von deren Indossament. ebd. S. 1299-1304. übrigens s. S. 1253. 1256. sqq.

Saudlangerdienfte muffen von den Unterthanen auch im Baudienfte übernommen werden. Eh. II. Sit. VII. §. 390, fqq.

Sandlungen; von Sandlungen und beren Rechten handelt Th. I. Tit. III. nur außere frene handlungen tonnen durch Gefete bestimmt merden. ebd. S. 2. von beren Burechnung überhaupt handelt ebd. S. 3=25. f. Folgen. Form ber Sandlungen, f. Form. nach welchen Gefegen fie ju beurtheilen find. Einl. S. 18,25. wer die Sandlung eines ans bern erzwingen will, muß ein befonderes Recht bagu haben. Th. I. Tit. III. S. 26. Riemand darf den andern hindern zu handeln, in fo fern ihm nicht die Befete bagu ein Recht ertheilen. ebd. §. 27. 28. 29. Unerlaubte Sandlungen tonnen, wenn die Sulfe des Staats ju fpat tommen murbe, auch burch eigenmachtige Gewalt gehindert werden. Einl. S. 85. dieß findet auch in Unsehung folder Sandlungen statt, woburch ber Sandelnde fich felbft vermittelft Berletung einer gefetlichen Pflicht schadet. Th. I. Bit. III. S. 27. 28. in fo fern die Sandlungen jugleich Willenserflarungen find, mer-

ben ihre rechtlichen Birfungen burch ben rechtsgultigen Bil-Ien bes Sandelnden bestimmt. ebd. S. 31. übrigens wird bie Birfung burch bas Gefet bestimmt. ebb. S. 32. ju welchen Sandlungen man burch Billenserflarungen ein Recht ober eine Berbindlichfeit übertommen tonne. Eh. I. Tit. IV. S. 5. fqq, non ben Bertragen über bie Sandlungen eines Dritten. Th. I. Tit. V. S. 40. Igg. in wie fern von Bertragen über Sandlungen ber Berechtigte auf feine Gefahr abgeben tonne. ebb. S. 408. fqq. Rechte aus Bertragen über Sandlungen gehen nicht auf die Erben, in fo fern zu ber Sandlung befondere Rahigfeiten oder Berhaltniffe erforderlich find. ebd. S. 416. von den Bertragen, wodurch Sandlungen gegen Sandlungen oder Sachen versprochen werden. Th. I. Tit. XI. Abichn. III. gerichtliche Sandlungen; wenn fie erforderlich find, und vor welchen Richter fie gehoren. Th. II. Tit. XVII. §. 52. fqq. §. 48. fqq. vor ben orbentlichen Richs ter gehoren fie besonders alsbann, wenn fie eine vorlaufige Untersuchung erfordern. ebb. §. 55. fag. heimlich unternommene Sandlungen, welche bafur ju halten find, und mas fie mirten. Th. I. Tit. VII. S. 98. fgg. aus Irrthum geleistete; in wie fern bafur Belohnung gefordert werden tonne. Eh. II. Bit. XVI. S. 196. fg. unerlaubte Sandlungen; von Rechten und Pflichten aus unerlaubten Sandlungen. Th. I. Tit. VI. badurch bekommt der Sanbelnde nur Berbindlichfeiten, aber feine Rechte. Th. I. Sit. III. 6.35. bazu fann Riemand durch Billenserflarungen verpflichtet ober berechtigt werben. Th. I. Tit. IV. S. 6. auch nicht zu beren Berbeimlichung, ebb. S. 8. Bertrage barüber. Th. I. Sit. V. S. 68. 69. f. Schaden, Befchadigung. - unmögliche Sandlungen; in wie fern aus einer Berpflichtung baju eine Berbindlichkeit erwachse. Eh. I. Tit. V. §. 51. fqq. Eh. T. Lit. IV. S. 131. Lit. V. S. 360, 384. S. 408. Igg. S. 416. fqg. Sit. XI. S. 879. fqg. unnite Dande lungen; von ben Bertragen barüber. Eh. I. Eit. V. §. 70. f. auch Bedingungen, unnuge. - unwillführliche Sandlungen; in wie fern deshalb Schadenersat gefordert werden konne. Th. I. Tit. VI. S. 39. Iq. von Beranlasfung unwillführlicher Schablicher Sandlungen. ebb. S. 56. fqg. legirte Sandlungen. Eh. I. Eit. XII. S. 387. übrigens f. Beit, Drt, Berbrechen, Rugen.

Sandlung (negotium) jum Nachlaffe gehörige, barf nicht versiegelt werden. Eh. II. Tit. XVIII. §. 368. fqq. wie fie ju inventiren fen. ebd. §. 385. fqq. wie sie ju verwalten, und was fonft baben zu beobachten fen, wenn fie zu bem Bermogen eines Pflegebefohlnen gehort. ebd. §. 605. fqq.

f. auch Raufmann.

Sandlungsbucher; von ihrer Beweiskraft. Th. II. Tit. VIII. S. 562. sqq. vergl. ebb. S. 686. 949. die der Backet, Brauer und anderer Personen, welche ein öffentliches Gewerbe treisben, ingleichen ber Kramer in Dörfern und Flecken, haben keine Beweiskraft. ebb. S. 591. Einschränkung. ebb. S. 592. sq. sq. Apotheker, kotterieunternehmer, Juden. Bersfälschung der Sandlungsbücher benm betrüglichen Bankerut verschärft die Strafe. Th. II. Tit. XX. S. 1455.

Sanblungsbiener und Lehrlinge, von beren Rechten und Pflichten. Th. II. Tit. VIII. §. 546. sqq. wenn sie in offenen Låden und Sewölben angestellt sind, werden sie als Bevollmächtigte ihres Prinzipals zu den daselbst vorfallenden gewöhnlichen Handlungen angesehen. ebd. §. 546. sqq. Aussnahme. ebd. §. 549. in wie fern ihnen außer dem Laden oder Gewölbe sicher gezahlt werden könne. ebd. §. 550. in wie fern ihr Prinzipal für ihre unerlaubten Handlungen hafte. ebd. §. 553.

Sandlungsgefellschaft, f. Gefellschaftsvertrag.

Sandlungefocietat.

Handlungsgesellschafter, dessen Diebstahl an seinem Gesellschafter. Eh. II. Lit. XX. §. 1131. f. auch Associé en commendite.

Sandlungspringipal, f. Fattor. Difponent.

Sandlungefocietat; baben finden die allgemeinen Borichriften von Gefellichaftevertragen, in fo fern fie nicht burch Th. II. Sit. VIII. S. 614. fqq. abgeandert worden, Anwen, bung. ebd. I. Form; in wie fern eine Errichtung und bffentliche Befanntmachung eines fcbriftlichen Contrafts bagu erforderlich fen. ebb. S. 615. 616. was ben ber Bekannts machung zu beobachten fen. ebb. §. 617:628. II. Rechte und Pflichten ber Mitglieder ber Gocietat. S. 629. 657. 577. fqq. 1) in Unfehung der Bentrage. ebd. §. 630. Igg. 2) in Ansehung bes Betriebes ber Geschäfte. ebb. §. 633. fqq. 3) in Unsehung der Rechnungslegung. ebd. §. 639. fqq. 4) ben ben Berhaltniffen gegen andere. ebd. §. 647. fqq. 5) megen Geminne und Berlufte. ebb. S. 653. fqq. III. Ausfcheibung einzelner Mitglieber. ebb. S. 658. fqq. IV. gangliche Aufhebung ber Societat. ebb. §. 677. Iqq. f. auch Gefellschaftsvertrag. Firma. Sant lungevorfteber ift ber, welcher vermoge Auftrage die jemanden eigenthumlich zustehende handlung verwaltet. Th. II. Tit. VIII. §. 497. f. auch Difponent. Faktor.

Profura.

Dandwerker; davon handelt Th. II. Tit. VIII. Abschn. III. in wie fern sie sich in Zünste aufnehmen lassen mussen. ebd. §. 179:181. wenn sie als Freymeister oder sonst ein besonst deres Privilegium vom Staate erhalten haben, mussen sie dessen Schranken ben Berlust ihres Rechts beobachten. ebd. §. 225. wenn sie als Gesinde in Dienste treten, können sie nur für ihre Perrschaft und deren Familie Arbeit verfertigen. ebd. §. 244. Einschränkung. §. 241. 242. gedungene; von ihren Rechten und Pslichten gegen die Dingenden. Th. I. Tit. XI. §. 920. sqq. von den Quittungen der Handwerker. Th. I. Tit. XVI. §. 148. von ihren Handlungsbüchern. Th. II. Tit. VIII. §. 591. sqq. übrigens s. Zunst. Zunstzwang. Landhandwerker. Weister. Weisterrecht. Gefellen. Lehrbursche. Privilegium.

Sandwertsdienst barf ber dienstpflichtige Unterthan nicht leisten. Eh. II. Sit. VII. §. 391. Iqq. vergl. §. 177. Iqq.

Sauptsache, f. Pertinengfinche.

Saupturheber des Berbrechens; Eh. II. Eit. XX. S. 65.

68. fgg.

Saus; mas zu einem in Pausch und Bogen verkauften Sause gehore. Th. I. Sit. XI. §. 88. in wie fern das Saus, in welchem jemand wohnt, seine Parochie bestimme. Th. II.

Tit. XI. §. 267. f. auch Gebaube.

hausdiebstahl ift ein folder, ber vom Gefinde und von ben Sausgenoffen an bemienigen, in beffen Lohn und Brodte fie ftehen, oder an beffen Sausgenoffen verübt wird. Th. II. Dit. XX. S. 1137. er ift entweder ein fleiner; biefen barf der Richter von Umtswegen nicht untersuchen und bestrafen. ebd. g. 1137. wie er zu bestrafen fen, wenn er vom Sausvater gerngt wird. ebd. S. 1139. oder ein großer; wieberfelbe zu beftrafen fen. ebb. S. 1140. er ift ein Grund, das Gefinde des Dienstes sofort zu entlassen. ebd. g. 1138. Sausfrau, ift die Benennung einer Chefrau gur linten Sand. Th. II. Lit. I. S. 862. I. von deren Rechten und Pflichten in Beziehung auf ihre Person. ebend. S. 863 : 873. fie tritt weber in Die Familie bes Mannes, noch barf fie fich beffen Namens, Titels und Wapens bedienen. ebd. S. 864.866. sie wird aber der Gerichtsbarteit des Mannes unterworfen. ebd. S. 867. II. von ihren

Rechten und Berbindlichfeiten in Ansehung bes

Bermogens. ebd. S. 874. fqq. ber Mann fann auf ben Riefibrauch ihres Bermogens niemals Unfpruch machen. ebd. S. 876. 879. fgg. als Bormund kann er es aber verwalten. Eb. II. Sit. XVIII. S. 43 : 45. in wie fern ber Mann ihr gultige Geschenke machen tonne. ebb. S. 884. fqg. von ihren Burgichaften. ebd. S. 892. 893. III. mas in Unfebung ibrer ben Trennung der Che Rechtens fen. ebd. 6. 894. fqq. 1) durch ben Tob. ebb. §. 894. fqq. a) Begrabnig und Trauer. ebd. S. 894. 895. b) Erbfolge. ebd. S. 896. fgg. an ihrem Rachlaft tann ber überlebende Dann fich tein Erbrecht anmaßen, ebb. §. 896. 2) durch richterlichen Ausspruch. ebd. S. 919. lgg. besonders wenn die Che gur linken Sand wegen Berbefferung der Bermogensumftande eines oder bes andern Theile auf beffen Unsuchen getrennt wird. ebb. §. 924. lag. in Absicht der Chefcheidungestrafen. ebd. §. 934. lag.

Dausofficianten, find folche Perfonen, benen nur ein bestimmtes Geschaft in der Saushaltung oder Wirthschaft, oder die Aufficht über einen gewissen Theil berfelben überstragen wird. Th. II. Eit. V. §. 177. ber mit ihnen errichs tete Contraft muß schriftlich abgefaßt werben, fonft ift et ungultig, wenn auch Diethegeld gegeben und angenommen worden, ebb. 6. 177. 178. welche Rechte demohngeachtet aus bem mundlichen Bertrage entfpringen. ebd. S. 179:181. ihre Rechte und Pflichten. ebb. S. 182: 186. von ihrer Entlaffung. ebd. S. 185. von den Vermachtnissen an sie. Th. I. Tit. XII.

. 548, fq.

Sausrath, barunter werben alle bewegliche Sachen, welche in einer Wohnung oder einem andern Aufenthalt zum ge= meinen Dienft ber Einwohner bestimmt find, verstanden. Th. I. Tit. II. S. 16. Recht bes überlebenden Chegatten barauf. Th. II. Tit. I. S. 629. im Fall ber ehelichen Gutergemeinschaft. ebd. S. 649. Igg.

Dausrecht; Berlegung beffelben, wie ber Beeintrachtigte bas ben zu verfahren habe, und wie fie zu bestrafen fen. Th. II.

Elt. XX. S. 525 : 532. ebd. S. 1493.

Saustrunt; davon fiebe Th. I. Tit. XXIII. S. 61.fq. S. 93. Igg. Die Berechtigfeit baju wird nicht vermuthet. ebb. §. 61. Nechte in Ansehung besselben, ebd. §, 63. 93. Einschr. ebd. S. 94. in wie fern die Pfarrer und andere Kirchenbediente dazu berechtigt find. Th. II. Tit. XI. §. 821.

Sausmirth; in wie fern derfelbe fur den von feinen Dieths: leuten durch nachläßiges und unvorsichtiges Umgehen mit Reuer, burch Auswerfen und Ausgießen, oder durch verabfaumte Berichliefung bes Saufes verurfachten Schaden hafte.

Th. I. Tit. VI. S. 66. fqq.

Daus, und Stubenwirthin, beren Pflicht megen Unzeige ber Schwangerschaft der ben ihnen befindlichen ledigen Beibe. personen. Eh. II. Eit. XX. S. 919. Sqq. vergl. ebb. S. 982. Sq. Haveren, davon handelt Th. II. Tit. VIII. S. 1766. fqq. S. 2103. Sie wird eingetheilt I. in die ordinaire oder fleine Saveren. ebd. S. 1774, 1784. Dies find Die Ungelber und andere Musgaben, welche jum gemeinen Beften bes Schiffs und feiner Ladung vermendet werben muffen, um die Schifffahrt und Reife zu beforbern. ebd. §. 1774. mas baju gehore, und wie folche von ben Intereffenten gu tragen fen. ebb. S. 1778. fqq. 1784. fqq. II. in Die große oder extraordinaire haveren. ebd. §. 1785, 1899. bafür ift alles ju achten, mas ben vorhandener Gefahr bes Schiffs und der Ladung jur Abmendung oder Berminderung berfelben aufgeopfert ober verwendet wird. ebd. 6. 1785. was dahin überhaupt gehore. ebd. S. 1786. vorzüglichste Kalle, welche zur Saveren gehoren. ebd. §. 1796:1839. f. Gees wurf, Strandung, Schiff, Nothhafen. wo die Sas verenrechnung anzulegen. ebb. §. 1840, 1846. wie ber Schade zu bestimmen und auszumitteln sen. ebd. S. 1847, 1866. Rest. fegung des Bentrages. ebd. S. 1867. 1899. III. in Die Particulairhaveren. ebd. S. 1900. lgg. bafur werden alle, weber jur großen, noch jur fleinen Saveren gehorende Schaben und Roften gerechnet, welche ben Gelegenheit ber Schifffahrt bas Schiff ober beffen Ladung treffen. ebd. §. 1900. Dagard fpiele, welche babin besonders zu rechnen. Th. II.

Pagardspiele, welche dahin besonders zu rechnen. Eh. II. Sit. XX. §. 1299. und 1302. sie find verboten. ebd. §. 1298. wie die Spieler und Gastwirthe, desgleichen die Unternehmer öffentlicher Zusammenkunfte, wenn sie verbotene Hazard.

fpiele bulben, zu bestrafen find. ebd. §. 1300 - 1307.

Debammen, deren Pflichten und Vergehungen. Eh. II. Tit. XX. §. 505. lqq. 715. lqq. muffen, ben der ebd. §. 711. bestimmten Strafe, zu Treibung ihres Gewerbes Genehmis gung des Staats haben. ebd. §. 710. ihre Pflichten. ebd. §. 712. lqq. 505. lqq. besonders ben unehelich Geschwans gerten. ebd. §. 907. lqq. §. 924. lqq. f. auch Geburts helfer und Geburts helferinnen.

heerden, von deren Pfandung. Eh. I. Sit. XIV. §. 429.

441. fqq.

Sebungen, jahrliche, vermachte; wie fie zu entrichten find. Th. I. Sit. XII. S. 302, 304.

Seden, als lebendige Zaune, wann und wie fie angulegen und zu benugen find. Th. I. Eit. VIII. §. 173.

Seergefolge, gehört nicht zum Soldatenstand. Eh. II. Eit. X. S. 60. von bem Range und Foro ber bazu gehörigen Per-

fonen. ebd. S. 61.63.

Deergerathe, davon siehe Th. II. Lit. I. §. 502. sqq. bis 539. Deergerathe verlaßt nur eine Person mannlichen Geschlechts dem nachsten Anverwandten von maunlicher Seite und mannlichem Geschlechte. ebb. §. 503. was dazu gehöre. ebb. §. 523. 524. fatholische Seistliche und protestantische Prediger, die in wirklichem Airchenamte stehen, nehmen und verlassen kein Deergerathe. ebb. §. 506. auch Canonici nicht. Th. II. Tit. XI. §. 1141. wohl aber geistliche Ritter. Th. II. Tit. I. §. 507. Tit. XI. §. 1215.

Sehler, ben Diebstählen; bessen Strafe. Th. II. Ett. XX.

**§.** 1218. fqq.

Benrath, bagu tonnen bie Rinder von den Meltern nicht gegwungen werden. Th. II. Tit. II. S. 119. f. auch Confen 8. in wie fern bie Guteunterthanen dazu der Einwilligung ber Berrichaft bedürfen. Eh. II. Tit. VII. S. 161 : 170. vergl. S. 516. fqg. auswartige Degrath; bagu tann die Erlaubnig ben Frauenspersonen nicht versagt werden. Th. II. Eit. XVII. S. 134. Seprath der Militairpersonen. Eb. II. Tit. I. S. 34. La. f. Militairpersonen. in wie fern das Befinde deswegen vom Miethscontraft abgeben tonne. Th. II. Tit. V. S. 54, Iq. S. 146. burch die henrath einer im Waisenhause erzogenen Frauensperson gehet bas Erbrecht besselben verloren. Th. II. Lit. XIX. S. 58. f. auch Che. Benrath, zwente; bas ben obliegende Pflicht ju Sicherstellung des Bermogens ber Rinder aus der ersten Che. Th. II. Lit. II. S. 187. 188. poena secundarum nuptiarum. Th. II. Lit. I. **§.** 472. fq.

Berrentofe Sachen, f. Cachen, Regalien.

Derrschaft, von deren Rechten und Verbindlichkeiten gegen das Gesinde. Eh. II. Lit. V. von Miethung des Gesindes. ebd. S. 2. sqq. von Schließung des Miethscontrakts. ebd. S. 22. sqq. was Rechtens sen, wenn sich ein Dienstbote ben mehrern herrschaften vermiethet hat. ebd. S. 27:31. was Rechtens sen, wenn die herrschaft das Gesinde nicht annehmen will. ebd. S. 47:50. welche Dienste herrschaften vom Gesinde verlangen konnen. ebd. S. 57. sqq. Rechte der herrschaften in Absicht des Schadensersakes von dem Gesinde. ebd. S. 65:69. Pflichten der herrschaften in Absicht des

Lohns, ber Roft, Aleibung und ber Dienfte bes Gefinbes. ebd. S. 82:85. 37. 99:108. befonders wenn ber Dienftbote frant wird. ebd. S. 86. lag. in wie fern herrschaften bem Dritten fur die Sandlungen bes Gefindes haften. Th. I. Dit. VI. S. 60. fqg. ubrigens f. Gefinde, Lohn, Roft, Sausofficianten, Ergieber und Ergieberinnen, Gutsherrschaften.

heuer, des Schiffsvolts. Th. II. Tit. VIII. S. 1536. fqq. Arrest auf die Beuer. ebb. S. 1418. ben Rindern des ben Bertheibigung bes Schiffes getobteten ober vermundeten Schiffmannes gebühret boppelte heuer und fann in Rech-

nung gebracht merden. ebb. §. 1565. 1566. 1838.

Seufdredenfrag, Remission vom Pachtzinse deshalb. Th. I.

Eit. XXI. §. 500, fqq.

hirten, Dorfhirte; beffen Berforgung gehort ju ben Gemeindepflichten. Eh. II. Eit. VII. §. 37. Mr. 5. ihre Beftrafung, wenn fie fich vorschriftswidrig mit Curen abgeben. 26. II. Tit. XX. §. 706. fqq.

Sochbootemann, beffen Beuer. Eh. II. Sit. VIII. S. 1539. beffen Zuziehung benm Schifferath. ebb. S. 1464. deffen befondere Pflichten in Ansehung des Takelwerks. ebd. §. 1598.

hochverrath, ift bas Unternehmen eines Unterthans, wels ches auf eine gewaltsame Ummaljung ber Staatsverfassung, ober gegen bas Leben, ober die Frenheit feines Oberhaupts abzielt. Th. II. Tit. XX. S. 92. Deffen Bestrafung sowohl an den Urhebern und Theilnehmern als Mitwiffern. ebb. S. 93:97. 99. Pflichten ber Aeltern, Rinder und Chegatten jur Entbeckung bes hochverrathe. ebd. g. 98. ift ein Enterbungegrund. Th. II. Lit. II. S. 399.506.

Dochzeitgeschente gehoren benden Cheleuten gemeinschafts lich. Th. II. Tit. I. S. 172. 754. fgg.

Dochzeitkoften; wer fie zu tragen habe. Th. II. Tit. I. S. 171. 777. geistliche, was daben Rechtens sen. S. 1191. 1195. fqq. 1206. fqq.

Dofebienste; davon handelt Th. II. Tit. VII. Abschn. VI. 8.308. lqq. f. Dienfte ber Guteunterthanen. Unfagung. Doffnung; Unterschied zwischen bem Rauf einer hoffnung

und einer gehofften Sache. Th. I. Sit. XI. S. 529. fqq. Dolg; in wie fern es dem Niegbraucher gebore. Th. I. Tit. XXI.

§. 32. fqq. §. 145. fqq.

Solzfällen, f. Fallen.

holzflößen; davon f. Th. II. Tit. XV. S. 42. fg. S. 49. S. 60. f. auch Blogungerecht.

Holzschläge; in wie fern ber Chemann einer pflegebefohlenen Chefrau bazu befugt fen. Th. II. Tit. XVIII. §. 744.

Holzungsgerechtigkeit; in wie fern diefelbe eine Bermusthung für das Eigenthum des Waldes bewirkt. Th. I. Tit. XXII. S. 197. 198. und Anh. S. 61. Schranken derfelben. ebend. S. 201. sq. was Rechtens sep, wenn das Holz im Walde für die Bedürfnisse des Holzungsberechtigten und des Eigenthümers desselben unzureichend ist. ebd. S. 226. sq. die Holzungsgerechtigkeit muß in das Hypothekenbuch des bestästeten Grundstücks eingetragen werden. ebd. S. 18. 19. Holzungsgerechtigkeit der Dorfgemeinen. Th. II. Tit. VII. S. 28. Th. I. Tit. XXII. S. 211. sq. übrigens s. Bauholz, Baume, Waldungen.

Holzvermuftung; mas bafür zu achten, und wie fie zu bes
ftrafen sen. Th. I. Sit. VIII. S. 84. sqq. beren Ersat burch
ben Rießbraucher. Th. I. Sit. XXI. S. 137. Pflichten ber Allodials gegen die Lehnserben in Ansehung berselben. Th. I.

Eit. XVIII. §. 564. fqq.

Holzwaaren; von deren Berpfandung. Th. I. Lit. XX.

§. 356. fqq.

Honorarium; in wie fern es Mandatarii fordern konnen. Th. I. Sit. XIII. S. 74. sqq. Honorarium des Bormundes. Th. II. Sit. XVIII. S. 262-274. Honorarium des Bormundes, des, dessen Berlust. ebd. S. 938.

Honorifica jura, f. Chrencechte.

Hofpitaler, von deren Stiftung. Th. II. Tit. XIX. §. 32.

Buttenfachen, f. Bergwertsfachen.

Duttenwerke, zu beren Anlegung ist die Erlaubnis des vorgesetzen Bergamts nothig. Th. II. Tit. XVI. S. 85. was sonst ben der Anlegung derselben zu beobachten, und wenn sie statt finde. ebd. S. 86, 94. Einkunste, Rechte und Pflichten der Huttenwerke. ebd. S. 472. sqq.

Dutungen, Bergiftung derfelben, wie fie zu bestrafen fen.

Th. II. Tit. XX. S. 1508.

Hutungsgerechtigkeit auf eines andern Grundstück muß so ausgeübt werden, daß der Eigenthümer weder an der Substanz der Sache Schaden leide, noch an der nach Landessart gewöhnlichen Cultur gehindert werde. Th. I. Tit. XXII. S. 80. und Anh. S. 59. vergl. S. 81. 82. 115. 116. es wird niemals vermuthet, daß jemand dem Andern die Hutungssgerechtigkeit, mit Ausschluß seines eigenen Biehes, habe eine räumen wollen. ebd. S. 89. die Hutungsgerechtigkeit muß in

bas Snpothekenbuch bes belafteten Grundftucks eingetragen werden. ebd. S. 18. 19. Pflichten des Sutungsberechtigten gu Berhutung bes Schabens, ber burch bas Bieh angerichtet werden konnte. ebd. §. 83.88. mas Rechtens fen, wenn die Ungahl des vorzutreibenden Biebes nicht bestimmt ift. ebd. S. 90. fqq. wenn die Anzahl bestimmt ift. ebd. S. 102: 106. wenn bie Urt bes Biebes nicht bestimmt ift. ebb. S. 99. 100. wenn fie bestimmt ift. ebd. S. 101.' Beit und Dauer ber Sutung. ebb. §. 107:118. und Unh. §. 60. mas ben Ginhegung ber Sutungsplate Rechtens fen. ebb. 6. 119. lag. Ordnung ber hutung. ebb. §. 128. faq.

bunde, Pflicht in Unsehung derfelben. Eh. II. Eit. XX. S. 754. 755. besonders ben Pfandungen. Eh. I. Sit. XIV. 5.423. in Beziehung auf die Jagdgerechtigkeit. Th. I. Tit. IX. S. 130, 134, 135, 143, Th. II. Tit. XVI. S. 64, fqq.

huren, von ihren Unspruchen auf den Schwangerer. Th. II. Tit. I. S. 1037. fq. Aufnahme berfelben in die hurenbaufer. Th. II. Tit. XX. §. 999. 1004. 1005. 1007. Bon Berpfies gung ihrer Rinder. Th. II. Sit. XX. S. 1012. ihre Strafe, wenn fie die venerischen Rrantheiten, womit fie behaftet find, verschweigen. ebb. S. 1015. ihre Strafe, wenn fie, ohne in hurenhaufer aufgenommen ju fenn, von ber hureren ein Gewerbe machen. ebb. §. 1023. 1024. 1025. von ihrem Muss tritt aus ben hurenhaufern. ebb. S. 1020.

hurenhaufer, Aufficht daraber. Eb. II. Eit. XX. §. 999. fgg. hurenwirth und hurenwirthin, ihre Aflichten. Eh. II. Dit. XX. S. 1000. fqq. besonders ben Aufnahme ber Suren. ebb. S. 1004-1007. wenn bie huren fich schwanger befinden. ebb. S. 1008. wenn die huren von venerischen Rrantheiten angesteckt sind. ebd. S. 1013. Iqq. wenn in ihren hurenhaus fern Schlagerenen, Diebstahle und andere Berbrechen vorfallen. ebd. S. 1017. sqq. wenn die huren aus ihren hurenwirthschaften austreten wollen. ebb. S. 1020. fqq.

Sureren, gemeine, mit welchen Ginschrantungen fie gebul-

bet werde. Th. II. Tit. XX. S. 999. fag.

On pothet, ift ein auf eine unbewegliche Sache in bas Ons pothekenbuch eingetragenes bingliches Recht jur Sicherheit bes Glaubigers. Th. I. Tit. XX. S. 8. 9. 411. generalis. Th. I. Lit. XX. S. 1. Iqq. specialis. S. 390, Iqq. qe fesliche Onpothet 1) erlangt erft burch die Gintragung bie Eigenschaft eines binglichen Rechts. ebb. §. 412. 2) bis babin wirft fie nur eine fcbleunigere Erecution auf Immobifien und einen Titel jur Erlangung bes binglichen Rechts. ebb. §. 413. 2.10. 400. 3) in wie fern fie Prioritat wirte. f. Concurs. 4) ber Pflegebefohlnen im Bermögen des Bormundes. Eh. II. Lit. XVIII. §. 595. sqq. übrigens f.

Sprothetenbuch, Sprothetenrecht.

Spothetenbuch ift judex rei fitae in ber Regel gu führen befugt. Th. I. Dit. XX. S. 397. 398. Rothwendigkeit, ben Titel bes Eigenthums babin einzutragen. Th. I. Tit. X. S. 6. lq. Th. I. Tit. XX. S. 392. was bem Bertaufer bas ben obliege. Th. I. Tit. XI. S. 125, 126. Pertinenzstucke erhalten tein besonderes Folium. Th. I. Tit. XX. §. 394. Gerechtigkeiten, Die auch ohne ben Befit eines Grundftucks ausgeubt werden tonnen, muffen in befondere Tabellen eingetragen merben. ebb. §. 395. Rur ber, beffen bingliches Recht in das Onvothekenbuch eingetragen ift, kann in Unfehung bes britten redlich Sanbelnben als berechtigt angefes ben werden. Eh. I. Bit. X. S. 6. fqq. mit der Unwissenheit einer dahin eingetragenen Berfügung tann fich niemand ente schuldigen. Th. I. Tit. IV. §. 19. Entfagungen des Rechts aus ber Berjahrung ben Grundstuden muffen eingetragen merben. Th. I. Lit. IX. S. 565. 566. Desgleichen die Eigenschaft bes vorbehaltenen Bermogens ber Chefrau. Th. II. Th. I. S. 216. Die Rrau fann ihre Illata auf des Mannes Grundftuce eintragen laffen. ebb. S. 254. von Eintragung ber Gutergemeinschaft. ebb. S. 365. Lag. S. 374. lag. von Gintragung ausgeschloffener und aufgehobener Gutergemeinschaft. ebb. S. 374. fq. 424. von Eintragung der Qualitat des Erbschates. ebb. S. 283. fq. Wirtungen eines in bas Sypothefenbuch eingetragenen Pacht. oder Diethevertrages. Eh. I. Tit. XXI. S. 356. Nachtheil, wenn der Rieffbraucher sein Recht nicht hat eintragen laffen. ebb. S. 73. welche Servituten ins Sys pothekenbuch eingetragen werben muffen. Th. I. Tit. XXII. S. 18. fag. S. 147. bas bingliche Borfauferecht muß ins Oppothekenbuch eingetragen werden. Th. I. Tit, XX. S. 570. La. besgleichen auch die Qualitat bes Befigers, baf er bas Grunde ftuck nur als Beneficialerbe erworben babe. Th. I. Tit. IX. S. 448. ferner die Lehnbeigenschaft, Th. I. Tit, XVIII, S. 84, fg. und Lehnspertinenzien. ebd. S. 528. fq. Rechte, welche aus ber Eintragung ber Berfügungen über bas Lehn entspringen. ebd. 6.290. fgg. auch die Lehnsschulden find ins Oppothekenbuch einzutragen. ebb. S. 323. in wie fern Bertrage und andere Sandlungen, wodurch das gehn belaftet wird. ebd. §. 327. fqq. Recht der Allodialerben, ihre Forderungen an das Lehn in dem Onpothetenbuche vermerten zu laffen. ebd. g. 601. bas Rabere recht, in so fern es sich auf Familienverträge gründet, muß binnen bren Jahren nach Publikation des neuen Gesehuches eingetrageu werden. Th. II. Tit. IV. S. 229. von der Einstragung auf die Grundstücke der Cassenbedienten. Th. II. Tit. XIV. S. 48. sqq. Loschung der Sppotheken. Th. I. Tit. XX. S. 520. sqq. s. Edschung der Sppotheken.

Dypothetenforderungen und Schulden; davon siehe überhaupt Th. I. Tit. XX. §. 390. sqq. daben wird die Sicherheit von dem Cedenten in der Regel nicht vertreten. Th. I. Tit. XI. §. 427. wann der Einwand der nicht gesgebenen Valuta ben benfelben wegfalle. ebd. §. 738. sq. Dypothetenschniben, welche auf der vermachten Sache haften, muß der Legatarius übernehmen. Th. I. Tit. XII. §. 326. Ausn. §. 327. in wie fern die Zinsen der Oppothetenschulden vom Pächter abgetragen werden mussen. Th. I. Tit. XXI. §. 414. Oppothetenschulden der Gutsunterthanen. Th. II. Tit. VII. §. 248. sqq. Berhältnig der Oppothetengläubiger gegen den Fiscus. Th. II. Tit. XIV. §. 48. sqq.

Hypothetenrecht, davon handelt Th. I. Tit. XX. S. 390. 1qq. und Anh. S. 52. Es. kann nur auf Grundstücke und Gerechtigkeiten, die den Grundstücken gleich geachtet werden, und welche in die defentlichen Hypothekenbucher eingetragen find, erworben werden. ebd. S. 390. 391. Hypothekenrecht

auf Bergwerte. Th. II. Tit. XVI. S. 328. fqq.

J.

Jager; ihre Pflicht in Ansehung bes Schiefgewehrs. Eb. II.

Eit. XX. §. 741. 743. fqq.

Jagd; davon handelt Th. I. Tit. IX. §. 127. sqq. von der Jagd als Regal. Th. II. Lit. XVI. Abschn. III. hohe, mittlere und niedere Jagd. ebd. §. 37. sqq. Einschränkungen der Jagdgerechtigkeit. ebd. §. 45. sqq. §. 58. sqq. von jagdbaren Thieren. Th. II. Tit. XVI. §. 31. sqq. Basserthiere und Amphibien gehören zur Jagd, wenn der Fang durch Schiefgewehr, Fallen oder Schlageisen geschiehet. Th. I. Tit. IX. §. 171. der Fang der Fischottern und Biber geschört allemal zur Jagd. ebd. §. 172. in wie fern die Basservögel. ebd. §. 173. 174. Roppeljagd; Rechte in Ansehung derselben. ebd. §. 165. sqq. Rlopfs und Treibesjagd; kann ohne Erlaubnis dessen, welchem die hohe Jagd zustehet, nicht ausgeübt werden. ebd. §. 169. Mitjagd; wie und durch wen sie ausgeübt werde. ebd. §. 159. sqq. s. auch Thiere, Thierfang, Wild.

Jagbfolge; Rechte und Berbindlichkeiten, welche damit verbunden find. Th. I. Tit. IX. §. 130. fqq.

Jagdeontravention, deren Bestrafung. Th. II. Tit. XX.

S. 315. fqq. f. auch Wildbieb.

Jagdgerechtigkeit; ist das Recht, jagdbare milde Thiere aufzusuchen und sich zuzueignen. Eh. II. Tit. XVI. §. 30. gehört zu ben niedern Regalien, und kann von Privätpersonen nur so, wie Regalien überhaupt, erworben und ausgeübt werben. ebb. §. 39. vergl. Th. I. Tit. IX. §. 127. sie ist ein Borrecht des Abels. Th. II. Tit. IX. §. 41. unter der den Rittergütern gewöhnlich bengelegten Jagdgerechtigkeit wird in der Regel die niedere Jagd verstanden. Th. II. Tit. XVI. §. 40. desgleichen, wenn jemand nur mit der Jagd überhaupt beliehen ist. ebd. §. 41. wann und wie sie auszuüben. ebd. §. 45. sqq. §. 58. sqq. in welchen Fällen Wild auch ohne Jagdgerechtigkeit gefangen oder getöbtet werden könne. Th. I. Tit. IX. §. 149. sqq. von der Jagdgerechtigkeit auf fremden Revieren. ebd. §. 158. sqq. Th. I. Th. XXII. §. 248. sq. Hunde.

Jagdhunde, f. Hunde.

Jagdnete, f. Rete.

Jagdregal; davon handelt Th. II. Tit. XVI. Abschn. II. abrigens f. Jagd, Jagdgerechtigkeit.

Jahr, s. Schaltjahr.

Jahr und Lag, barunter wird Ein Jahr und brenfig Lage verstanden. Eh. I. Eit. III. §. 49.

Jahrmartte, f. Meffen und Jahrmartte.

Ignorantia juris, f. Unwissenheit.

Illata, f. Chefrau, deren Eingebrachtes.

Immatriculation vertritt die Stelle der Eventualbelehnung ben Präbenden. Th. II. Eit. XI. §. 1232.

Immobiliarvermögen, f. Sachen, unbewegliche.
Immobilien.

Im mobilien können Gemeinen und Corporationen ohne Genehmigung der vorgesetzten Behörde weder an sich bringen, noch veräußern und verpfänden. Th. II. Tit. VI. S. 83. sqq. S. 153. 157. können von Gemeinen ohne Genehmigung der Herrschaft nicht auf eine lästige Weise erworben, veräußert, verschuldet oder belastet werden. Th. II. Tit. VII. S. 33, 36. Rechte der Gutsunterthanen darauf. ebd. S. 246. sqq. S. 298. sqq. deren Ermisson daraus. ebd. S. 287. sqq. s. auch Bauergüter, Grundstücke.

Impubes; deffen Berehelichung. Eh. II. Eit. I. S. 37. S. 1002. fqq. f. auch Unmundige.

Inbegriff von Sachen, f. Sachen.

Indebiti condictio; das Allgemeine davon enthålt Th. I. Lit. XVI. §. 166. sqq. besonders ben handlungen. ebd. §. 196. sqq. in wie fern sie wegen eines in bessern Rungssorten bezahlten Darlehns statt sinde. Th. I. Lit. XI. §. 798. vergl. Th. XVI. §. 166. sqq. und §. 178. sqq. sie kann von einer Frauensperson wegen dessen, was sie aus einer ungültigen Bürgschaft gezahlt hat, nicht angestellt werden. Th. I. Tit. XIV. §. 243. sie sindet nicht statt wegen dessen, was vor oder nach aufgehobener våterlicher Gewalt auf eine an sich ungültige Schuld wirklich bezahlet worden. Th. II. Tit. II. §. 138.

Indigenat; ob baffelbe jum Befige ablicher Guter erforderlich fen, bestimmen die Provinzialgesete. Th. II. Tit. IX. S. 39. Indigni; wer folche find. Eh. I. Sit. XII. §. 599. 605.609. Indoffament; fo beift die Uebertragung bes Wechsels von bem in oder auf bemfelben benannten Inhaber an einen anbern. - Th. II. Tit. VIII. S. 805. gefchiehet diefelbe in ber Abficht, ben andern jum Eigenthumer bes Wechfels ju machen, so ist es ein eigentliches Indosfament; geschies bet fie aber nur in ber Art eines Auftrages jur Ginklagung bes Bechsels: so ift es ein Indossament pro cura. ebd. S. 806. im zweifelhaften Kall wird ein eigentliches Indostament vermuthet. ebb. S. 808. Erforberniffe eines Indossaments. ebb. S. 811 = 824. wie lange bas Indossament geschehen konne. ebb. S. 825.827. Wirkungen bes Indostaments. ebb. S. 828,844. S. 1186. 1195. befonders, wenn bas Indoffament mehrmals geschehen ift. ebb. §. 839. sign. 1059. sign. wenn es falsch ift. ebb. S. 1153. sign. in welchen Kallen ben indossirten Bechseln die Aufnahme eines · Protestes nothig fen. ebb. S. 1204. Iqq. vom Indossament ber Sandelsbillets und Uffignationen. ebb. S. 1299. fqq.

Indult; in wie fern dadurch das Compensationsrecht geans dert werbe. Th. I. Tit. XVI. S. 356,358.

Informator, s. Erzieher und Erzieherin.

Inhaber einer Sache ist ber, welcher sie in Gewahrsam hat. Th. I. Tit. VII. S. 1. er ist ein bloßer Inhaber, wenn er nicht die Absicht hat, für sich selbst darüber zu verfügen. ebd. S. 23. also auch alsbann, wenn er zwar die Absicht hat, barüber zu verfügen; aber nicht für sich selbst, sondern für einen andern, oder in dessen Ramen. ebd. S. 2. sobald die

Absicht eintritt, für sich selbst barüber zu verfügen, wird der Inhaber Besitzer der Sache genannt, er mag sie selbst unmittelbar, oder mittelbar durch andere, in seine Sewahrsam genommen haben. ebd. §. 3. dagegen kann jemand Inhaber einer Sache seyn, ohne es zu wissen. ebd. §. 138. allein, ob ihm gleich auch wegen einer solchen Gewahrsam der Schutz der Gesetz zu statten kommt, so überkommt er doch die Pflichten eines Inhabers erst mit dem Zeitpunkte, da er sich dieser Gewahrsam bewust wird. ebd. Rechte und Pflichten des Inhabers. ebd. §. 137. sqq. besonders gegen den, welcher ein Recht zum Besitze hat. ebd. §. 162. sqq. auch der bloße Inhaber ist zur Zurückforderung der von ihm deponirten Sache berechtigt. Eh. I. Sit. XIV. §. 68. Inhaber eines Rechts ist der, welcher es wirklich ausübt. Eh. I. Sit. VII. §. 4. übt er das Recht für sich selbst aus, so wird er zum Besitzer desselben. ebd. §. 5. übrigens s. Bes

fik, Gewalt.

Injurien; barunter werben alle geringschatige Gebehrben. Borte ober Sandlungen verftanben, woben die Absicht ift, jemanden zu franken oder widerrechtlich zu beschimpfen. Th. II. Dit. XX. S. 538 : 630. Diefe Absicht wird ber Regel nach nicht vermuthet. ebb. §. 541. wie biefe Absicht auszumitteln, und wenn fie ausgeschlossen ober nicht ausgeschlossen sen. ebb. S. 542,563. Eintheilung ber Injurien. 1) in mittelbare und unmittelbare. ebb. §. 564, 568. 2) in grobe ober fcmere und leichte ober geringe. ebd. S. 576. fqq. 3) in Berbal- und Real - Injurien. ebb. S. 569. fag. Berbal-Injurien find folde, welche burch mundlich ausgesprochene, gefchriebene ober gebruckte Borte geschehen. ebd. S. 569. in der Regel werden fie für leichte geachtet. ebb. §. 577. Diefe gehoren in ber Regel nicht jur Eriminalgerichtsbarteit. Th. II. Tit. XVII. S. 8. Strafe ber leichten Berbal-Injurien. Eh. II. Eit. XX. S. 607. fgg. Ralle, in welchen fie in fchwere Injurien ausarten. ebb. §. 578. fqq. Strafe berfelben. ebb. S. 612. fqq. Realinjurien find folche, die in Thatlichkeiten bestehen, wodurch dem anbern an feinem Rorper Gewalt ober Berlegung jugefügt worden. ebd. §. 570. sie sind entweder leichte und ge-ringe; beren Strafe. ebd. §. 628. sqq. oder fcmere, beren Strafe. ebd. S. 637. fg. 4) in fnmbolifche ober nicht fymbolische. ebd. §. 571. fymbolische find Beis den bet Beringschatung, fie mogen in Sandlungen ober Unterlassungen, Tonen ober Gebehrben, in Gemalben, Rupfer-

flichen ober in andern finnlichen Darftellungen bestehen. ebb. S. 571. fie merben in ber Regel als leichte ober geringe Injurien angesehen. ebd. S. 577. Falle, in welchen sie in schwere ausarten. ebd. §. 578. fqq. ihre Bestrafung. ebd. S. 607. fqq. S. 612. fqq. in wie fern ein unschuldig befunbener Bormund ben Denuncianten als Injurianten belangen tonne. Th. II. Tit. XVIII. S. 939. fq. fur eine Injurie ift ein ungegrundeter Ginfpruch in die Trauung zu halten. Th. II. Tit. I. S. 164. in wie fern Injurien die Chescheis bung begrunden. ebd. §. 700. fqq. §. 705. §. 921. fqq. Realund grobe Berbal-Injurien tonnen die Enterbung rechtfertigen. Th. II. Lit. II. S. 401 : 403. in wie fern die Enterbung ber Afcendenten. ebb. S. 508. 509. Injurien ber Geift lichen. Eh. II. Sit. XI. S. 78. fq. S. 83. fqq. Injurien gwis fchen herrschaften und Gefinde. Eh. II. Eit. V. S. 77. lqq. S. 97. Iq. S. 145. S. 116. S. 172. Iqq. S. 185. Injurien gegen den Landesherrn, beffen Kamilie und die Staatsbedienten. Th. II. Tit. XX. S. 196. fqq. im Amte verubte Injurien. ebd. §. 362. Injurien ben Pfandungen. Eh. I. Tit. XIV. S. 461. mann ber Richter von Umtewegen ben Injurien gu verfahren habe. Th. II. Tit. XX. S. 649-656. von Remiffion der Injurien. ebd. §. 657.660. von Compensation der Injurien. ebd. S. 661 . 666. übrigens f. den gangen Zehns ten Abschnitt bes 3mangigften Titels bes 3menten Theile; f. auch Privatgenugthuung, Militairpersonen, Bachen, Pasquill, Duell.

Injurienklagen konnen nicht cedirt werden. Th. I. Eit. XI. S. 388. Ausn. die aus benfelben entspringende Entschädigung

wegen erlittener Befchimpfung. ebd. §. 389.

Injurien : Prozesse; daben ist die Einsendung des Urtels an das Obergericht nicht erforderlich, wenn gleich über Privatgenugthuung und öffentliche Ahndung zugleich erkannt wird. Th. II. Lit. XVII. S. 70.

Inquisiten; von deren Ausbewahrung in gesunden Gefängs nissen. Th. II. Sit. XVII. S. 105. von deren Bewachung. ebd. S. 109. 110. von deren Unterhaltung. ebd. S. 106. der Unterhalt der Familie gehört nicht unter die Lasten der Cris

minalgerichtsbarkeit. ebd. S. 107.

Inquisitionstosten; in wie fern sie ber Shemann fur die Frau trage. Th. II. Tit. I. S. 191. werden aus dem gemeinschaftlichen Bermogen genommen, und ben Aufhebung der Gemeinschaft dem Schuldigen angerechnet. Th. II. Tit. I. S. 384. 385. 390. dafür haftet die Amtscaution des Dritten

nicht. Th. I. Tit. XIV. S. 273. 274. in wie fern sie aus bem Rachlaß bes Berftorbenen ben Confiscationsprozessen

genommen werden. Th. I. Tit. XI. S. 365.

Insetten, Rechte in Ansehung derselben. Th. I. Tit. IX. §. 114. Inseln, dafür find im rechtlichen Sinne solche Erhöhungen zu achten, welche ben gewöhnlichem Wasser mit einem gesmeinen Fischernachen umfahren werden können, in so fern sie nicht vorher erweislich Theile des festen Landes gewesen, und davon durch Eindiegungen und Umströmungen des Flusses abgesondert worden. Th. I. Tit. IX. §. 242. 243. sie können in der Regel von dem nachsten Uferbesitzer in Besitz genommen werden. ebb. §. 244, 246. nahere Bestimmungen dieses Rechts. ebb. §. 247, 262. §. 270.

Infidiae vitae ftructae, find ein Grund gur Chefcheis bung. Th. II. Tit. I. S. 699. S. 920. besgleichen gur Enters

bung. Th. II. Tit. II. S. 400. 507.

Insinuation der Klage sett in Zahlungeverzug. Th. I.

Tit. XVI. S. 71.

Inspectoren, geistliche, sind von den Consistorien unter Genehmigung des Staats gewählte und bestellte Ausseher über die zu ihrem Kreise geschlagenen Rirchen und Geistlichen. Th. II. Tit. XI. §. 150, 152. von ihren Amtspsiichten und Rechten. ebd. §. 153, sqq. 395. 405. 414. §. 508. sq. 631. sq. 696. sq. 702. sqq.

Inftallation des Pfarrers. Th. II. Eit. XI, S. 404. Iqq. Inftruction, in wie fern fie ber Mandatavius vorzeigen muffe. Th. 1. Eit. XIII. S. 92,97. Inftruction ber Repra-

fentanten. Eh. II. Sit. VI. S. 120. fqq.

Inftrument, Schuldinstrument, gehört zum Capitalsvermögen. Th. I. Tit. II. S. 12. von dessen Zurückgabe ben
erfolgender Zahlung. Th. I. Tit. XVI. S. 125. sqq. bessen
Besig legitimirt den Erben nach getheilter Erbschaft zu Einziehung der Schuld. Th. I. Tit. XVII. S. 152. nur dem mit
einer schriftlichen Cession versehenen Inhaber desselben kann
sicher Zahlung geleistet werden. Th. I. Tit. XI. S. 395. sqq.
übrigens s. Schuldschein, Urtunde.

Inftrument, tobtliches, Bermuthungen beshalb benm

Todtschlage. Th. II. Tit. XX. S. 813. Lqq.

Intabulation, f. Pfand, Sppothet, Berpfandung,

Protestation.

Intelligenzblatter, Bekanntmachung einer Privatverft. gung in benselben ober in ben Zeitungen, beweift noch nicht,

daß der Oritte, welcher derfelben zuwider gehandelt hat, Wiffenschaft davon erlangt habe. Eh. I. Eit. IV. S. 18.

Interceffio, ju jeder Intercession einer Frauensperson für einen andern wird die Form der Burgschaft erfordert. Eh. I.

Eit. XIV. S. 228. übrigens f. Burgichaft.

Interesse, darunter wird aller Nachtheil begriffen, welcher dem einen aus der von dem andern verletten Verbindlichkeit erwächst. Th. I. Tit. V. S. 286. begreift auch den entgangenen Bortheil unter sich. ebd. S. 287. Ausnahme. ebd. S. 288. wer das volle Interesse vergüten musse. ebd. S. 289, 291. Sanzes Interesse muß der ersetzen, welcher sich fremder Geleder unter dem Vorwande eines Darlehns bemächtigt. Th. I. Tit. XI. S. 664. auch der Erbe, welcher die legirte Sache veräußert. Th. I. Tit. XII. S. 313. s. auch Gewinn, entsgangener Vortheil.

Intereffen, f. Binfen.

Interimistische Berfügungen sind nur so lange gultig, als baburch keinem Theil ein unwiederbringlicher Schade zugefügt wird. Einleit. §. 7.

Interpellatio, in wie fern fie erforderlich fen, um ben Berpflichteten in Berzug zu fegen. Th. I. Tit. XVI. §. 20. sqq. Juvaliben, von ihren Rechten. Th. II. Tit. X. §. 15. von

ihrem Foro. ebb. §. 15. und §. 65.

Inventarium, I. als Berzeichniß aller zu einem Inbegriff gehorigen Stude. Eh. I. Sit. II. S. 104. von beffen Aufnahme ben Ginraumung bes Diegbrauchs. Th. I. Tie. XXI. S. 112. Igg. vergl. S. 48. 67. ben ber Gemeinschaft bes Erwerbe. Eh. II. Eit. I. S. 397. fq. von den Pertinenzien eines Rideicommiffes muß ben beffen Errichtung ein Inventarium aufgenommen werden. Th. II. Lit. IV. S. 71. 1) Lehn &. inventarium, mas babin zu rechnen, und wie baffelbe ju ergangen fen. Th. I. Tit. XVIII. S. 511. 526. 2) Erb. schafteinventarium. Th. I. Tit. IX. S. 434, 442. bieß muß ein möglichst vollstandiges Berzeichniß aller jum Nachlaß gehörigen Bermogensftucke, und aller baran gemachten Unfpruche, fo weit folche ben ber Inventur bekannt find, besgleichen den Berth oder eine folche Beschreibung, woraus fich diefer beurtheilen laft, enthalten. ebd. S. 434. 435. ift entweder ein gerichtliches oder ein Privatinventarium. ebb. S. 436. 438. fgg. Korm des Inventarii. ebd. S. 437. 441. f. auch Form des Erbschaftsinventarii. von bessen gerichtlicher Aufnahme und eidlicher Bestärfung. ebd. S. 436. 437. S. 440, 442. Eb. I. Eit. XII. S. 246. 253, Eb. II.

Stt. XVIII. §. 376. sqq. in wie fern die Erhen der Hages stolzen das Inventarium offen legen mussen. Eh. II. Lit. XIX. §. 22. sqq. von der Rechtswohlthat des Inventarii. Eh. I. Lit. 1X. §. 420. sqq. rechtliche Folgen derselben überhaupt. ebb. §. 443. sqq. von deren Sinsussen das Separationsrecht. Eh. I. Lit. XVI. §. 502. 507. sqq. sauch Private verzeichnis des Nachlasses. II. als Inbegriff der zu einer Sache gehörenden beweglichen Pertinenzstücke. Eh. I. Lit. II. §. 103. Biehe und Keldinventarium, davon handelt Eh. I. Lit. XXI. §. 452, 476. in wie fern der Pächter oder Berpächter den Berlust daben trage. ebd. §. 452. sqq. §. 466. sqq. eisernes Inventarium. ebd. §. 475. 476. s. anch Inventarien stücke. Superinventarien stücke.

Inventarien stude, Schuldigkeit des Pachters und Berspachters in Ansehung derselben. Th. I. Tit. XXI. S. 415. sqq. S. 471. sqq. S. 597. sqq. s. auch Inventarium, Biehsund Reldinventarium, Superinventarienstude.

Inventur des Rachlasses, woben Pflegebefohlne ein Interesse haben, welchem Gericht fie jutomme und mas daben ju

beobachten sen. Th. II. Tit. XVIII. S. 376. sqq.

Investitur, Lehnsinvestitur, ist die Bollziehung des Lehnsvertrages, durch die Uebergabe der zu Lehn verliehenen Sache von der einen, und das Angelddnis der Lehnstreue von der andern Seite. Th. I. Sit. XVIII. S. 88. 89. übrigens s. von ihren Wirtungen und ihrer Form. ebd. S. 90. sqq. s. auch Lehnsrevers, Lehnbrief.

Investitura eventualis, bavon handelt Th. I. Tit. XVIII.

S. 444. fqq.

Investitura fimultanea, s. Mitbelehnte.

Journal, s. Tagebuch.

Irrthum, ben Willenserklarungen überhaupt. Th. I. Tit. IV. S. 75. 1qq. Irrthum im Wesen des Geschäfts, in dem haupts gegenstande der Willenserklarung, in der Individualität der Person, welche dadurch ein Recht erhalten soll, und in auss drücklich vorausgesetzen Eigenschaften der Person und Sache, macht die Willenserklarung ungültig, wenn auch der Irrthum hätte vermieden werden können. ebd. S. 75.78. der, welcher durch sein eigenes grobes oder mäßiges Versehen in den Irrthum gerathen, ist denjenigen, welcher den Irrthum des andern nicht wußte, und sich also redlicherweise auf die Willenserklarung verließ, zu entschädigen gehalten. ebd. S. 79. wer ohne eigenes grobes oder mäßiges Versehen in den ges wöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften einer Person oder

Sache geirrt bat, kann feine auf einem folden grrthum gegrundete Billenberflarungen miderrufen. ebb. f. 81. 82. Jerthum im Bewegungegrunde giebt in ber Regel bem Irrenden nicht bas Recht, von feiner Erflarung wieber abzugehen. ebd. S. 149. Ausnahme hievon. ebd. S. 148. 150. wer einen Jrrthum vorfaglich veranlagt, tunn baraus teinen Bortheil giehen. ebb. S. 84. 106. 119. 148. Frethum in ben Gigenschaften einer Gache hindert Die Berfahrung burch Befit micht. Eh. I. Eit. IX. S. 583. Ginflug des Jrrthums ben ber Negotiorum gestio. Th. I. Tit. XIII. S. 261. in wie fern ber Einwand bes Jrrthums gegen gerichtliche Teftamente und Codicille fatt finde. Th. I. Tit. XII. S. 23. lag. Einfluß bes Arrthums auf Die Gultigfeit ber Che. Th. II. Lit. I. S. 39:44. Ginflug bes Irrthums auf ben Rucktritt vom Chegelbniffe. ebb. g. 100. 103-106. Irrthum ben Bahlungen, beffen Wirfung. Th. I. Tit. XVI. S. 166. fqq. ben Berbrechen, Ginfluf Des Jrrthums auf Die Strafe bes Todtschlages. Th. II. Tit. XX. S. 807. fq.

Buben; beren Grofiahrigfeit nimmt mit Bollenbung bes amanzigsten Jahres ihren Anfang. Th. I. Sit. 1. S. 26. Anh. S. 3von deren Sandlungebuchern. Th. II. Tit. VIII. S. 585 = 590. wie viel Zinsen sie von Darlehnen nehmen konnen. Th. I. Eit. XI. S. 806 : 808. 'wie viel Bergogerungszinfen. ebend. S. 832. Juden find in Unfehung der Wechfelfahigfeit ben Raufleuten gleich zu achten. Th. II. Tit. VIII. S. 723. ihre Rechte ben Prafentation und Acceptation ber Bechfel. ebb. S. 987. Iqq. swifthen Juden und Chriften ift megen bes Ginmandes der nicht erhaltenen Valuta fein Unterschied. ebd. S. 1243. Strafe berfelben ben Mungverbrechen. Th. II. Tit. XX. S. 264. Strafe berfelben ben Stempelcontraventionen. ebb. 6. 272. für die von ihrer Ramilie und ihrem Befinde begangenen Accifeverbrechen haften fie. ebd. S. 293. ihre Strafe, wenn fie gestohlne Cachen mit Bernachlakigung ber gefehlichen Borichriften faufen, ober als Wfand annehmen. ebb. S. 1243. Igg. ihre besondere Strafe, wenn fie Banterut machen. ebb. S. 1462. Juden, welche driftliche Rechte haben; ihre besondern Befugnisse in Unsehung Des Pfandverkehrs. Eh. I. Tit. XX. S. 265. ben Darlehnen werden fie den driftlichen Raufleuten, in Unsehung bes erlaubten Binesages, gleich geachtet. Th. I. Tit. XI. §. 806.

Judicata, bagegen kann von bem, gegen welchen fie ergangen find, teine Berjahrung durch Befit angefangen werben. Eh. I. Eit. IX. §. 592. Junker, Fahnen- und Standartenjunker. Abliche werden in Rudficht der Darlehne den Subalternofficieren gleich geachtet. Eh. I. Lit. XI. §. 697.

Juramentum in litem, gegen einen falschen Erben. Th. I. Eit. IX. §. 459. gegen einen Bormund, der keine Rechnung

legt. Th. H. Tit. XVIII. S. 879.

Juramentum in litem quantitatis, wann es statt habe. Th. I. Sit. VI. S. 94. 134. Eh. II. Sit. VIII. S. 453.

Juftitiarius, ben Patrimonialgerichten. Eb. II. Eit. XVII. §. 76. sqq. und Anh. §. 149. von dessen Bestellung. ebd. dessen Berhältniß gegen ben Staat. ebd. §. 98. sq. bessen Besoldung. ebd. §. 103. dessen Herbenholung. ebd. §. 111. wie er ben Streitigkeiten über das Rinderdienen der Untersthanen verfahren musse. Eh. II. Eit. VII. §. 224. sqq. wie ben Streitigkeiten über Züchtigungen der Unterthanen. ebd. §. 235. sqq.

Justizcotlegium, s. Obergericht, Landes , Justizcol-

legium.

Juftigcommiffarien, beren Pflichten ben Atteffirung von Unterschriften der Bertrage. Eh. I. Sit. V. S. 175. Lqq. fie tonnen die Bertrage berer, welche bes Lefens und Schreibens, oder der Sprache untundig find, aufnehmen. ebd. §. 172. 179. Schenfungen, welche vor ihnen geschloffen werden, find ben gerichtlichen nicht gleich zu achten. Th. I. Tit. XI. S. 1069. von ihnen konnen Pachtcontrafte über Landguter geschlossen werden. Eh. II. Sit. XXI. S. 403. Iqq. ingleichen Chegelobniffe. Th. I. Lit. I. S. 82. auch Bertrage über bas Gie genthum der Grundfince. Th. I. Tit. X. S. 15. fonnen ben Testamentsaufnahmen durch Dorfgerichte die Stelle eines Gerichtsschreibers vertreten. Th. I. Tit. XII. S. 94. tonnen. ein testamentum parentum inter liberos mit Bugiehung zwener Zeugen gultig aufnehmen, oder vor fich recognosciren lassen. Th. II. Tit. II. S. 380. Lgg. a) konnen Bechselproteste aufnehmen. Th. II. Tit. VIII. S. 1035. 1215. Ausnahme. ebd. S. 1206. wie fie zu bestrafen, wenn fie bas' ben die vorgeschriebene Korm nicht beobachten. ebd. §. 1039. fg. vor ihnen tonnen auch Berpfandungen ber Seefchiffe gefchehen. Th. T. Tit. XX. S. 301. 303. von ihren Pflichtwidrigs teiten und beren Bestrafung. Th. II. Tit. XX. S. 1334. Igg. 1374. f. auch Rotarius.

Juftigpersonen, von ihren Pflichtwidrigkeiten und beren Beftrafung. Th. II. Tit. XX. S. 366. Igg.

Jumelen, unter Jumelen werden auch Perlen und toftbare

Steine, welche zur Pracht getragen werben, begriffen. Eh. I. Lit. II. S. 21. f. auch Pratiofa.

R.

Rahne und Stromschiffe; von deren Berpfandung. Eh. I. Eit. XX. §. 299.

Räufer, s. Rauf und die darauf folgende Rubrik. Raperen; Subjekt des Rechts, Kaperen auszuchben ist der, welcher einen Raperbrief erhalten hat. Th. I. Tit. IX. §. 205. imgleichen die Kriegsschiffe. ebb. §. 210. sqq. das Objekt bestimmt der Kaperbrief und die Tractaten zwischen triegsührenden und neutralen Mächten, außerdem aber sind nur Güter seindlicher Unterthanen auf seindlichen Schiffen ein Objekt der Kaperen. ebb. §. 211. 212. wann die durch Kaperen weggenommenen Güter und Schiffe für verloren zu achten sind. ebb. §. 208. und Anh. §. 7. was Rechtens sen, wenn sie wieder erorbert werden. ebb. §. 209. sqq. s. Beute. Reutral. Seeräuber.

Kalkbrenneren Gerechtigkeit, als Grundgerechtigkeit, schließt die Befugniß, das dazu benothigte Holz unentgelbslich zu fordern nicht in sich. Th. I. Tit. XXII. §. 240.

Ranten gehören nicht zur Bafche oder zum Weißzeuge, fonbern zum Buge. Th. I. Tit. II. S. 26.

Raplan, s. Capellan.

Rauf; davon handelt der gange Erfte Abschnitt des Gilf. ten Titels bes Erften Theils. I. Begriff; ber Rauf. vertrag ift ein folcher, wodurch der eine Contrabent zu Abtretung des Eigenthums einer Sache, und ber andere gur Erlegung einer bestimmten Geldsumme fich verpflichtet. Th. I. Sit. XI. S. 1. II. Grundfage; fein Eigenthumer fann jum Berfauf wider feinen Billen gezwungen werden. ebb. S. 3. Ausnahme, wenn ein Dritter ein befonderes Recht ju dem Ankaufe erlangt hat, oder wenn es das Wohl des Staats erfordert. ebd. S. 3. fgg. benm Abichluf des Rauf. vertrages muß die Person der Contrabenten, die zu verkaufende Sache, und der Preis, hinlanglich bestimmt fenn, sonft wird ber Bertrag fur nicht geschlossen geachtet. ebb. S. 12. 15. fqq. S. 30. fqq. III. Subjett; ber Bertaufer muß über bas Eigenthum ber Sache ju verfügen berechtigt, und ber Raufer jum Erwerbe und Befige berfelben fahig fenn. ebd. S. 19. und Unh. S. 49, 50. f. auch Auction & commissarius. Bormund. IV. Objett; 1) im alle gemeinen, jebe Sache, die bem frenen Bertebr nicht

entzogen ift. ebb. S. 28. übrigens fiehe S. 29. Igg. fondere Gegenstande; a) Emtio spei et rei speratae, f. gewagter Bertrag. b) funftiger Sachen, f. ebendafelbit. c) ber Bauerguter und unterthaniger Stellen, f. Bauerguter. Immobilien. Stellen, unterthanige. d) ber Stadtguter, f. Cammeren. e) ber Rirchengebande und Berathichaften, f. Beraugerung. f) ber Pupillenguter, f. ebendafelbft. besonders einer minderjahrigen Chefrau. ebb. g) ber gestohlnen und geraubten Sachen. ebb. V. Raufpreis. Th. I. Eit. XI. S. 46. fqq. muß in einer bestimms ten Summe Gabes bestehen. ebd. S. 46. Arten, wie er ju bestimmen fen. ebb. S. 47. lag. welche Mungforte in ameifelhaften gallen vermuthet werbe, und wie fie zu entrichten fen. ebb. §. 56. 57. ber Raufpreis muß von bem Bertaufer, wenn er ihn gang oder jum Theil vor ber Uebergabe erhale ten hat, bis dahin verzinset werden. ebd. S. 110. mas wes gen bes Raufpreifes ben ber Evictionsleiftung Rechtens fen. ebb. S. 154. fqq. und S. 165. fqq. von deffen Bezahlung. ebb. S. 221. fqq. und Berginfung. ebb. S. 227. 233. fqq. wenn er für creditirt ju achten sen. ebb. S. 224. in wie fern ber Mandatarius jum Bertauf ben Raufpreis empfangen ober credifiren tonne. Th. I. Tit. XIII. S. 131. fqq. VI. Arten bes Raufs; 1) frenwilliger ift die Regel und bedarf teiner besondern Borfchrift. f. auch Subhastatio voluntaria. 2) nothwendiger. Th. I. Tit. XI. S. 3:11. Kalle, in welchen er ftatt hat. ebb. S. 3. Igg. 3) an bie Meiftbietenben, f. Auction, Subhaftation. 4) gerichtlicher; a) allgemeine Grundfage; burch ben Bufchlag geben Gigenthum, Ruten, Gefahr und Laften auf ben Eigenthumer über, obgleich die Tradition noch nicht erfolgt ift. ebb. S. 342- von bem Ginwand ber Berlegung aber die Salfte, von ber Gewahrleiftung, ber Bahlung ber Raufgelder, und mas fouft baben ju bemerten fen, f. Rauf, beffen Birtung, Auctionecommiffarius, befonbers a) vom gerichtlichen Berfaufe gemeinschaftlicher Sachen. Eh. I. Sit. XVII. S. 98. fqq. b) vom gerichtlichen Bertaufe verpfandeter Sachen. Eh. I. Sit. XX. S. 25. fqq. besgl. S. 199. fq. c) vom gerichtlichen Berkaufe solcher Saden, wo bas Bortauferecht eintritt. ebd. §. 615. Iqq. d) bee. gleichen einer verpachteten ober vermietheten Sache im Laufe ber Pacht ober Miethe. Eh. I. Tit. XXI. §. 350. fqq. e) ber Guter der Pflegebefohlnen. Th. II. Tit. XVIII. S. 550. fqq. 5) Bahltauf. Eh. I. Eit. XI. S. 33. Igg. in zweifelhaften

Rallen kommt bie Babl bem Raufer gu. ebb. S. 38. : was ben ber Bahl bes Raufers Rechtens fen, wenn die verkaufte Sache vernichtet, abhanden gebracht ober verberbt ift. ebb. S. 33.36. was in eben bem Kalle ben ber Bahl bes Berfaufere Rechtens fen. ebb. S. 37. 6) Rauf auf Probe, f. Probe. 7) fimulirter Rauf. Eh. I. Lit. XI. S. 70-74. wird blog nach bem barunter verborgen liegenden Geschaft und beffen Regeln beurtheilt. ebd. §. 70. lqq. 8) Bertauf frember Sachen, wie er zu bestrafen fen. Th. II. Dit. XX. S. 1309. 9) Bertauf in Paufch und Bogen; aberhaupt; daben übernimmt der Räufer gleich nach unterzeiche netem Contrafte alle Rugungen, Rechte, Laften und Gefahr. Th. I. Tit. XI. S. 117. Ginfchr. S. 120. Evictionsleiftung baben. ebd. §. 186. 187. 213. befondere ben Landgutern, Baufern, Fabriten, Rramlaben, Bibliothefen und Raturalienfammlungen. ebd. S. 83. fqg. f. biefe Rubriten. 10) Erb. schaftstauf. Th. I. Tit. XI. Abschn. IV. s. Erbschafts. kauf. 11) Erddelvertrag, ebd. Abschn. V. f. Erddels vertrag. 12) Rauf einer hoffnung, wie auch eie ner gehofften Sache. ebb. S. 529. fqq. f. gemagte Geschafte. 13) Rifteltauf. Th. II. Lit. I. S. 514, 516. f. Riftel. VII. Form bes Raufs, hat nichts besonders von der Form der Vertrage überhaupt und besonders der über unbewegliche Sachen geschlossenen. Eh. I. Sit. XI. S. 75. mas ber Mangel der ben gerichtlich nothwendigen Berkaufen verabsaumten Form bewirke, und worin die wesentliche Rorm bestehe. ebd. §. 347. lqq. f. auch Subhastation. Form des Raufs ben Bauergutern. Th. II. Tit. VII. S. 33. Iqq. und der unterthanigen Stellen. ebb. S. 247. 258. Iqq. f. Bauerguter. Immobilien. Stellen, untertha. nige. Form des Raufs ben Stadtgutern. Eb. II. Sit. VIII. S. 152. Igg. und bes Burgervermogens. ebb. S. 165. f. Cammeren, Burgervermogen. VIII. Wirkung, A. aberhaupt. 1) Berbindlichfeit jur Uebergabe. Th. I. Tit. XI. S. 77. fqq. f. Uebergabe. 2) jur Uebernahme. ebd. S. 216. Igg. 3) und zur Bezahlung des Raufpreises. ebd. §. 221. iqq. f. Raufpreis. B. befonders ben gerichtlichen. Th. I. Tit. XI. S. 342. fqq. f. Auction, Auctionscoms miffarius, Subhaftation. in wie fern Rauf die Diethe breche. Eh. I. Sit. XXI. S. 350. fqq. 358. fqq. f. Pachte und Miethvertrag. IX. Aufhebung des Raufs, 1) wegen nicht geleifteter Erfullung. Th. I. Tit. XI. S. 229. Igg. hat außer ben gallen, von jemand von einem Bertrage

gurudtreten tann, nur bann fatt, wenn ben Raufen von beweglichen Sachen unter funfzig Reichsthaler, ber Raufer Die zur Abholung ber Baaren bestimmte Beit verftreichen laft, ober ben ber Uebergabe baar ju leiftende Bahlung bem Bersprechen gemäß nicht leistet. ebb. §. 229, 231. was baben in Ruckscht der Rugungen und der Rosten Rechtens fen. ebb. S. 233. fqq. 2) burch gegenseitige Einwilligung. ebb. S. 247. fqg. 3) burch Berlegung über bie Balfte. ebb. S. 58:69. 250. 256. ingl. 343. f. Berlegung über bie Salfte. 4) burch Bedingungen, ebb. S. 258. Igg. f. Bebingung ben Raufen. 5) ben vorbehaltenem Eigenthum. ebd. §. 226. fqq. 6) durch Borbehalt eines beffern Raufers. ebd. S. 272. sqq. f. Raufer, besserer. 7) durch Bortaufeund Raherrecht. ebd. §. 295. f. Bortaufe, und Rahererecht. 8) durch Wiederfauf. ebd. §. 296. Iqq. f. Wiederfauf. 9) durch Reutauf. ebd. S. 331. f. Reutauf. 1Q) benm Berkauf auf die Probe. ebd. §. 333. Iqq. f. Probe. 11) wenn ber Gegenstand ichon jur Beit bes geschlossenen Bertrages nicht mehr vorhanden mar. ebd. §. 39. Iqq. 12) wenn bie Bestimmung bes Subjetts ober Objetts burch bas verabres Dete Ereignif ober ben Dritten nicht erfolgt. ebd. §. 14. lag. S. 31. ingl. S. 47 : 53. 13) wegen Eviction. ebd. S. 164. fqq. 14) wegen nicht beobachteter Form der Subhaftation ober Auction. ebb. §. 347. fqq. X. Rebenvertrage des Raufs. 1) von bedingten Raufen. Th. I. Sit. XI. S. 258. 265. f. bedingter Rauf. 2) vom vorbehaltenen Eigenthum. ebb. S. 226. Iq. f. Eigenthum, vorbehaltenes. 3) vom Borbehalte eines beffern Raufers. ebb. §. 272. fqq. f. Raufer, befferer. 4) vom Bortauferecht. ebb. §. 295. Tit. XX. Abschn. III. s. Bortauf. 5) vom Wiedertauf. Th. I. Tit. XI. S. 296 = 330. f. Wiederfauf. 6) von wiederfauflichen Binfen. ebb. §. 329. fq. f. Zinsen, wiedertaufliche. 7) vom Reutaufe. ebd. S. 331. Iq. f. Reufauf. 8) vom Bertaufe auf die Probe. ebd. S. 333. fqg. f. Probe. 9) vom Ausnehmen ber Baaren durch Dienstboten. Th. II. Tit. VIII. **S.** 554, fqq.

Råufer; wer Käufer werden könne. Th. I. Tit. XI. §. 13. sqq. 19. sqq. s. auch Auctionscommissarius, Bormund. dessen Rechte und Pflichten im Allgemeinen. ebd. §. 76. sqq. 1) in Absicht der Uebergabe der verkauften Sache. ebend. §. 77:134. 2) in Absicht der Uebernahme. ebd. §. 215:220. 3) in Ausehung des Kaufpreises. ebd. §. 221:228. 4) in Ausehung der Gewährleistung für die verkaufte Sache. ebd.

S. 135,214. 5) ben ber Aufhebung des Raufe. ebd. S. 229, 362. befonders, in wie fern ihm ein Recht auf ben Schat gebuhre. Eh. I. Tit. IX. §. 99 : 101. mas der Raufer eines offentlich ausgebotenen verfallenen Grundftuckes gu beobachten habe. Eh. I. Tit. VIII. S. 41. fgg. der Raufer eines Ribeicommikauts kann nur in bas gerichtliche Depositorlum mit Sicherheit gablen. Th. II. Eit. IV. S. 112.

Raufer, befferer, wann bie Bedingung eines beffern Raufere benm Rauf fur eine aufschiebende ober auflosende ju achten fen. Th. I. Tit. XI. S. 272. 273. welche Art diefer Bedingungen in zweifelhaften Kallen zu vermuthen fen. ebb. S. 274. wer fur einen beffern Raufer zu achten fen. ebb. S. 279 = 286. rechtliche Wirfung Des Rebenvertrages eines beffern Raufere. ebd. S. 275. 276, 294. Rechte und Pflichten bes erften Raufere. ebd. S. 285. lgg. besondere beffen Bortauferecht. ebb. S. 287. 289. Dauer bes Rebenvertrages eines beffern Raufers. Uebergang bes Rechts beffelben auf die Erben und Glaubiger bes Bertaufers, menn letterer in Concurs versunten ift. ebd. §. 275.278. Berluft bes Rechts aus Diefem Rebenvertrage von Seiten bes Berfau-

fers. ebd. §. 288.

Raufmann, wird berjenige genannt, welcher ben Sanbel mit Bagren oder Bechseln als fein Sauptgeschaft treibt. Eh. II. Tit. VIII. §. 475. wer Raufmann werden tonne, und wie er es werde. ebd. S. 476. fqg. f. auch Frauensperfonen, Sandel treibende. 1) er fteht entweder feiner Sandlung felbst vor, ober er bedient sich bagu eines Kaktors, Disponenten oder Sandlungsvorstehers. ebd. S. 497. fag. f. Disponent, gattor, Sandlungevorfteber, Protura. 2) er treibt seine Handlung entweder allein, ober in Gefellschaft. ebb. S. 614. f. Sandlungefocietat. von feinem Berhaltnif gegen feine Sandlungediener und Lehrlinge. ebb. §. 546. fqq. f. handlungediener und Lehr-Tinge. von ben handlungebuchern ber Rauffeute. ebend. S. 562. lag. f. Sandlungebucher. von taufmannifden Binfen. ebb. S. 684. lqq. f. Binfen, taufmannifche. Raufleute konnen sich fur Darlebne feche pro Cent Binsen verschreiben laffen. Th. I. Eit. XI. C. 805. Ausn. C. 808. vergl. 6.832, von taufmannischer Provision. Eb. II. Eit. VIII. S. 698. fqq. f. Provifion. von taufmannischen Empfeh. lungen. ebb. §. 702. fqq. fiehe Empfehlung. von tauf. mannischen Quittungen. Eb. I. Sit. XVI. S. 120, 123. S. 147. wer in Unfebung ber Bechfelfabigfeit fur einen Raufmann

au achten jen. Eh. II. Sit. VIII. S. 720. fqq. in ben Laben ber Raufleute gefaufte Sachen tonnen nicht vindicirt werben. Th. I. Tit. XV. S. 43. ihre befondern Rechte in Unsehung des Pfandvertehrs. Th. I. Tit. XX. S. 265. ihre besondern Borrechte ben Berpfandung der Waaren. ebd. §. 331. was fie benm Ausnehmen ber Baaren burch Dienstboten gu beobachten haben. Th. II. Tit. VIII. S. 554. fqq. von ben Rechten eines Chemannes, welcher bas Bermogen einer unter Bormundschaft stehenden Chefrau in seine Sandlung nehe men will. Eb. II. Eit. XVIII. §. 764. fgg. in wie fern mit bem Bermogen ber Pflegebefohlnen eine Sandlung errichtet ober fortgefest werden tonne. ebb. S. 605. Igg. mas Raufleute ben Aufhebung ber ehelichen Gutergemeinschaft zu beobachten haben. Eh. II. Eit. I. S. 423. Bergehungen ber Raufleute, wenn fie ihre Sandlungebucher nicht ftempeln laffen. Th. II. Tit. XX. S. 271. Accife = und Bollverbrechen ber Raufleute. ebb. §. 279. 301. 304. fie haften auch fur bie von ihrem Gefinde und ihrer Familie begangenen Accifeund Bollverbrechen. ebd. §. 293. Strafe untreuer Sandlunge. gefellschafter. ebb. §. 1375. Banterut ber Raufleute, und beffen Strafe. ebb. S. 1455. 1462. 1468, 1475. 1483.

Ranfmannische Geschafte, ben ihnen wird vorausgefest, baf Mandatarius fie auch nach bem Tode bes Machtgebers

fortfeten folle. Th. I. Tit. XIII. S. 191.

Raufmannschaft; ob Abliche oder Erimirte fie als ein bargerliches Gewerbe treiben konnen. Th. II. Tit. VIII. §. 60. 61. Geistliche burfen fie nicht treiben. Th. II. Tit. XI. §. 93.

Raufmannsgilbe, in dieselbe sind Fabrikunternehmer eins gutreten nicht schuldig. Th. II. Tit. VIII. S. 414. die Borssteher und Aeltesten der Kaufmannsgilde mussen die ihnen bekannt werdenden Falle eines strafbaren Bankeruts der Raufsleute der Obrigkeit anzeigen. Th. II. Tit. XX. S. 1480.

Raufmannsmaaren, von deren Berpfandung. Eh. I.

Tit. XX. S. 329, 389.

Reller, Rellerhals darf ohne obrigkeitliche Erlaubniß nicht nach der Straße heraus angelegt werden. Th. I. Tit. VIII. §. 79. desgleichen auch Rellerthuren. ebd. §. 80. Rellerges rathschaften gehören nicht zur Gerade. Th. II. Tit. I. §. 532.

Resselbraueren, enthalt nur die Befugniß, sich bas bentthigte Getrante selbst zu verfertigen. Th. I. Tit. XXIII. S. 62. wird nicht vermuthet. ebend. S. 61. Einschrantungen und nahere Bestimmungen. ebend. S. 93. sqq. s. auch haustrunt.

Rinber (Liberi). - Unter biefem Ramen werben in ber Regel alle Descendenten ohne Unterschied bes Grades begriffen. Th. I. Sit. I. S. 40. Th. II. Sit. VIII. S. 1972. Den Rall ausgenommen, wenn nabere Descendenten vorhanden find. Th. I. Lit. I. S. 41. wen ber Teftator unter bem Ramen Rinder gemeint habe, und von ben Rechten der Rinder bes eingesetten Erben ober Legatarii. Th. I. Sit. XII. S. 526. fqq. - tonnen, wenn es ihr Alter erlaubt, auch in Unsehung bes nicht frenen Bermogens lettwillig verfügen. Th. I. Sit. XII. S. 18. von ihren Rechten und Pflichten überhaupt banbelt ber ganze 3mente Titel des 3menten Theils. in diefem Titel Abicon. I bis VII. gefagt wird, gilt von ben Kindern aus einer vollgultigen Che, boch ift es auch auf die Rinder aus einer Che gur linten Sand angumenden, fo weit Abichn. VIII. Diefes Titels feine Ausnahmen enthalt. Th. II. Lit. II. S. 555. wann fur ausgemittelt angunehmen, daß fie lebendig jur Belt getommen find. Th. I. Tit. I. S. 13. ungeborne Kinder, Pflichten gegen diefelben. Th. II. Lit. XX. S. 733. Iqq. vergl. Th. I. Lit. I. S. 10. Iqq. fiehe auch Ungeborne. Pflicht der Meltern, die Rinder vor Unteuschheit zu bewahren. Eh. II. Tit. XX. S. 992. fgq. mann ben Rindern, Die unter vaterlicher Gewalt fteben, ein Curator ju bestellen fen. Th. II. Tit. XVIII. S. 28. lag. Rinder, die unter våterlicher oder vormundschaftlicher Gewalt fteben, tonnen fich ohne Genehmigung bes Baters oder Vormundes als Sesinde nicht vermiethen. Th. II. Tit. V. S. 6. ihr Recht, die von dem Bater veraugerten Grundflude und Gerechtigkeiten ben noch fortbauernder vaterlicher Gewalt zu vindiciren. Th. I. Tit. XV. S. 6. in wie fern Rinder Bormunder ihrer Meltern werden tonnen. Eh. II. Tit. XVIII. S. 196. können für eigene Rechnung das Leben ihrer Weltern versichern laffen. Th. II. Tit. VIII. S. 1971. fq. ihr Recht, von dem Todtschläger oder Beschädiger des Bas ters Entschädigung ju forbern. Th. I. Tit. VI. S. 98. fqq. ihre Entschädigungsforderung wegen der ihrem Bater geraube ten Rrenheit. ebd. S. 136. ihr Ginflug auf die Bestimmung ber Chescheidungoftrafe. Th. II. Lit. I. S. 794. fqu. von ber Auseinandersetzung mit benfelben vor der anderweitigen Berehelichung. ebb. S. 18. 1013. fqq. Rinder, in wie fern fie als Mitglieder ber Kamilie durch Bormunder zu Kamilienbeschlussen gezogen werden muffen. Eb. II. Eit. IV. S. 42. 90. 92. von den besondern Rechten der Kinder ben der ehes lichen Gutergemeinschaft. Th. II. Tit. I. S. 639. Igg. Th. II.

Sit. II. S. 366. Iqq. f. auch Abfindung. Rinder aus niche tigen und ungultigen Chen. Th. II. Sit. II. S. 50.57. nache geborne Rinder, beren Recht, Schenfungen ju widerrufen. Eb. I. Lit. XI. §. 1140. fqq. wer unter dem Ausbruck Rins ber in diesem Fall zu verstehen sen. ebb. S. 1145. in wie fern der Abel auf die Rinder übergehe. Th. II. Tit. IX. S. 3. fag. S. 11. fg. in wie fern bas Recht abliche Guter . ju befigen. ebd. §. 54. 57. - in wie fern fie ber von dem Bater verwirkte Berluft bes Abels trifft. ebb. §. 93. Armenverpflegung ber Rinber. Eh. II. Dit. XIX. S. 13. Rinber ber Unterthanen, in wie fern Rinder unterthanig merben. Th. II. Eit. VII. S. 93. fqq. S. 129. S. 522. fqq. von ben Pflichten der herrschaft gegen die Rinder der Unterthas nen. ebb. §. 125. fgg. von ihren Rechten auf dieselben. ebb. S. 171. fgg. besonders in Unfehung der Gefindedienfte. ebd. S. 171. lqq. 185. lqq. bienfttaugliche Rinder tonnen ftatt ber Weltern jur hofearbeit geschickt merben. ebb. S. 353. von unterthanigen Soldatenkindern. ebd. S. 537. Igq. Rinber ber Unterofficiere und Soldaten. Eh. II. Bit. X. S. 43. lqq. in wie fern Rinder des Burgerstandes und ber Burgerrechte theilhaftig oder verluftig werden. Th. II. Tit. VIII. S. 22. fgg. S. 50. fgg. von der Bevormundung ber Rinder ber Bunftgenoffen. ebb. S. 220. fqq. Rinder bes Pfarrers; ihr Recht auf bas Sterbequartal und Gnadenjahr. Th. II. Tit. XI. S. 833. fqq. 839. fqq. Rindern ber Schiffsleute, welche ben Bertheidigung bes Schiffs getobtet ober verwundet worden, gebührt doppelte heuer. Th. II. Lit. VIII. S. 1565. 1838. Rinder der Eximirten, in wie fern fie die Rechte der Eximirten haben. Th. II. Tit. VIII. S. 70. 71. von der Parochie der Rinder. Th. II. Tit. XI. S. 272. sqq. 263. in wie fern ber Bater fur ben aus ben Berbrechen feiner Rinder erwachsenen Schaben hafte. Eh. II. Eit. II. S. 139. fqq. Pflicht ber Rinder ju Entdeckung des von ihren Aeltern unternommenen Sochverrathe. Th. II. Sit. XX. S. 98. wie fern die Aeltern fur die Accise, und Bollverbrechen ber Kinder haften. ebd. §. 293. 294. Mord ber Rinder an Meltern und beffen Beffrafung. Th. II. Eit. XX. S. 873. 882. 884. fqg. Morb ber Weltern an Rindern und beffen Bestrafung. ebb. S. 874. 883. Raub der Kinder. Eb. H. Eit. XX. S. 1083. Iqq. Entwendungen zwischen Kindern und Aeltern. f. Amotio. f. auch Bater, vaterliche Gewalt, Familie, Suppositio partus, Descenbenten.

Rinber, eheliche, welche bafar zu achten sind. Th. II. Tit. I. Abschn. I. alle mahrend ber Che erzeugte ober geborne Rinder haben die Bermuthung einer ehelichen Geburt für fich. ebd. S. 1. lag. S. 5. lag. wie bas Gegentheil nachjumeifen, und wie baben ju verfahren. ebd. S. 2. fgg. lange Rinber, die nach bem Tobe bes Chemannes ober nach erfolgter Chescheidung geboren worden, für ehelich geachtet werden. ebd. S. 19. sqq. S. 40. sqq. f. auch Posthumi. I. Rinber aus einer Che gur rechten Sanb, von ihren Rechten und Pflichten. f. Eh. II. Dit. II. Abschn. I-VII. 1) allgemeine. ebd. §. 58-63. 2) besondere. a) in Absicht ber Berpflegung. ebb. §. 64. sqq. b) in Abs ficht ber Erziehung und bes Unterrichts. ebb. §. 74:118. f. Erziehung. c) in Absicht ihrer Berbenrathung. ebb. S. 119. fqq. d) ihrer hauslichen Dienste. ebb. S. 121. fq. e) ihres Erwerbs. ebd. S. 123. fqq. von ihrem Bermde gen. ebb. S. 147. fqg. f. Bermogen ber Rinber, peculium, Riegbrauch, vaterlicher. von der vaterlichen Gewalt über fie. Th. II. Tit. II. Abschn. IV. s. våterliche Gewalt. von ihrer Erbfolge. Th. II. Tit. II. Abschn. V. f. Erbfolge. in Ermangelung ber barüber vorhandenen Bertrage, lettwilliger Berordnungen, Statuten und Provinzialgesetze treten erft die Borichriften Dieses Abschnitts ein. ebd. S. 271. 272. A. Gefetliche Erbfolge. S. 300. fqq. 1) außer bem Ralle ber Guterge meinschaft. ebb. S. 300. Igg. a) zwischen Kindern ersten Gras bes allein. ebb. B) zwischen ihnen und Descendenten in weis tern Graden. ebd. S. 348. fqq. 2) im Falle der Guterge-meinschaft. ebd. S. 366. fqq. B. Erbfolge aus leste willigen Berordnungen. ebb. §. 378. fqq. f. auch Pflichttheil. von ihrer Enterbung. ebd. §. 399. fqq. f. Enterbung. von ber Pupillarfubstitution. Th. II. Tit. II. Abschn. VII. s. Pupillarsubstitution. von ber Succession ber Weltern in bas Bermde gen der Rinder. ebd. Abschn. VI. f. Weltern. von ihe rem Rechte auf ben Erbichat. ebb. §. 294. fqq. Erbichat, von ihrer Ausstattung. ebb. §. 232. fqq. S. 304. sqq. f. Ausstattung. von ihren Seprathen. Eh. I. Lit. I. S. 45. sqq. Eh. II. Lit. II. S. 228. sqq. f. Seprath, Che. ihr Ginfluß auf die Che gur linten Sand. Th. II. Tit. I. S. 837. S. 884. fqq. f. auch Mutter. II. aus einer Che jur linten Dand, bavon handelt ber Achte Abschnitt bes 3menten Titels bes 3menten Theils. Sie unterscheiden sich von den aus einer vollgültigen She vorzüglich darin, daß sie zwar nicht in die Familie des Baters, sondern nur der Mutter treten, und daß der Bater die Rechte der väterlichen Sewalt nur in Ansehung der Person, aber nicht des Bermögens hat, als in Absicht dessen er nur als Bormund zu betrachten ist. Th. II. Lit. II. S. 557\*561.565\*569. von ihrem Unterhalt und Erziehung. ebd. S. 562\*565. von ihrer Ausstatung. ebd. S. 565\*585. von ihrem Erbrechte in das Bermögen der Mutter. ebd. S. 586. 587. von der Erbsolge der Aeltern in ihr Bermögen. ebd. S. 588. 589. was den Trennung der She zur linken Hand, in Absicht der aus derselben entsprosssenen Kinder Rechtens sen. ebd. S. 590. 591. s. auch Dessendenten.

Rinder, nachgeborne, f. Posthumi.

Rinder, uneheliche, bavon handelt der Reunte Abschnitt bes Zwenten Titels des Zwenten Theile. fie tres ten weber in die Ramilie bes Baters, noch ber Mutter, boch führen fie ben Geschlechtenamen ber Mutter, und gehoren ga beren Stande, wenn lettere nicht von Abel ift. ebd. g. 639. 641. veral. Th. II. Sit. VII. S. 94. von ihrer Edufe. Th. II. Sit. XI. S. 448. Igg. von ihrer Berpflegung und Erziehung. Th. II. Sit. II. S. 612:638. 644:646. und Anh. S. 83. 85. 97. in welcher Religion fie zu erziehen. ebb. §. 642. 643. in wie fern fie ben Abel bes unehelichen Baters erlangen. . Th. II. Lit. IX. §. 5.7. von ihrer Legitimation. Th. II. Tit. II. §. 592:611. 663:665. und Anh. §. 94. f. Legitimation. von ihrem Erbrechte, α) auf bas Bermagen des Baters. ebd. S. 647. fgg. 1) wenn eheliche Abkommlinge vorhanden find, haben fie gar fein Erbrecht. ebb. S. 651. ihnen muffen jedoch bie Erziehungstoften ausgefest merben. ebd. S. 647.650. 2) wenn teine ebeliche Abkommlinge vorhanden find, gebühret ihnen der Sechste Theil nach ben §. 581.583. enthaltenen Bestimmungen. ebb. §. 652. und Unh. S. 97. 98. Ausnahme. ebb. S. 653. 654. ein Pflichttheil gebuhret ihnen nicht. ebb. §. 655. . B) auf ben Rachlag der Mutter; hier haben fie mit ben ehelichen gleiches gefetliches Erbrecht. ebd. S. 656. und Unb. S. 99. Einschr. ebb. §. 657. y) auf ben Rachlag ihrer vås terlichen und mutterlichen Afcendenten ftebet ibe nen gar fein Erbrecht ju. ebb. §. 661. von bem Erb. recht unehelicher Aeltern in das Bermögen uns ehelicher Rinder. ebd. S. 658 - 660. dief ftehet blog ber

Mutter zn. ebb. §. 659. in den Angelegenheiten des bars gerlichen Lebens haben sie mit den ehelichen gleiche Rechte. ebb. §. 662. in wie fern wegen des Absterbens des unehes lichen Kindes die der Mutter bezahlten Taufs und Verpstes gungskosten von dem Schwängerer zurückgefordert werden können. Th. II. Tit. I. §. 1035. die Geburt eines lebendisgen Kindes giebt der Geschwächten ein Recht, nach Verschies denheit der Fälle, entweder die Bollziehung der Ehe oder eine höhere Entschädigung zu fordern. ebb. §. 1075. mussen in Zunste aufgenommen werden, so bald sie legitimirt sind. Th. II. Tit. VIII. §. 279. von den Kindern der huren, wer solche erziehen und verpstegen musse. Th. II. Tit. XX. §. 1012. Kinder, legitimirte, s. Legitimation.

Rinder, adoptirte, f. Adoption, adoptirte Rinder,

aboptirende Meltern.

Rinder, dem Alter nach, Infantes, find die, welche das fiebente Jahr noch nicht zuruckgelegt haben. Th. I. Eit. I. S. 25. Willenserklarungen derfelben find nichtig. Th. I. Eit. IV. S. 20. in wie fern fie fur Schaben haften. Th. I. Eit. VI. S. 41. sqq. von todtgebornen, oder vor der Geburt gestorbenen Kindern, muß dem Pfarrer Anzeige geschehen. Th. II.

Eit. XI. S. 471. fgg.

Rindermord; barunter wird die Tobtung neugeborner Rine ber verstanden. Eh. II. Eit. XX. S. 887. ingleichen S. 982.
983. I. Borbeugungsmittel. S. 888. fqq. dazu gehört vorzüglich die Entbedung der Schwangerschaft. 1) von Seis ten ber Schwangern. ebb. §. 901. fqq. §. 933. fqq. 2) von Seiten bes Schwingerers. ebb. §. 914. fqq. §. 975. fqq. 3) von Seiten der Perfonen, welche gur befondern Aufficht über die Schmangern verbunden find. ebd. §. 947. fgg. §. 973. 4) Pflichten berer, benen die Schwangere fich ents 1008. bedet. ebb. S. 929. lag. II. Strafen, die fich auf ben Rindermord beziehen. 1) Schwerdt; im Ralle bes Infanticidii. S. 965, 967, 973, 969. Ausn. S. 974. 2) Staupenichlag und lebenswierige Reftungs. und Buchthausstrafe. a) wenn die vorsätliche Behande lung bes Rindes, welche beffen Tod nach bem gewohnlichen und ber Thaterin bekannten Laufe der Dinge nach fich gies ben mußte, erwiesen; aber bas vorgangige Leben bes Rinbes nicht genugfam ausgemittelt ift. ebb. §. 968. vergl. §. 966. b) von ihren Aeltern verführte Rindermorderin. ebb. §. 972. c) abolitio dolofa einer mehr als brenfigwochentlichen und in der Geburt noch lebenden Leibesfrucht ben verheims

lichter Schwangerschaft und Geburt. S. 962. d) Berheims lichung ber Geburt und Schwangerschaft, wenn bas Rind in ber Geburt gelebt bat, binnen vier und gwangig Stunden nach berfelben verftorben ift, und fich an beffen Leichname todtliche Berletungen zeigen, ohne daß ein von der Rutter verübter Mord vollständig ausgemittelt mar. S. 960 a). 3) zwolfe bis funfgehnjahrige Buchthausstrafe, nebft Billtommen und Abschied, a) wenn eine Gebahrerin, welche Schwangerschaft und Geburt verheimlicht hat, ben Berbacht lebensgefahrlicher Behandlung bes Rindes mider fich bat, an bem Rorper bes Rindes fich aber feine todtliche Berlegungen zeigen. ebd. §. 960 b). b) abolitio dolofa einer mehr als brenfigwochentlichen Leibesfrucht, wenn es ungewiß ift, ob bas Rind in ber Geburt noch ge lebt habe, Schwangerschaft und Geburt aber verheimlicht worden. ebd. §. 961. 4) gehn= bis gwolffahrige Buchte hausstrafe nebst Billtommen und Abschied, wenn Die Schwangerschaft und Geburt verheimlicht, die mehr als brenkigmochentliche tobtgeborne Leibesfrucht abolirt, und nur ber Berbacht, aber nicht ber Beweis einer abolitionis partus dolofae vorhanden ift. ebb. §. 964. 5) achts bis zehnjährige Buchthausstrafe, wenn ein Rind, welches in der Geburt noch gelebt bat, binnen vier und zwanzig Stunden gestorben ift, und, obgleich ohne Schuld ber Mutter, nicht vorgezeigt worden, die Mutter aber Schmangerschaft und Riedertunft verheimlicht hat. ebd. 6. 959. 963. 6) feches bis zehnjahrige Buchthausstrafe. a) Auss fegung eines neugebornen, aber am Leben erhaltenen Rindes an einem gefährlichen Orte. ebb. §. 970. b) wenn nur bie Geburt, aber nicht die Schwangerschaft verheimlicht worden, Die Gebahrerin aber einer vorfäklichen und lebensgefährlichen Behandlung des abolirten partus verdächtig ist. S. 956. 7) viers bis fechsjährige Buchthausstrafe. a) vers beimlichte Schwangerschaft und Riederkunft mit einem tode ten, mehr als drenfigwochentlichen, aber nicht abolirten Rinde. ebb. S. 957. b) Abolitio einer mehr als brenfigwochentliden Leibesfrucht, ben angezeigter Schwangerschaft, aber verheimlichter Riebertunft. ebd. G. 955. 8) bren, bis vierjahrige Buchthausstrafe, beimliche Begichaffung ber Leibesfrucht ben verheimlichter Schwangerschaft, wenn fowohl das Alter als das Leben des Rindes in der Geburt ungewiß ift. ebb. §. 942. 9) zwene bis brenjahrige Buchthausstrafe. a) wenn zwar bie Mieberfunft, aber R

nicht die Schwangerschaft verheimlicht worben, bas mehr als brenfigmochentliche Rind aber bem Begrabniffe und ber richterlichen Untersuchung culpa ber Bebahrerin entrogen worden, und nicht erhellet, ob die Gebahrerin an dem Lode bes Rindes unschuldig fen. ebd. §. 954. b) wenn die Schwans gerschaft verheimlicht und die Leibesfrucht nicht vorgezeigt worden, und auch ungewiff ift, ob die Leibesfrucht unter ober über brenftig Wochen alt gewesen fen, baben aber mabrscheinlich ift, bag bas Rind in ber Beburt icon tobt gemelen fen. §. 940. 10) fechemonatliche bie breniabriae Buchthausstrafe, Aussetzung bes Rindes an einem ungefahrlichen Orte, und mit folchen Auftalten, woraus ber Borfat, bas Leben bes Rindes erhalten zu wollen, erhellet. nachdem das Kind am Leben bleibt ober umfommt, wird eine höhere oder geringere Strafe arbitrirt. S. 971. 11) sech &s monatliche bis zwenjahrige Buchthausftrafe, Berheimlichung ber Schwangerschaft und Enthindung mit einer noch nicht brenftigmochentlichen Leibesfrucht ben unterlaffener Borzeigung. S. 939. cf. 933. 12) zwenjahrige Buchte hausstrafe, heimliche Geburt nach vorgangiger Unzeige ber Schwangerschaft, wenn bas Rind beimlich weggeschafft worben, auch nicht mehr besichtigt werden kann, sonst aber kein Berdacht gegen die Gebahrerin obwaltet. S. 953. 13) Einjahrige Buchthausstrafe, abolitio culpofa einer mehr als drengigwochentlichen Leibesfrucht ben flarer Uns schuld an bem Cobe bes Rindes, ohne Berheimlichung ber Schwangerschaft. 8.954. 14) sechemonatliche Bucht. haus ftrafe, a) heimliches Begrabnif ber mehr als drengige wochentlichen Leibesfrucht, ohne Berbeimlichung ber Schwans gerschaft. S. 949. b) unterlassene Anzeige bes Zufalle, moburch bas Rind bem Begrabnif ober ber richterlichen Untersuchung entzogen worden. S. 950. 15) drens bis fech 8s monatliche Buchthausstrafe, unterlassene Borzeigung einer brens bis fechsmonatlichen heimlich gebornen Leibess frucht. §. 943 b). 16) vier. bis achtwochentliche Gefångnifftrafe. Bernachläfigung ber Leibesfrucht, menn fie unzeitig zur Belt tommt und vorgezeigt worden. S. 938. 17) fallt ber unehelich Schwangern weiter nichts gur Laft, als daß fie die Anzeige der Schwangerschaft verzögert bat, so hat se ein Indicium, daß sie die Frucht vorfählich abgetrieben habe, mider fich. 6. 935. 943 a). III. Strafbare Facta, die benm Rindermorde vortommen. A. Berbeimlichung ber Schwangerschaft ift vorhanden,

wenn entweder erhellet, daß die Schwangere fle gewuft, und 14 Tage nach beren Wahrnehmung nicht gehörig angezeigt bat, ober wenn diese Unzeige so lange unterlaffen worben, bis die Leibesfrucht bas Alter von drengig Bochen, erfüllt hat. Th. II. Tit. XX. S. 933. 944. sie ist eine Anzeige bes procurirten Abortus. Es erhellet, 1) daß die Leibes. frucht noch nicht brengig Bochen alt gemesen a) bie Bebahrerin tann nicht überführt werben, baf fie die Schwangerschaft 14 Tage vor der Entbindung gemuft babe. S. 943 b). b) es fallt ihr die Berbeimlichung ber Schwangerschaft in bem Kall bes S. 938. gur Laft. ebb. 6. 939. c) es ist ungewift, ob sie ihre Schwangerschaft gewußt habe, und es find fonft teine Anzeigen des gefliffentlis -chen Difgebahrens vorhanden. S. 943 a). In Diefem Kall wird mit weiterer Untersuchung gegen die Gebabrerin nicht verfahren. ebb. 2) es erhellet das Begentheil, a) bie Gebahrerin hat die Diedertunft verheimlicht. f. B. B) fie hat fie nicht verheimlicht. a) bas Rind ift lebendig. §. 948. hier wird bie Berheimlichung ber Geburt nicht gerugt. ebend. b) das Rind ift todt geboren, oder binnen vier und zwanzig Stunden verftorben. S. 912. 913. 3) es erhellet feins von benben. a) bas Rind ift mahrscheinlich tobt gur Belt gekommen. S. 940. B) bieg ift nicht auszumitteln. S. 942. B. Berbeimlichung ber Geburt. 1) einer noch nicht brenfigmochentlichen Leibesfrucht. S. 939. 943 a). 943 b). 2) mit einem Kinde, wovon es erhellet, daß es mehr als brenfig Wochen alt gewesen fen. a) bieg ift über vier und amangig Stunden nach der Geburt am Leben geblieben. S. 948. b) es ift nicht am Leben geblieben. aa) die Schwangerschaft ift verheimlicht worden. a) bas Rind tann nicht befichtigt werden. f. C. B) es fann befichtigt werden. aaa) bas Rind ift todt geboren. S. 957. 958. bbb) es hat noch in ber Geburt gelebt. aa) es ift Berbacht einer unnaturlichen und lebensgefährlichen Behandlung vorhanden, es befinden fich tobtliche Verlegungen am Rorper bes Rindes. S. 960 a). es befinden sich solche nicht daran. S. 960 b). BB) es ift fein folder Berdacht vorhanden. S. 959. bb) die Schwangerschaft ift nicht verheimlicht worden. a) das Rind wird vorgezeigt; alebann ift zufolge §. 947. feine Berheimlichung ber Geburt vorhanden. B) es wird nicht vorgezeigt. f. C. 3) mit einem Rinde, von bem es gewiß ift, baf es in ber Geburt gelebt habe. S. 941. 4) mit einer Leibesfrucht, beffen Alter ungewiß ift. Dier ift es a) mahrscheinlich, daß fie  $\Re 2$ 

todt zur Welt gekommen fen. 6. 940. b) biefe Babricheinlichteit ift nicht ausgemittelt. §. 942. f. auch Diebertunft. - C. Unterlaffene Borgeigung. 1) eines über vier und zwanzig Stunden lebenden Rindes wird nicht gerugt. 6. 948. 2) eines todtgebornen, oder binnen vier und zwanzig Stunden fterbenden vollständigen Rindes. a) ben nicht verheimlichter Schwangerschaft. a) die Geburt ift nach Borfcbrift §. 910. 911. 912. gefchehen; alebann haftet nur die Hebamme oder die daben gegenwärtigen Personen wegen unterlassener Ungeige im Kalle bes S. 912. b) fie ift nicht nach biesen Borschriften erfolgt. a) bas Rind tann noch besichtigt werben. S. 949. 952. B) bas Rind ift ber Befichtigung ents gogen an) burch einen Bufall, woran die Gebahrerin feine Schuld hat. S. 953. bb) facto ber Gebahrerin. aa) dolofo. §. 955. 956. bb) culpofo. §. 954. b) ben verheims lichter Schwangerschaft. a) Die Folgen ber bisherigen Berheimlichung werben wieber gut gemacht (§. 945.); alebann tritt abermals die Borfchrift S. 912. ein. b) fie werden nicht wieder gut gemacht. a) das Rind hat in ber Geburt gelebt aa) partus ift abolirt. S. 962. bb) er ift nicht abolirt. aa) es befinden fich an ihm Spuren tobtlicher Berlegung. S. 960 a). bb) es find bergleichen Berlegungen nicht vorhanden; es findet fich aber aa) ein Berbacht lebensgefahrlicher ober unnaturlicher Behandlung. §. 960 b). \$\beta\beta\beta\beta\end{alignment} es findet fich biefer Berbacht nicht. S. 959. 8) bas Rind hat in der Geburt nicht gelebt. S. 957. 958. 2) es ift ungewif, ob es in der Geburt gelebt habe. aa) die Gebahrerin hat partum abolirt. S. 961. 964. bb) nicht. Alebann arbitrirt ber Richter zwischen der Strafe bes 8. 957. und 959., mofern nicht §. 942. eintritt. 3) eines unvollständigen ober eis nes folden partus, von dem es ungewiß ift, ob er vollstans big gewesen sen. S. 937. 938. 939. 940. 942. 943 a. 943 b. Leibesfruchte, welche uber brengig Wochen alt find (g. 958.), ingleichen folche, welche in ber Geburt gelebt haben, wenn auch bas Alter ungewiß ift (6.941.), werben fur vollstans big geachtet. D. Abolitio partus, ift unter C. begriffen. E. Unnaturliche Behandlung bes Rindes ohne ermiefenen Borfat ju todten. 1) im Falle angezeigter Schwangerschaft, aber verheimlichter Geburt. §. 956. 2) wenn bendes verheimlicht worden. §. 960 a). 960 b). 968. F. Borfåglicher Rindermord. 1) von Seiten ber Bebahrerin. S. 965. 966. 967. 972. 2) von Seiten bes Schwängerers.

S. 973. 974. 3) von Seiten der Aeltern der Gebahrerin. S. 972.974.

Rirchen, als Gebaube, find folche Gebaube, welche ber Ausubung bes Gottesbienftes ber vom Staate ausbrucklich aufgenommenen Rirchengefellschaften gewidmet find. Th. II. Tit. XI. S. 17. 18. von ihren Rechten. ebd. S. 170. fqq. von Errichtung neuer Rirchen. ebb. §. 176. fqq. Pflicht des Pfarrers in Ansehung berfelben. ebd. §. 321. Igg. vom Bau und Befferung ber Rirchengebaube. ebb. S. 699. fqq. Bes fcente und Bermachtniffe bagu tonnen die Gumme von funfhundert Reichothalern überfreigen. ebd. S. 209. Davon muß bem Patron ober Rirchencollegio von den Borftebern Ungeige geschehen. ebd. S. 700. Ginschr. S. 701. in welchem Salle bem' Inspector ober Ergpriefter. ebd. §. 702. in welchem Falle den geiftlichen Obern. ebd. S. 704. fq. Untersuchung ber Mothwendigfeit und Erforderniffe bes Baues. §. 707. Igg. von ben Roften bes Baues und ben von ben Gingepfarrten ju leiftenden Bentragen und Dienften. ebd. §. 710. Iqq. von ber Aufficht über ben Bau. ebb. §. 757. fqq.

Rirche als moralische Person; von beren Rechten handelt der ganze Eilste Titel des Zwenten Theils. Testamente, worin ihnen etwas vermacht worden, mussen ben dem Landesjustizcollegio der Provinz abschriftlich eingereicht werden. Th. I. Tit. XII. §. 239. übrigens s. geistliche Gesellschaften. Geistliche. Parochie. Mut-

terfirche. Tochterfirche.

Rirchenbediente werden den Staatsbedienten gleich geachtet. Th. II. Tit. XI. S. 19. Ausn. S. 26. von ihren Bergehungen. Th. II. Eit. XX. S. 499. Iqq. f. auch Officianten.

Geistliche.

Rirchenbucher; von ihrer Einrichtung. Th. II. Tit. XI. S. 481. Iqq. wer sie führe. ebd. S. 500. 501. davon muß ein Duplicat vom Kuster gehalten werben. ebb. S. 501. Iq. was ben Eintragung der Trauungen, Taufen und Todesfälle zu beobachten. ebd. S. 483. 495. 509. von Eintragung der in andern Kirchen vorgenommenen handlungen. ebend. S. 496. Iqq.

Kirchen collegia bestehen aus den Geistlichen der einzelnen Rirchen und dem ihnen zugeordneten Borsteher, um unter Aufsicht der Erzpriester oder Inspectoren die außern Rechte der Kirchengesellschaft zu verwalten. Th. II. Lit. XI. §. 156. Lag. von ihrer Concurrenz ben Auffändigung der Kirchenscapitalien. ebd. §. 629. sq. ihnen muß ben dem Mangel

eines Patrons die Rirchenrechnung abgelegt werden. ebend. S. 692. und von dem Rirchenbau ober Reparatur Anzeige, geschehen. ebd. S. 700. sqq.

Rirchendiebstahl; beffen Strafe. Eh. II. Sit. XX. S.1149.

1156. 1177.

Rird engebet; barin muß des Patrons und seiner Familie gedacht werden. Th. II. Tit. XI. §. 589.

Rirdengemeinen, f. Gemeinen.

Rirchengefellichaften I. heißen folche Gefellichaften, welche fich zur öffentlichen Reper des Gottesdienftes verbunden has ben. Th. II. Sit. XI. S. 11. ihr Unterschied von ben geiftlichen Gesellschaften. ebb. §. 12. II. von Rirchengefells fcaften überhaupt; bavon handelt ber gange Erfte Ab. fchnitt bes Gilften Titels. Jede Rirchengesellschaft ift verpflichtet, ihren Mitgliedern Ehrfurcht gegen Die Gottheit, Behorfam gegen bie Gefete, Ereue gegen ben Staat und fittlich gute Gefinnungen gegen ihre Mitbarger einzufloffen. ebb. G. 13. A. Rirchengesellschaften find 1) entweder vom Staat ausbrudlich aufgenommene. ebb. §. 17.19. diese haben die Rechte privilegieter Corporationen. ebd. §. 17. 2) oder geduldete. ebd. S. 20, 26. Diefe find folche, die ber Staat zwar genehmigt, benen er aber nicht die Rechte offentlich aufgenommener Gefellschaften bengelegt hat. ebo. S. 20. ben Privatgottesbienft tonnen fie fren ausuben. ebb. §. 22. 3) ober unerlaubte. ebd. §. 14-16. dief find folche, beren Religionsgrundfate ben S. 13. ben Rirchengefellichaften aufgelegten allgemeinsten Pflichten zuwider find. ebd. S. 14. Privatmeinungen einzelner Mitglieber machen fie nicht zur unerlaubten Rirchengefellschaft. ebd. S. 16. B. Berhaltniffe ber beiben erften Rirchengesellschaften. a) gegen ben Staat. ebd. S. 27:35. in Ungelegenheiten bes burgerlichen Lebens find fowohl die Rirchengefellschaften felbft, als ihre Dbern und Mitglieber, ben Gefegen bes Staats unterworfen. ebb. §. 27. 1qq. Einschränkung. ebb. §. 29. Oberaufficht des Staats über ihre Religioneubungen. ebd. S. 32. fqq. S. 47. fqq. b) gegen andere Rirchengesellschaften. ebb. S. 36:38. 189. fqq. 192. §. 340. 360. 745. fqq. 766. fqq. §. 872. Eh. II. Sit. XX. S. 227. Intolerang, ebb. Tit. XI. S. 37. fqq. Profeintens macheren. ebd. S. 43. c) gegen ihre Mitglieder. ebd. S. 39,57. ber Augsburgischen Confessionsverwandten unter einander. ebd. S. 39. Gewissenszwang. ebd. S. 45. Rirchenzucht. ebd. S. 51. Ercommunication. ebb. S. 54. fq. f. Ercommunis cation. III. von ben Mitaliebern ber Rirdenge

fellicaften. A. geistliche. ebb. §. 59. fqq. f. Geift liche. B. weltliche. ebb. §. 108. sqq. in wie fern ber Staat diefelben jn Beobachtung ber auffern Rirchengebrauche anbalten tonne. ebb. g. 112. IV. von ihrem Bermogen. Th. II. Lit. XI. Abichn. IV. f. Rirchenguter. V. von Beleidigungen ber Rirchengesellschaften. Eh. II. Tit. XX. Abschn. VI. 1) gemeine Injurien. ebd. S. 214. 2) Storung bes offentlichen Gottesbienftes. ebd. §. 215. 216. 3) Blasphemie. ebd. S. 217. Iqq. 4) Digbrauch ber Relis gion ju Gautelepen. ebb. §. 220. 5) Settenstiftungen. ebb. S. 221, fgg. 6) Berbitterungen ber Religionspartenen gegen einander. ebb. §. 227. fqq. VI. von auslandifd en Rirchengefellschaften; fie fteben in feiner nothwendigen Berbindung mit den dieffeitigen, wenn fie gleich zu einerlen Religionsparten gehoren. Th. II. Tit. XI. S. 36. ihnen barf, ben Strafe boppelten Erfages, ohne Erlaubnif bes Staats eine ihnen bieffeits gemachte Zuwendung nicht verabfolgt werben. ebb. S. 195. Iq. von auswartigen Parochien. ebb. S. 253. fqq. f. Parochie.

Rirchengerathschaften haben in der Regel mit den Rirchengebauden gleiche Rechte. Eh. II. Eit. XI. §. 179. von

ihrer Beraußerung. ebb. S. 180. fqq.

Rirchenguter. I. überhaupt; davon handelt Th. II. Lit. XI. Abichit. IV. A. Begriff und Grundfage; bazu merben bie Bebaube, liegenden Grunde, Capitalien und andere Gintunfte, welche jur anftandigen Unterhaltung bes auffern Gotteedienftes bestimmt find, gerechnet. ebd. §. 160. fie ftehen unter Oberaufsicht und Direction bes Staats. ebd. S. 161. fqq. die Unteraufficht gebührt den geiftlichen Dbern. ebd. S. 167. von ben bffentlichen Laften find fie nicht fren, als nur vermöge besonderer Privilegien. ebb. S. 165. 166. Auen. S. 174. B. Ermerbung berfelben. ebb. S. 193. lag. muß mit ausdrucklicher Bewilligung bes Staats gefchehen, wenn es liegende Grunde find. ebd. S. 194. Geichente und Bermachtniffe an Rirchen burfen, wenn fie bie Summe von funfhundert Reichsthalern überfteigen, ohne Ge nehmigung bes Staats nicht angenommen werden. S. 197. fqq. was sonft daben Rechtens fen. ebd. S. 197.216. C. Berwaltung der Kirchenguter, ebb. §. 217. fag. D. deren Berauferung. ebb. S. 219. fqq. ift ebenfalls eingeschrantt, und erfordert, nach der Beschaffenheit der Guter, bald die Genehmigung bes Staats, bald ber vorgefesten Behorden. ebb. S. 219. Iqq. Die bffentliche Gubhaftation

ift baben nicht nothwendig. ebb. §. 222. und Unh. §. 126. E. beren Berpfanbung erforbert ben unbeweglichen Gutern Die Einwilligung bes Bischofs, ben protestantischen Rirchen bes Confiftorii. ebb. S. 227. F. befondere Borrechte bes Rirchenvermogens. ebb. §. 228. fqq. baben gelten Die Rechte der Minderiabrigen, ebd. 6. 228. Borrechte im Concurfe. ebb. §. 229. fqq. II. Berhaltnig bes Watros natrechts gegen bas Rirchenvermogen. ebb. §. 584. Iqq. f. Patron. III. Bermogen ber Pfarrfirchen. Th. II. Tit. XI. Abschn. III. beffen Bermaltung. ebd. §. 619. gebuhret in der Regel ben Rirchenvorstehern. ebend. S. 619. fag. von Rirchencapitalien. ebb. S. 629. fag. f. Ca. pitalien. mas ben Berauferung ber Grundstucke ju beobs achten. ebb. §. 647. fgg. mas ben beren Berpachtung und Bermiethung. ebb. S. 668. fqq. was ben Bermiethung ber Rirchstellen. ebb. S. 676. lqq. f. Rirch ftellen. von ans bern Gintunften ber Rirche. ebb. S. 664. lqq. von ben Ausgaben und ber Rechnungslegung. ebb. §. 686. fq. 688. fqq. von den Schulden ber Rirche. ebb. 6.645. fg. von den über bas Rirchenvermogen zu fuhrenden Processen. ebb. S. 650. Iqq. von ben uber bas Rirchenvermogen ju fchliegenden Bergleichen. ebb. S. 662. fg. f. auch Rirchen als Gebaube. IV. Eigentliche Pfarrguter und Gintunfte, b. i. folche, welche zur Unterhaltung bes Pfarrers und ber übris gen Rirchenbedienten bestimmt find. Th. II. Tit. XI. Abschn. X. f. Pfarrguter. V. Stifteguter; f. geiftliche Ge fellschaften, Capitel, geiftliche Ritterorden.

Rirchhofe; find in der Regel ein Eigenthum der Rirchenges fellschaften. Eh. II. Eit. XI. §. 183. übrigens f. §, 183. 190. deren Bau und Besserung. ebb. §. 661. sqq. von ihrer Besnuhung. ebb. §. 818. sqq. zu deren Unterhaltung tragt der

Patron nicht ben. ebd. §. 763.

Rirchlehn, darunter wird das firchliche Patronatrecht vers ftanden. Eh. II. Lit. XVIII. S. 72.

Rirchenpatron, f. Patron.

Rirchfpiel, f. Parochie.

Rirchstellen, von Bertheilung berselben. Th. II. Tit. XI. S. 680. von beren Bermiethung. Th. II. Tit. XI. S. 676. Iqq. foll nie in ber Art einer offentlichen Bersteigerung gesschehen. ebb. S. 679. bas Eigenthum erblicher Kirchstellen kann weber von Todeswegen, noch unter Lebendigen an andere, die nicht zu ber Familie oder ben Nachkommen des Eigenthumers gehören, übertragen werden. ebb. S. 682.

Rirchenstuhl, davon f. Th. II. Tit. XI. S. 684. 685. Rir. chenstuhl des Patrons. ebb. S. 588.

Rirchentrauer, Borrechte bes ablichen Patrons. Eh. II. Eit. IX. §. 44.

Rirchenversammlungen (Synoden), davon f. Th. II. Eit. XI. S. 141. sq.

Rirchenvorfteber, machen mit bem Geiftlichen bie Rirchencollegien aus. Eh. II. Tit. XI. §. 156. fqq. I. von ihrer Beftellung. ebb. S. 552. fqq. es muffen ben jeder Pfarrfirche wenigstens zwen senn. ebd. S. 624. II, Aufsicht des Pfarrere über fie. ebb. §. 322. III. von ihrem Umte. ebd. S. 619. sqq. ihnen gebührt in der Regel die Berwaltung bes Kirchenvermogens, woben fie bie Pflichten ber Bormunder haben. ebd. S. 619. 623. 321. ihre Pflichten in Abficht der Ausleihung und Auffündigung der Kirchencapitalien. ebb. S. 634. fqq. S. 629. fqq. ihre Pflichten ben Gingiehung ber Rircheneinkunfte. ebd. \$. 664. fqq. ihre Pflichten ben Bermiethung und Berpachtung der Grundstucke der Rirche. ebd. S. 668. Iqq. ihre Rechte und Pflichten ben Bermiethung ber Rirchstellen. ebd. S. 676. fqq. von Besorgung der Ausgaben burch fie und von ihrer Rechnungsablegung. ebend. S. 686. fq. S. 688. fqq. von ihrer Pflicht, die Prozesse der Rirche in Abficht ihres Bermogens ju betreiben. ebd. S. 650. Iqq. von ihrer Pflicht ben vorfallendem Bau und Befferung ber Rirchengebaube. ebb. S. 699. fqq. 757. fqq. Strafe, wenn sie vorschriftswidrig den Rirchen gemachte Schenfungen und Bermachtniffe annehmen. ebb. S. 214. fq. von ihrer Concurrenz ben Pfarrmahlen. ebd. S. 354. 388. 376. von ihrer Aufsicht auf die Kirchengebaude. ebd. S. 699. Igg. 321. von ihrer Aufsicht auf die Pfarrguter und Gebaude. ebd. S. 779. lqq. von ihrer Aufficht auf den Pfarrer. ebb. §. 323.

Rirchenzeugnisse, wie sie auszustellen find. Eh. II. Sit. XI. S. 504. fq.

Rirchenzucht, ber Kirchengesellschaften. Th. II. Tit. XI. §. 50. Iqq. §. 946. Iq. soll bloß zu Abstellung öffentlichen Aergersnisses abzielen, niemals aber in Strafen an Leib, Ehre ober Bermögen ausarten. ebb. §. 51. 52. wie weit sie dem Bisschofe zustehe. ebb. §. 124. Iqq. vergl. §. 1173. vermöge derselben kann Riemand, auch kein Weltgeistlicher, von seinen Obern in ein Kloster gebracht werden. ebend. §. 1173. f. auch Klosterzucht.

Rleider, welche ber Dann ber Frau verschafft, werden ihr

Eigenthum. Th. II. Tit. I. §. 314. Einschränfung. eb. §. 316. nothwendige, sind von der Gatergemeinschaft ausgenommen. ebb. §. 364. 640. 641. welche Rleider zum Heergeräthe geshören. Th. II. Tit. I. §. 523. Rleider der Hausfrau. Th. II. Tit. I. §. 890. was ben dem Berkauf alter Rleider zu beobsachten sen. Th. II. Tit. XX. §. 726. sq.

Aleibungs ftude, gehoren zur Garberobe. Eh. I. Dit. II. S. 24. Die zum weiblichen Gebrauch gewidmeten gehoren zur Riftelgerade. Th. II. Dit. I. S. 525. 526. Rleidungsftude burfen Schent, und Gastwirthe auf dem Lande vom Gesfinde ohne Erlaubnif der Derrschaft an Zahlungsstatt nicht

annehmen. Eh. II. Tit. VII. S. 244. fg.

Rleinzehent, wo er ausdrucklich eingeführt ift, muß er in ber Regel von allen Garten und Baumfrüchten ohne Unsterschied, ob sie im Garten oder auf dem Felde gebauet wors den sind, entrichtet werden. Th. II. Tit. XI. §. 910.

Rlingebeutel, gehort in ber Regel ju ben Rircheneinfunften.

Th. II. Tit. XI. S. 665.

Rloate, Rechte des Machbard in Ansehung derselben. Th. I.

Eit. VIII. §. 125.

Mlbster, sind entweder protestantische, davon handelt Eh. II. Sit. XI. Abschn. XX., oder katholische, davon handelt Eh. II. Sit. XI. Abschn. XV. von der Aufnahme und Bersegung der Mitglieder. ebd. §. 1068. s. auch Alossterobern, Capitel, Convent, Alosterzucht, Stifter, Berwalter.

Rloftergelübbe, von dessen Einschränfung, Folgen und Aufstebung. Th. II. Lit. XI. S. 1162. Iqq. S. 1172. Iqq. S. 1206. Iqq. S. 1223. in wie fern Personen, die das Alostergelübde abgelegt haben, lehnssuccessionsfähig sind. Th. I. Tit. XVIII.

S. 370. fqq. f. auch Donde.

Rlostergesellschaften sind geistliche Corporationen, deren Mitglieder zu gemeinschaftlichem Leben und gemeinschaftlicher Religionsübung nach gewissen von der Kirche bestätigten Regeln durch fenerliche Gelübde sich verpflichtet haben. Th. Il. Lit. XI. S. 1057. davon handelt der Funfzehnte Absschnitt, Titel XI. Theil II. alle Klostergesellschaften einer Provinz, welche zu Einer Ordenstegel sich bekennen, stehen unter dem Provinzial. ebb. S. 1059.

Alostergeistliche; nur die wirklichen, nicht aber Lapenbrüder, haben in dem Alostercapitel und Convent Sit und Stimme. Th. II. Tit. XI. S. 1065, s. auch Alostergelähde, Monche,

Didensleute.

Rlosterobern; wer dazu gerechnet werde. Th. II. Tit. XI. S. 1058. in wie fern zu ihrer Einsehung und Annahme die Approbation des Staats nothwendig sen. ebd. §. 1062. wie sie die Klosterzucht ausüben sollen. ebd. §. 1066. sq. ihre Psichten in Absicht der Aufnahme und Versehung der Klosstermitglieder. ebd. §. 1068. sq.

Rlosterzucht; wie sie auszuüben sep. Th. II. Tit. XI. §. 1066. sq. Roch, Schiffstoch; dessen Lohn. Th. II. Tit. VIII. §. 1539. Ronigin; von ihrem Testamente. Th. I. Tit. XII. §. 176.

von den ihr zugefügten Beleidigungen. Eh. II. Tit. XX. §. 203. Ronigliche Familie; von ihren Privatrechten. Eh. II.

Konigliche Familie; von ihren Privatrechten. Eh. II. Eit. XIII. S. 17. 18. von ihren Darlehnen. Eh. I. Eit. XI. S. 676. sq. von deren Testamenten. Eh. I. Eit. XII. S. 176. von den den Mitgliedern derfelben zugefügten Beleidigungen. Eh. II. Eit. XX. S. 203. sqq.

Roppelhutung; bavon f. Th. I. Eit. XXII. S. 133. fqq. in wie fern fie ale eine Grundgerechtigkeit angefehen werde.

ebd. §. 135. 136.

Rornpachte; von ben vertauften Sachen schuldige, gebuhren bem Raufer, so weit sie nach ber Uebergabe fallig find. Th. I.

Eit. XI. §. 107.

Roft der Gefellen. Th. II. Lit. VIII. §. 350. sqq. des Gesindes; was daben Rechtens. Th. II. Lit. V. §. 32. sqq. §. 83. §. 99. sqq. §. 136. §. 149. sqq. §. 162. sqq. des Gessindes auf dem Lande; in wie fern die bisher übliche verändert werden könne. Th. II. Lit. VII. §. 204. sqq.

Roftbarkeiten, f. Pretiofa.

Roften bes Aufgebote, ber Trauung und ber Doche geit, mer fie trage. Th. II. Sit. I. S. 171. Roften ber gemeinschaftlichen Gache. Eh. I. Sit. XVII. S. 45. fqq. Geminnungetoften; in wie fie bem unredlichen Befiger ju verguten find. Th. I. Tit. VII. S. 233. fqq. Roften, welche jur Saveren gehoren. Eh. II. Eit. VIII. S. 1774. fqq. f. Daveren. - ber Onpothekenbestellung. Th. I. Tit. XX. S. 448. fq. ber Ceffion und Berpfandung einer Sprothekenforderung, mer fie trage. ebb. S. 517:519. Der Lofchung. ebb. S. 532. fq. - bes Raufe und Aufaes bote; von wem fie im Fall bes Retracts ju tragen find. Th. I. Tit. XX. S. 633. fqq. — bes Raufs und ber Rudgabe; wie es damit im Kalle bes Rudtritts wegen nicht geleisteter Bahlung zu halten fen. Et. I. Sit. XI. S. 240. im Falle, wenn der Rauf mit benderfeitiger Einwillis gung aufgehoben worden. ebd. S. 248. Lq. im Kalle des Bieberfaufs. ebb. S. 310. 311. Roften ben ber Negotiorum gestio. Th. I. Tit. XIII. S. 235. 241. 255. - ber Riebertunft einer unehelich Geschwängerten, f. Riedertunft. - bes Pfarrers benm Untritt ber Stelle. Eh. II. Sit. XI. S. 406. fqq. - benm Gaen und Oflangen. Th. I. Tit. IX. S. 276. fqq. - ber Gubhastation; wer sie ben bem vorgefallenen Mangel ber Kormlichkeiten zu tragen habe. Th. I. Tit. XI. S. 355. 359. die Roften der anderweitigen Subhaftation muß der Raufer tragen, wenn er das Raufgeld jur gehörigen Beit nicht gablet. ebd. §. 346. — ber Todeserklarung. Th. II. Bit. XVIII. S. 846. übrigens f. auch Begrabniffoften. Concurs, tosten. Curtosten. Conservationstosten. Erzies hungetoften. Erecutionetoften. Prozeftoften. Hebergabe. Deliorationstoften. Inquifitions toften. Laften.

Rramer in Dorfern und Fleden find nicht Raufieute. Eh. II. Eit. VIII. §. 486. beren Bucher haben teine Be-

weistraft. ebb. §. 591.

Rramladen, mas zu einem in Paufch und Bogen vertauften gehore. Th. I. Sit. XI. §. 90.

Rrantheiten, anftedende, f. Peft. Benerifche Rrants

beiten. Biebfeuche.

Krieg; bessen Einstuß auf die Berjährung. Th. I. Tit. IX. §. 522. 523. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen desselben, s. restitutio. wie dessen Anfang und Ende ben Asseturanz-Berträgen zu bestimmen sen. Th. II. Tit. VIII. §. 1966. sq. wie in Ansehung der militairischen Testamente. Th. I. Tit. XII. §. 179.

Rriegsbeamte; I. folche, die in wirklichen Rriegsbiensten stehen. Th. II. Tit. X. S. 4. sqq. s. Militairbediente. Landmiliz. II. die nicht in wirklichen Rriegsbiensten stehen, von deren Rechten. Th. II. Tit. X.

\$. 53. fqq. vergl. \$. 63.

Ariegsbedurfnisse; beren verbotene Aufsammlung und Bufuhr. Eh. II. Lit. XX. §. 126. sqq. auf einem Schiffe befindliche sind nicht als Zubehor besselben anzusehen. Eh. I. Lit. II. § 91. gehoren nicht zur Beute. Eh. I. Lit. IX. § 195.

Rriegobienste; von ihrem Einflusse auf Die Gutsunterthas

nigkeit. Eh. II. Tit. VII. S. 534. Iq.

Krieges und Transportfuhren; in wie fern ber Pachster beshalb Remission am Pachtzinse fordern konne. Th. I. Lit. XXI. S. 573. sqq.

Rriegegefahr; Teftamente in Rriegegefahr. Th. I. Tit. XII. §. 177. fqq. §. 198. fqq.

Rriegegefangene; wie ihr Aufruhr zu bestrafen. Eh. II. Tit. XX. S. 114.

Rriegsheere, f. Urmeen.

Rriegsmunition, f. Munition.

Rriegsschaben; in wie fern beshalb Remission am Dacht ginse statt finde. Th. I. Bit. XXI. S. 553, Igq.

Rriegsfteuer; in wie fern fie ber Bertaufer vertrete. Eb. I.

Tit. XI. S. 180.

Rritit; injurieuse in Schriften, wie fie zu bestrafen. Eh. II. Eit. XX. S. 575.

- Rronpring; von ben bemfelben zugefügten Beleidigungen. Eh. II. Eit. XX. §. 203. fqq.

Rrugnahrung ift bie Befugnif, Getrante in Glafern, Rlaschen ober andern kleinen Quantitaten zu verkaufen. Th. I. Sit. XXIII. S. 55. beren Unterschied von ber Schenfgerechtigfeit und bem Rrugverlage. ebd. S. 54. 56. übrigens s. ebd. s. 58.

Rrugverlag ift bie Befugnif, eine gemiffe Schentftatte mit bem daselbst auszuschenkenden Getranke zu versorgen. Th. I.

Tit. XXIII. S. 56. ubrigens f. S. 58.

Ruch engeschirr; mas in Unsehung deffelben in Beziehung auf Die Gesundheit zu berbachten. Eh. II. Tit. XX. S. 728. Sqq.

Runftige Gachen; von beren Bertauf. Eh. I. Dit. XI. S. 582. lag. in wie fern berfelbe zu ben gewagten Geschafe ten gehore. ebb. in wie fern ber Bertrag barüber gerichtlich ju schliegen sen. ebb. S. 583. Gefahr und Bortheil treffen

allein ben Räufer. ebb. §. 584.

Runftler. I. überhaupt; von beren Rechten und Berbinde lichteiten. Th. II. Tit. VIII. S. 401. fqq. ift ihre Runft gunftig, fo werden fie nach ben Borfcbriften von Bunften beurtheilt; fonft find fie in ber Ausubung ihrer Runft nicht eingeschrantt, und tonnen ihre Arbeiten gleich einem gunftigen Deifter vertaufen. ebd. S. 401 : 483. II. acabemische Runftler; ihre Borrechte. Th. II. Tit. VIII. S. 404. fqq. III. gebungene Runftler; von ihren Rechten und Pfliche ten, fur welches Berfeben fie haften, mas Rechtens fen, wenn mit ihnen ein Wert in Paufch und Bogen bedungen worden. Th. I. Sit. XI. S. 920. fqq. 925. fqq.

Rufter; von ihrer Bestellung und ihren Amtenflichten. Th. II. Dit. XI. §. 556. lag. muffen ein Duplicat des Rirchenbuchs halten. ebb. S. 501. fqq. ihnen fommt die Rugung bes Rirchhofes zu, wenn fie Maulbeerbaume anpflanzen uud cultiviren. ebb. S. 820. ihre Pflicht in Unfehung ber vernache lagigten Geburten. Eb. II. Bit. XX. S. 714. fq.

Runftverftandige, f. Sachverftandige.

Rupferichmiebe; ihre Pflicht ben Bubereitung bes Ruchens

geschirrs. Th. II. Tit. XX. S. 729.

Rupferftecher; ihre Pflicht in Unsehung der Stempel, Siegel, Stiche und Platten, welche, ju Papiergelbe gebraucht werden tonnen. Eh. II. Tit. XX. S. 268. fg.

Ruppler; ihre Strafe. Eh. II. Eit. XX. §. 996. fqq.

Rutsche und Pferde; in wie fern fie zur vollen Gerabe gerechnet werbe. Eh. II. Lit. I. §. 534.

Rur; fo heißt der Untheil eines Bergmertseigenthums. Th. II. Tit. XVI. S. 133. ift der Confiscation, den Abschoff, und Abzugsgelbern nicht unterworfen. ebb. §. 137. auch Auslander konnen Rure befigen. ebd. S. 136. Aure gehoren jum unbeweglichen Bermogen. ebb. S. 253. fqg. es muffen baber alle baben vorfallende Befigveranderungen benm Berge amte verlautbart und im Berggegenbuch abe und jugeschries ben werden. ebb. S. 256. fq. ben bem Bertauf der Rure findet tein gefetliches Bortaufes ober Raberrecht ftatt. ebb. S. 322. mas fonft ben dem Berfauf ber Rure ju beobache ten. ebb. §. 322 . 327. übrigens f. §. 133. fqq.

Labendiener, f. Sandlungebiener.

Labenthuren, welche nach ber Strafe herausgeben, burfen nur unter Erlaubnif ber Polizepobrigfeit angelegt merden. Th. I. Tit. VIII. §. 80.

Lammer, in wie fern biefelben benm Schaaffterben in Uns

Schlag kommen. Eh. I. Tit. XXI. S. 457.

Laefio enormis, f. Berlegung über die Balfte.

Laugnen bes Besites bringet die Bermuthung der Unredliche feit hervor. Th. I. Tit, XV. S. 40.

Lagergeld, tonnen Raufteute forbern, und wie es ju beftim-

men fen. Eb. II. Eit. VIII. S. 701.

Lagerhaus, beffen Sandlungebucher bedurfen feiner eidlichen Bestårtung. Eh. II. Sit. VIII. S. 584.

Landesbeichadigungen, beren verschiedene Arten und Bestrafung. Eb. II. Eit. XX. S. 1495. fgg.

Landescollegia; Briefe an fie muffen franfirt werben. Th. II. Tit. XV. S. 168.

Landesjustizcollegia; was sie zu thun haben, wenn ein

fatholischer Pfarrer die Trauung versagt, weil die Dispensation der geistlichen Obern mangelt. Th. II. Tit. XI. §. 442. Iq. vor ihnen oder ihren Commissarien geschiehet die Bollziehung einer She zur linken Hand, wie auch die Berwandslung einer solchen She in eine vollgultige. Th. II. Tit. I. §. 857. 912. das Landesjustizcollegium der Provinz erkennt über die Amtsvergehungen der protestantischen Geistlichen.

Th. II. Tit. XI. S. 535. f. auch Obergericht.

Landesherr, in ihm vereinigen fich alle Rechte bes Staats. Th. II. Tit. XV. S. 1. Er ift berechtigt, alle außere Sandlungen ber Burger jur Beforberung bes gemeinen Bohls zu leiten. Einleitung S. 78. Seine baraus fliegenden Da-jestaterechte. Th. II. Eit. XV. S. 5. fqq. er verleihet den Adel. Th. II. Tit. X. S. 9. lqq. von ihm tommen die Stanbeserhöhungen. ebb. S. 10. fag. fiebe Standeserhohung. Bon feinem Rechte in geiftlichen Sachen. Th. II. Tit. XI. S. 113. 195. besonders ben der Bahl der Bischofe und Pralaten. ebd. S. 982. S. 1009 - 1014. ben Berleihung ber Canonicate und Pfrunden. ebd. S. 1088. 1113. fg. von Teftamenten, die ihm übergeben werden. Th. I. Sit. XII. S. 175, fq. von Beleidigungen des Landesherrn. Th. II. Tit. XX. S. 196. lq. f. hochverrath. Privatrechte bes Landesherrn und feiner Familie. Th. II. Lit. XIII. S. 17. 18. Th. II. Tit. XX. S. 200. 203. Iqq. besonders von den Testamenten ber landesherrlichen Familie. Th. I. Tit. XII. S. 176. fiebe Ronigl. Familie. Staat.

Landesverrätheren. I. ist ein Unternehmen, wodurch der Staat gegen fremde Mächte in außere Gefahr und Unsicherheit gesett wird. Th. II. Lit. XX. S. 100. sqq. bavon handelt der ganze Oritte Abschnitt des Zwanzigsten Litels des Zwenten Theils. II. Borbeugungsmittel. ebd. S. 119-132. III. Eintheilungen. Erste Classe, worin sie bestehe, und wie sie zu bestrafen sen. ebd. S. 101. sqq. Zwente Classe. ebd. S. 106. sqq. Dritte Classe.

ebb. S. 133. fqq.

Lande ever weisung, der Bagabonden. Th. II. Tit. XX. S. 4. 191. der Binkelarzte. ebd. S. 708. derer, die von Sasgardspielen ein Gewerbe machen. ebd. S. 1303. s. auch Bers weisung,

Landgefinde. Dienstzeit besselben. Th. II. Tit. V. S. 42. fqq. S. 55. Auffündigung des Dienstes. ebb. S. 111. übrigens T. Gefinde, Gefindedienst, Berrichaft.

Landgut; von dem Riegbrauche der Landguter. Th. I. Eit. XXI.

S. 151. sqq. von beren Berpachtung. f. Pachte und Miethevertrag. Rechte bes redlichen Besitzers an den Rutungen berselben. Th. I. Tit. VII. S. 195. sqq. von beren Berkauf in Pausch und Bogen. Th. I. Tit. XI. S. 83. s. auch Grundstücke.

Landgutebefiger, in wie fern fie Burgerlanderenen ermer-

ben tonnen. Th. II. Tit. VIII. S. 84. fqq.

Landhaudwerker, sind in der Regel schuldig, sich zu einer städtischen Zunft zu halten, wenn ihr Handwerk zünftig ist. Th. II. Lit. VIII. S. 185. sqq. übrigens s. von ihnen überhaupt. ebd. S. 185. 189. S. 262. sie werden innerhalb der Bannmeile nicht geduldet. ebd. S. 91. Ausn. ebd. S. 93. übrigens s. Handwerker.

Landfutiche, die Inhaber derfelben werden Rhedern, die, beren Fuhrung fie die Rutiche anvertraut haben, den Schiffern gleich gegehtet. Eh. II. Lit. VIII. S. 2452. 2456.

Landtutscher, von deren Rechten und Berbindlichfeiten. Eh. II. Eit. VIII. S. 2452. fq. f. auch Fuhrleute.

Landmann, vom Bertaufe seines tunftigen Zuwachses. Th. I. Lit. XI. S. 590, 594. s. auch Bauer.

Landmilig, welchen Gefegen fie unterworfen fen. Eh. II. Eit. X. S. 14.

Landwirthschaft, in wie fern Geistliche fich damit beschäfe tigen durfen. Eh. II. Sit. XI. §. 94. lqq. f. auch Acerwirthschaft.

Landzwinger, ift ber, welcher unter Androhung eines gemeinschablichen Unternehmens etwas zu erpressen sucht. Eh. II.

Dit. XX. S. 1509. beffen Strafe. ebb.

Lasten (onera), der Sache; in wie fern sie ben einem Inbegriffe von Sachen den einzelnen Sachen mitgetheilet, oder die mit den Lasten verbundene Sache durch die Einsverleibung in einen Inbegriff, oder die Ausscheidung aus demsselben verändert werde? Th. I. Tit. II. S. 36-39. sie mussen läugnet werden, wenn sie ungewöhnlich sind, oder abgesläugnet werden. Th. I. Tit. V. S. 333. sqq. das übrige das von s. ebendaselbst; in wie fern sie der rediche Besitzer übersnehmen musse. Th. I. Tit. VII. S. 218. wie weit der unsredliche. ebd. S. 235. S. 248. sqq. wie weit der Käufer. Th. I. Tit. XI. S. 95. sqq. besonders, wenn die Sache in Pausch und Bogen vertauft worden. ebd. S. 117. sqq. beym Kauf unter Abwesenden. ebd. S. 128. sqq. Gewährleistung für die Lasten. ebd. S. 175. sqq. alle Lasten mussen ven Eigenthümer getragen werden. Th. I. Tit. XVIII. S. 11.

in wie fern vom Ruhungsberechtigten. Th. I. Tit. XXI. S. 11. in wie fern vom Rießbraucher. ebb. S. 46. sqq. Pflichten des Legatarii in Ansehung der Lasten ben Vermächts nissen. Th. I. Tit. XII. S. 325. sqq. S. 332. — der gemeinsschaftlichen Sache; Pflichten der Interessenten in Ansehung derselben. Th. I. Tit. XVII. S. 45. sqq. — der vermietheten oder verpachteten Sache; wer sie trage, und was sonst das ben Rechtens sen. Th. I. Tit. XXI. S. 288. sqq. S. 413. sq. besonders, wenn sie ben Gelegenheit des Krieges aufgelegt worden. ebb. S. 560. sqq. Lasten, neue, dürsen von dem Pächter den Unterthanen nicht aufgelegt werden. ebd. S. 438. — der Gerichtsbarkeit. Th. II. Tit. XVII. S. 102. sq., S. 87. — der Cammerengüter; was ben deren Ausseung zu beobachten sen. Th. II. Tit. VIII. S. 135. sqq. — der Dorfgemeinen, davon handelt Th. II. Tit. VIII. S. 37. sqq. f. auch Gemeindearbeiten. Dienste.

Laften, burgerliche; in wie fern sie von Soldaten getragen werden mussen. Th. II. Tit. X. S. 17. Iqq. S. 25. S. 33. Iq. in wie fern von den Geistlichen. Th. II. Tit. XI. S. 96. in wie fern von dem Kirchenvermögen. ebend. S. 165. Iq. besonders von den Kirchengebäuden. ebb. S. 174. s. auch

Abgaben.

Lafter, f. unnaturliche Lafter.

Latrocinium ist vorhanden, wenn jemand einen Andern vorsätzlich morbet, um sich durch deffen Sod Gewinn oder Bortheil zu verschaffen. Th. II. Tit. XX. S. 1193. deffen

Strafe. ebd. lag.

Laudemien ben Erbzinsgütern. Th. I. Tit. XVIII. §.714. fqq. mussen von jedem neuen Erbzinsmann, ausgenommen den Erben in absteigender Linie, entrichtet werden, in sofern nicht durch den Erbzinsbrief, oder wohl hergebrachte Gewohnheiten ein anderes bestimmt ist. §. 714.719. vergl. §. 738. ben einer Beränderung in der Person des Obereisgenthumers sindet das Laudemium der Regel nach nicht statt. ebd. §. 730. das Laudemium besteht in Iwen vom Sundert des Kaufgeldes, oder des Werths. ebd. §. 720. 727. 728. sq. übrigens s. §. 714.746. ben Erbpachten giebt sie der Erbyächter nicht, wosern sie nicht vorbedungen worden. Th. I. Tit. XXI. §. 203. Laudemien gehören zur Eivisgerichtsbarkeit. Th. II. Tit. XVII. §. 116.

Leben, menfchliches, von beffen Berficherung. Th. II. Tit. VIII. S. 1968 : 1974. welche Perfonen bas Leben eines Dritten versichern laffen tonnen. ebb. S. 1969. Iqq. Form dieses Berkcherungscontrafts. ebb. §. 2050. 2085. 2089. sqq. Erfüllung der aus diesem Bersicherungscontraft entspringens ben Berbindlichkeit. ebb. §. 2152. sqq. §. 2293. sqq. dessen Gefährdung ist ein Grund zur Ehescheidung. Th. II. Lit. I. §. 699. §. 748. Strafgesetz zu dessen Sichersstellung, davon handelt der ganze Eilste Abschnitt des 3 manzigsten Titels des 3 wenten Theils. s. Tod.

Lebensart; in wie fern die Aelteren ben deren Bahl conscurriren. Th. II. Tit. II. S. 109. sqq. in wie fern der Sohn seine kunftige Lebensart selbst bestimmen könne, und unter welchen Modisicationen dieß geschehen musse. ebb. S. 112. sqq. in wie fern die Wahl der Lebensart ben Rindern der Gutes unterthanen von der Herrschaft abhange. Th. II. Tit. VII. S. 171. sqq. von deren Wahl in Ansehung der Pflegebes sohlnen. Th. II. Tit. XVIII. S. 329. sqq.

Lebensmittel; Rahrungsmittel und Getrante, die nach ihrer Beschaffenheit der Gesundheit nachtheilig find, durfen nicht vertauft werden. Eh. II. Tit. XX. §. 722. Strafe. ebd. Strafe derer, welche sie auf schälliche Weise vermischen und

verfalfchen. ebb. §. 723. fqq.

Legat; fo heift Die einzelne bestimmte, im Testamente ober Codicille jemanden hinterlassene Summe ober Sache. Th. I. Dit. XII. S. 6. heift auch Bermachtniff. ebb. Gubiette, welche Legate hinterlaffen ober erhalten tonnen. ebb. §. 9.43. Th. II. Tit. XI. S. 1199. lqq. Form, wie fie hinterlaffen werden muffen. Eh. I. Bit. XII. S. 46.49. S. 66. fqq. fonders die Bermachtniffe, welche ben gwanzigsten Theil ber Berlassenschaft nicht übersteigen. ebb. S. 161. Igg. mundliche. ebb. S. 172:174. Bermachtniffe tonnen bis jum zwanzigften Theil ber Erbichaft auch von bem errichtet werben, welcher einen andern zu feinem Bertrageerben ernannt hat. Eh. I. Tit. XII. S. 628. das Eigenthum einer vermachten Sache gehet mit dem Tode des Erblaffers auf den Legatarium über. ebb. S. 288. von Bedingungen ben Bermachtniffen. f. Bebingung. Das Legat fallt meg, 1) wenn die legirte Sache zur Zeit des Erbanfalls gar nicht mehr in dem Rachlaffe vorhanden ift. Th. 1. Tit. XII. S. 315. 2) wenn der · Legatarius das Eigenthum der ihm vermachten fremden Sache nach bem Cobe bes Erblaffers titulo gratuito bereits an fich gebracht hat. ebb. §. 380. 3) wenn er jur Beit bes er= richteten Legats schon Gigenthumer ber legirten Sache mar. ebd. S. 381. 4) wenn der Teffator die fremde Sache als feine eigene vermacht bat. ebd. S. 384. 5) wenn bie legirte

Sache vom Bertehr ganglich ausgeschloffen ift. ebb. S. 386. 6) wenn eine legirte Schuld unrichtig ober ber Schuldner unvermögend ift. ebd. S. 417. Ginfchr. S. 418. 7) wenn ben bem Bermachtnif einer Paffivschuld fich findet, baf der Les gatarius bem Teftator gur Beit feines Ablebens nicht fchuls big mar. ebb. g. 129. ober daß ber Testator biefe Schuld nach errichtetem Legate bereits bezahlt habe. ebb. S. 433. 8) wenn bas Teftament ober Cobicill guruckgenommen, ebb. S. 565. fq. ober 9) bas Bermachtnif widerrufen wird. ebb. S. 593. fqq. besgleichen 10) ber Erbvergleich. ebb. S. 637. Einschr. §. 638. 11) wenn Monchen ober Ronnen nach abgelegtem Rloftergelubbe etwas vermacht wird. Eb. II. Tit. XI. S. 1199. fqq. von ben Zumuch fen ber Legate. Th. I. Lit. XII. \$. 366. sqq. vergl. ebb. §. 283. sqq. Arten ber Legate. 1) Gelbvermachtniffe. ebb. §. 328. Igg. von beren Berginfung. ebb. S. 328. fqq. Sicherheitsbestellung beshalb. ebb. S. 290. von vermachten Gelbzinfen. ebb. S. 304. fiebe Geldzinfen. 2) Legate funftiger Sachen. ebd. §. 373. 3) - eigener Sachen bes Erben, ebb. §. 374. 4) - frems ber Sachen, ebb. S. 377. fag. bergleichen Legate merben im zweifelhaften Falle nicht vermuthet. ebd. §. 383. 5) - ber Handlungen. ebb. §. 387. 6) legatum optionis. ebb. §. 388. Igg. Die Bahl tommt im zweifelhaften Kalle bem Erben zu. ebd. vergl. §. 391. 7) legatum generis. ebb. §. 401. fqq. f. Gattung. 8) legatum speciei. ebb. S. 406. lg. 9) Bermachtniffe fluffiger Sachen. ebb. §. 407. 10) einer Schulds verschreibung. ebb. §. 408. ob und in wie fern die Instrus mente ber Schuldforberungen, die fich in einem gewissen Behaltniffe befinden, beffen Inhalt jemanben vermacht morben, ju bem Bermachtniffe geboren. ebd. S. 414. fq. 11) legatum annuum. ebb. §. 419. fq. 424. 12) legatum usus et ususfructus. ebb. §. 421. sqq. bauert in zweifelhaften Fallen lebenslang. ebb. S. 421. ben moralifchen Perfonen 50 Jahre. ebb. S. 423. Ginfchr. S. 424. 13) Bermachtnig einer Paffivschuld des Legatarii. ebd. S. 425. fqg. 14) Bermachtnig einer Paffivschuld bes Erblaffers. ebd. §. 430. Igg. 15) legatum alimentorum. ebd. S. 441. fqq. Festsegung und Dauer ber vermachten Alimente. ebd. S. 442. fgg. 16) Les gat ber Ausstattung, ebb. S. 447. fqg. 17) Bermachtniffe von Sachen, Die ber Legatarius nicht befigen fann. ebend. §. 452, fqq. 18) legatum pignoris. ebb. §. 427. 19) legatum poenae. ebb. §. 457. 20) legatum dignitatis. ebb. S. 546:549. 21) legatum ad pias causas. auswartigen **D** 2

barf das Legat ohne besondere Erlaubnis des Landesherrn nicht verabsolgt werden. Th. II. Tit. XI. §. 195. sqq. inslåndische bedürsen zur Annehmung eines fünshundert Reichsthaler übersteigenden Legats die landesherrliche Genehmigung. ebd. §. 197. sqq. und Anh. §. 125. Ausnahme ben den inslåndischen Armenanstalten. Th. II. Tit. XIX. §. 44. sqq. besgleichen ben den Universitäten, Gymnasien und Realschulen. Th. II. Tit. XII. §. 21. 58. 22) legatum tutori destinatum. Th. II. Tit. XVIII. §. 218. sq. von der Münzsorte ben Legaten. Th. I. Tit. XIII. §. 450. von deren Zahlung. ebd.

§. 294. fq. 302. fqq.

Legatarins: Berhaltnif ber Legatarien gegen bie Erben. Eh. I. Eit. XII. S. 254. fqq. 263. 271. 276, 279. 283. 289. Igg. Berhaltniß gegen einen Sublegatarius, ebd. S. 293. wann die Legatarien die Uebergabe und Auszahlung ober Rubung bes Legats forbern tonnen. ebb. S. 294. fgg. S. 302. fag. mas ben ber Uebergabe bes Legats überhaupt und in Absicht der Rosten Rechtens sen. ebd. S. 305. fgg. wie der Legatarius bas Legat übernehmen muffe. ebb. §. 325. fqq. Einfluff eines Bergleichs zwischen ben Erben auf die Rechte ber Legatarien. Th. I. Tit. XVI. S. 440. fq. von ben Abzügen, die fie fich gefallen laffen muffen. Eh. I. Tit. XII. S. 333. fgg. 352. fg. Rechte ber Legatarien ben Prozessen, welche die Berlaffenschaft betreffen. ebb. S. 298. Igg. fie tonnen fich fowohl an ben Raufer als Bertaufer ber Erbs schaft halten. Eh. I. Tit. XI. S. 462. fqq. f. auch Legat. Legitimation. I. überhaupt; ber Erben gum Rachlag. Th. I. Sit. IX. S. 482. Iqq. Des Deponenten jum Empfang ber Deponirten Gache. Th. I. Tit. XIV. S. 63. fgg. beffen, ber ein Pfand guruckfordert. Eh. I. Git. XX. S. 180. fqq. Des Wechselglaubigers. Th. II. Lit. VIII. S. 893, II. ben Prozessen. 1) ad causam; bes Affignatarii gu Eintlagung ber angewiesenen Forberung. Th. I. Tit. XVI. S. 281. in wie fern der Verwalter zu gerichtlichen Handlungen, welche die seiner Berwaltung anvertrauten Sachen betreffen, bes rechtigt fen. Th. I. Sit. XIV. S. 123, 125. Rechte ber Les gatarien, fich in Erbschaftsprozesse zu mischen. Th. I. Tit. XII. S. 299. 300. beren Concurreng ben Progeffen, welche bas Legat betreffen. ebb. S. 301. des Riefbrauchers, megen ber Prozesse, welche die im Riegbrauche befindliche Sache betreffen. Th. I. Tit. XXI. S. 82. Iqq. bes Erbpachters. ebd. S. 225. fg. ben Streitigkeiten über bingliche Rechte. Eb. I. Tit. XIX. §. 10, 1q. 2) ad processum; in wie fern ber

Mann fur die Frau, oder diese ohne jenen fur fich proges firen tonne. Eh. II. Eit. I. S. 188-190. S. 202.204. Borftehers der Familie. Eh. II. Eit. IV. S. 13. fqq. Befigers ben Ramilienfideicommiffen. ebd. S. 117. fq. eines' Mandatarii ber Gemeinen. Eh. II. Elt. VI. S. 236. 152. ber Rirchenvorfteber in Rirchensachen. Eb. II. Eit. XI. §. 650. lag. des Bormundes in Sachen der Oflegebefohlnen. Th. II.

Eit. XVIII. S. 501. fgg.

Legitimation unehelicher Rinder; a) burch richterlis chen Ausspruch. Eh. II. Lit. II. S. 592, 595. 599. b) burch Beirath mit ber Mutter. ebb. §. 596. 598. 600. wird ber Abel mitgetheilt. Th. II. Tit. IX. S. 5. c) burch gerichtliche Erklarung des Baters. ebd. §. 597. d) durch obrigfeitliche Declaration. ebb. §. 601 - 611. e) ad delendam maculam. ebd. S. 663,665. beren Ginfluß auf die Unterthanigkeit des Rindes. Th. II. Tit. VII. S. 95. in wie fern fie zur Lehnsfolge berechtige. Th. I. Tit. XVIII. §. 361,364. qualificirt zur Aufnahme in Bunfte. Th. II. Tit. VIII. S. 279. Lebn, ift eine Sache, beren nugbares Eigenthum jemand une ter ber Bedingung einer bem Obereigenthumer ju erweisenden besondern Treue gegen den von diesem ihm zu leistenden besondern Schut befist. Th. I. Sit. XVIII. & 13. Objett, mas Lehn fenn tonne. ebd. S. 25. Igg. jede Sache, ben mels cher bas Obers von bem nugbaren Gigenthum getrennt fenn fann. ebb. §. 25. res infeudari folita. ebb. §. 40. Igg. S. 48. Subjekte. 1) welche Lehne geben konnen. S. 39, 43. S. 86. nur der, welcher über bas volle Gigenthum aus eigener ober übertragener Dacht zu verfügen berechtigt ist. ebd. S. 39. 2) welche Lehne empfangen tonnen. ebd. S. 44:62. S. 86. beren befondere Gigenschaften hangen in ber Regel von der Rabigfeit jur Leiftung ber Lehnspflichten und von der Bestimmung bes Lehnsvertrages ab. ebd. §. 45. Igg. 47. fgg. Arten ber Lehne, 1) gegebene (data), find folche, die dem Bafallen von dem Lehnsherrn aus beffen bisherigem Gigenthum ursprunglich verliehen find. ebd. §. 23. bas Obereigenthum berfelben fann vom Lehnsherrn ohne Bugiehung des Basallen veräußert werden. ebd. S. 178. Ginfchrantung. ebd. §. 182. Iqq. fie werden durch eine Felonie ber erften und zwenten Classe verwirft. ebb. S. 153. 154. 2) aufgetragene (oblata), heißen folche, beren Gigens thum urfprunglich bem Lehnsherrn vom Bafallen aufgetras gen morben, um lettern bamit ju beleihen. ebb. §. 23. 24. Borguge folder Lehne vor gegebenen in Ansehung ber Un-

wartschaften. ebb. S. 450. ben ihnen geschieht im zweifelhaften Kalle die Auslegung Des Lehnsvertrages oder Lehnbriefes jum Bortheil bes Bafallen. ebb. S. 198. 199. bas Obereigenthum beffelben tann ohne Zuziehung bes Bafallen nicht veräußert merden. ebd. §. 179-183. fie merden nur burch eine Relonie ber erften Classe verwirft. ebd. S. 133. 154. 5) Feuda nova jure antiquo concessa. ebent. S. 402. lqq. Succession in dasselbe. ebd. 4) Adliche Lehne, find folche, von welchen ber Bafall nach bem urfprunglichen Bertrage Ritterdienste zu leisten verpflichtet ift. ebd. S. 66. unadliche Personen find beren in der Regel nicht fahig. ebd. S. 67. 5) Afterlehn. ebb. S. 210. sqq. f. Afterbelehnung. 6) Lehne ber Bisthumer. Eh. II. Eit. XI. S. 1034. 7) Erblehne, find folche, wo die Succeffions ordnung ber gemeinen Rechte vorgeschrieben ift. Th. I. Tit. XVIII. S. 437. 8) Geldlehn, ift ein Capital, movon dem Bafallen das Rugungerecht zu Lehn gegeben morben. ebb. 6. 73. fg. bafur find Gelber, welche blos gum Lehne bestimmt, ober barans gelbfet werden, noch nicht gu achten. ebd. S. 74. f. Lebnftamm. Bon Geldlehnen, bie ju Bergutung ber holzvermuftungen errichtet merben. ebd. S. 566. fqg. 9) Rirchlebn, barunter mird bas Patronat recht verständen. ebd. §. 72. 10) Lehn ftamm. ebd. §. 605. 11) Mannlehne, f. Mannlehem. 12) Pfande lehn, heißt das Pfandrecht, welches einem Glaubiger auf eine zur Sicherheit seiner Forberung übergebene Sache ju Lehn verliehen worden. ebd. §. 75. in wie fern es bestehe. ebb. §. 76=78. 13) Beiberlehne, find folde, in welche auch Franensperfonen gur Succession gelangen. ebb §. 422. bieg geschieht aber nicht eber, als bis teine mannliche Rache kommen mehr vorhanden sind. ebd. übrigens f. S. 422 : 436. uriprungliche Bestellung ber Lehne. ebd. §. 79:101. 1) Art der Bestellung überhaupt. S. 79. 80. durch Lehnsvertrage, lettwillige Berordnungen ober Berjahrung. ebb. S. 80. 2) besonders durch Lehnsvertrage. ebd. S. 81. Igg. f. Lehnsvertrag. 3) durch die wirkliche Belehnung ober Investitur. ebd. 5.88.90. f. Investitur. 4) vom Lehnes reverfe. ebb. §. 91. f. Lehnerevere. 5) Lehnbrief und Lehnsschein, ebd. S. 95:100. f. Lehnbrief. Erneuerung ber Lehne. ebb. S. 102=142. muß gefchehen, fo oft bie Berfon bes Lehnsherrn oder Bafallen verandert wird, in ber Regel auch dann, wenn fich blog die Person berer Reptas fentanten verandert. ebd. S. 102. 106. nahere Bestimmung

und Ginschrantung. S. 103:105. 107. fqq. baben muß ber Lehnseid geleiftet werden. ebb. S. 111. fqq. f. Lehnseid. Rrift, binnen welcher die Erneuerung des Lehns nachzusuchen ift. ebd. S. 121. fqq. Berlangerung ber Frift. ebd. S. 129. Igg. ben wem im Rall ber bestrittenen Lehnsherrlichkeit die Erneuerung nachzusuchen. ebd. §. 134. Lqq. von der Lehnsmuthung. S. 116. fqq. f. Lehnsmuthung. von ber Gerichtsbarteit über Lehne. S. 166. fqq. f. Lehneges richtsbarteit. Bon Beraugerung ber Lehne. 1) vom Bafallen; fie fann nicht eigenmachtig auf Fremde geschehen. ebd. S. 187. wann fie eine Kelonie begrundet. ebd. S. 188. Igg. vom Confense bes Lehnsherrn in Die Berauferung. ebb. S. 200. fqg. porbehaltene Beraufferung ben feudis oblatis. ebd. S. 198. fq. Rechte und Pflichten ber Defcenbenten des Bafallen, ben gefchehener Berauferung. §. 269. 'Igg. 2) Rechte und Pflichten der Ugnaten und Mitbelehnten. S. 302. fg. die Zuziehung des Auwarters ist daben nicht nothwendig. S. 470. 3) vom Lehnsherrn. ebd. S. 178=186. bessen Obereigenthum fann in der Regel ohne Zuziehung des Bafallen veräußert werden. ebd. §. 179. ausgenommen ben feudis oblatis. ebb. §. 179. fg. übrigene f. §. 180, 186. von Abtretung der Lehne. §. 194. Iq. von der meitern Berleihung, ebb. S. 210. lag. f. Afterbelehnung. vergl. Th. II. Eit. XI. S. 1034. von der Berichuldung und Belaftung ber Lehne, fie fann nur in ben burch Die Gefete ausbrucklich bestimmten Fallen, ober mit Confens bes Lehnsherrn geschehen. ebb. S. 228. fqq. Rechte und Pflichten ber Descendenten bes Bafallen baben. ebd. §. 268. Igg. Rechte der Agnaten und Mitbelehnten. ebd. S. 311. fq. die Zuziehung des Anwarters ift daben nicht nothwendig. 6. 470. f. Lehnsschulden. Bon den lettwilligen Berfugungen über Lehne. Die gefetliche Erlaubnif, ein Lehn zu veräußern, schlieft die Befugnig, lettmillig daruber zu verfügen, noch nicht in fich. ebb. §. 301. wohl aber die vom Lehnsherrn in allgemeinen Ausbrucken und ohne Einschräntung ertheilte. ebb. S. 200. frene lettwillige Berfugungen tann nur ber erfte Erwerber mit Benehmigung des Landesherrn treffen. ebd. S. 262. von der Lehn & folge. ebd. §. 358, 477. f. Lehnsfucceffion. — Theilung bes Lehns. S. 478. fag. muß in ber Regel naturaliter geschehen. S. 479. mas baben zu beobachten fen. ebb. S. 486. 487. mas Rechtens fen, wenn das Lehn nicht getheilt werden tann, ober einem ber Intereffenten gegen Ab-

Ţ

findung ber übrigen überlassen worden ift. S. 484. fgg. 488. Igg. f. Theilung bes Lehns. - Berluft bes Lehns; durch Felonie. S. 153, 154, 188, fqq. S. 615, fqq. f. Felo. nie. Berluft bes Obereigenthums. S. 640. fqq. f. Dbereigenthum. Lehnsherr. - Aufhebung bes Lehns. ebb. S. 643. fqq. a) burch Entfagung des Lehns. herrn ober Bafallen. S. 643:656. b) durch Berjahrung. S. 657.669. findet nicht ftatt, fo lange bas Recht bes Lehns. herrn aus bem Onpothekenbuche constirt. S. 659. c) burch Erledigung. S. 670:676. S. Apertura feudi. Consolibation. S. 672. Diefe ift nicht vorhanden, wenn die Rechte bes Lehnsherrn und Bafallen auf einige Zeit in ber Perfon eines Reprafentanten bes Lebnsherrn ober des Beliehenen vereinigt werden. S. 677. e) durch Untergang der Cache. S. 678. Bas fonft bey Lehnen ju bemerten fen; in wie fern Lehne gur Erbichaft eines Berftorbenen zu rechnen find. Eh. I. Tit. IX. S. 354. 355. Lehne ber Rinder gehoren ju ihrem frenen Bermogen. Th. II. Eit. II. S. 150. bem Landesherrn anheim gefallene tonnen von ihm wieder verliehen werden. Th. II. Tit. XIV. S. 20. übrigens f. Bafall. Lehnsherr.

Lehnbabfindung, wie baben ber Uebernehmungspreis aus jumitteln fen. Eh. I. Eit. XVIII. S. 488: 492. Die Portion der Abgefundenen bleibt benm Mangel anderer Berabredung im Lehne stehen. ebd. S. 493. sqq. Succession in die Absin-

bungene ebb. S. 496. fqq. übrigens f. S. 499. fqq.

Lehnbagnaten, f. Agnaten.

Lehnsanwarter, f. Anwarter.

Lehnsbesitzer, erhalt den Schatz. Th. I. Tit. IX. §, 96. in wie fern er ben Gemeinheitstheilungen den Lehnsherrn und die Lehnsfolger zuziehen musse. Th. I. Tit. XVII. §. 324-331.

sauch Basall.

Lehnsbrief; mas derselbe enthalten musse. Th. I. Tit. XVIII. S. 97. Rechte des Basallen in Absicht desselben. ebd. S. 95. Iqq. er wirkt gegen den Lehnsherrn einen vollen Beweis, und wenn er der erste ist, für und wider die Agnaten und Mitbelehnten. ebd. S. 100. Iq. dessen Abanderung. S. 99. 139. Iqq.

Lehnscompetenz; davon f. Th. I. Tit. XVIII. S. 350. fqq.

S. 376.

Lehnseurator; von dessen Bestellung, Rechten und Pflichs ten. Th. II. Tit. XVIII. S. 996 : 1002. Th. I. Tit. XVIII. S. 167. von Ableistung des Lehnseides durch denselben. Th. I. Tit. XVIII. S. 112. fgg. von ber Kelonie gegen ben Vormund des Lehnsherrn. ebd. S. 160.

Lehnsbienste; davon fiehe Th. I. Tit. XVIII. S. 144, fqq.

f. auch Kelonie.

Lebnseib; fann burch einen Specialbevollmachtigten geleiftet merben, mo bie Befete bes Lehnshofes nicht ausbrucklich entgegen ftehen. Th. I. Sit. XVIII. S. 111. übrigens fiebe

Lehnsenrator, Lehnsindult.

Lehnseigenschaft; wird nicht vermuthet. Th. I. Tit. XVIII. S. 79. muß ben Grundstuden im Onothetenbuche vermertt werben. ebb. S. 84. fqq. mit berfelben wird bas Lehngut in der Regel vertauft, wenn bieg auch Schulden halber an die Meiftbietenben geschieht. ebb. S. 337. fqq. Beranderung und Ginichrantung. ebd. S. 602. Igg. fern Pertinengfructe eines Lehns Die Lehnseigenschrift baben. ebb. S. 28. fqq.

Lehnserben; von ihrer Auseinanderfehung mit beri Allobialerben. Th. I. Sit. XVIII. S. 506. sqq. 1) überhaupt. ebd. S. 507.509. 2) wegen ber Rugungen. S. 510. 3) wegen bes Inventarii. ebd. S. 511 . 526. 4) wegen ber Meliora. tionen. ebd. §. 527,553. 5) wegen ber Berichlimmerungen. ebd. S. 554=579. 6) megen ber Schulden. S. 580=601.

Lehnsfolger; in wie fern fie ben Gemeinheitstheilungen angezogen werden muffen. Th. I. Tit. XVII. S. 326,331.

Lehnsgerichtsbarkeit; davon siehe Eh. I. Sit. XVIII. S. 166. lqq. in nicht streitigen Ungelegenheiten, Die bas Lehn betreffen, jum Benfpiel Die Beftellung und Beftatigung eines Lehnsvormundes, fteht fie dem Lehnsherrn und beffen Curie. ohne Unterschied zu. ebd. S. 166. 167. in ftreitigen Angeles genheiten nur in fo fern, ale er Landesherr ift, ober fie ex concessione des Landesherrn besitt. ebd. S. 169. Diese lettere Lebnogerichtsbarteit'ift immer ber Obergerichtsbarteit

bes Landes untergeordnet. ebd. §. 175.

Lehnsherr, ift der Obereigenthumer eines Lehns. Th. I. Tit. XVIII. S. 14. das ift ber, welcher Untheil an der Proprietat deffelben ohne bas nugbare Eigenthum bat. ebb. S. 1. feine Pflicht befteht vorzüglich in der Gemahrung besjenigen Schupes, ohne welchen ber Bafall bas Lehn gehorig ju befigen und zu benuten außer Stande fenn murbe. ebd. §. 21. feine Berhaltniffe gegen ben Bafallen, 1) megen Erneuerung und Muthung des Lehns. ebb. §. 102. fqq. 2) wes gen Lehnstreue und Felonie. ebd. S. 143. fqg. S. 614. fqq. besonders wenn er felbst eine Felonie begeht. ebd. S. 164.

640. sqq. 3) wegen ber Lehnögerichtsbarkeit. ebb. §. 166. sqq. 4) wegen Beräußerung des Obereigenthums. §. 178. sqq. 5) ben Berschuldung und Belastung des Lehns. ebb. §. 228. sqq. 6) ben Meliorationen. ebb. §. 542. 546. sqq. von seinem Nechte ben Aushebung des Lehns. ebb. §. 651:679. in wie fern er ben Gemeinheitssheilungen zugezogen werden musse. Eh. I. Sit. XVII. §. 324. sqq.

Lehnbindult; wegen Ableistung bes Lehnbeibes. Th. I. Lit. XVIII. §. 115. wegen ber Belehnung. ebb. §. 129. sqq. Lehnbinventarium; bavon siehe Th. I. Lit. XVIII. §. 511.

lqq. f. auch Inventarium.

Lehnsmuthung, besteht in einem vorläufigen Anerkenntnisse ber Lehnsverbindlichkeit, und in einem Bersprechen ber zu seiner Zeit nachzusuchenden formlichen Belehnung. Th. I. Tit. XVIII. S. 116. wenn sie geschehen musse. ebb. S. 115.

117. fqq.

Lehnspertinenzien, sind bewegliche Sachen, welche mit uns beweglichen zu Lehn gegeben worden sind. Th. I. Tit. XVIII. S. 27. davon siehe ebd. S. 27,33. was in Absicht derfelben ben Auseinandersetzung der Lehnse mit den Allodialerben zu beobachten. ebd. S. 511. sqq. besonders in Absicht der das durch geschehenn Berbesserung des Lehns. ebd. S. 527. sqq.

Lehnsrevers, dient zur Berficherung des Lehnsherrn, daß der Bafall die Sache als Lehn befigen, und der übernommenen Lehnspflicht nachleben wolle. Th. I. Tit. XVIII. §. 91.

Lehnsschein, kann der Basall bis zur Aussertigung des Lehnsbriefes fordern, ift aber mit dem bloßen Lehnsschein sich zu begnügen nicht befugt. Th. I. Tit. XVIII. §. 95. sqq.

Lehns schulden. In der Regel kann der Basall die Subsstanz des Lehns gar nicht, und auch die Nutzungen desselben über seinen Besit hinaus nicht verschulden. Eh. I. Tit. XVIII. S. 228. nur gesetzliche und consentirte sind gultig. ebd. S. 229. im zweiselhaften Kalle ist anzunehmen, daß das Lehn nur in Subsidium haste, und daß die Schuld nur aus den Früchten, und nicht aus der Substanz des Lehns zu ber richtigen seh. S. 232, 234. von den Lehnsschulden in Beziehung auf den Lehnsherrn. S. 228, 260. in Beziehung auf die Descendenten. S. 267. sqq. in Beziehung auf die Agnaten und Mitbelehnten. S. 311. sqq. in Beziehung auf die Eventualbelehnten. S. 470. sqq. von Bentreibung der Lehnsschulden. ebd. S. 331, 357. übrigens s. S. 301. 308. sqq. 580. sq.

Interessensen ben einem Lehn geschehene Einschränkung ber Lehnseigenschaft auf einen Theil des Lehns. Th. I. Sit. XVIII. S. 605. sq. ist solcher in einem schon vorhandenen Lehne festgeseht worden, so wird die Lehnseigenschaft des ganzen Guts im zweifelhaften Falle nicht geändert. ebb. S. 607. wenn das Gut dadurch die Eigenschaft eines freyen Eigensthums erhält, und der Lehnsstamm nur als Geldlehn zu betrachten sein. ebb. S. 610. die Succession in demselben geschieht wie benm Hauptgut, aus dem er gezahlet worden.

ebd. §. 613.

Lehnssuccession; bagu find nur bie berechtigt, auf welche bie ursprungliche Belehnung ausbrucklich erftreckt worden. Th. I. Lit. XVIII. §. 358. 1) unter ben Defcenbenten bes erften Erwerbers. S. 359. fgg. a) überhaupt; fie muffen lehnsfahig fenn, und fur folche werden nur die aus einer gultigen Che jur rechten Sand gebornen gerechnet. S. 360. in wie fern legitimirte Rinder fuccediren tonnen. S. 361. Lgg. in wie fern adoptirte Kinder. S. 365, 369. in wie fern Perfonen, die bas Rloftergelubde abgelegt haben. ebb. §. 370. fqq. in wie fern Bahn : und Blodfinnige. ebd. S. 875. fag. b) in Unfehung bes Geschlechts; nur mannliche Rachkommen des erften Erwerbers find in der Regel gur Lehnsfolge berechtigt. ebd. S. 380. in der Regel findet fie nach gemeinen Rechten nach ben Linien, und nicht nach ben Graden ftatt. ebb. §. 383. wie die einmal bestimmte Successionsordnung geandert werden tonne. ebb. §. 386. übris gens f. S. 380, 397. 2) Succession ber Ascendenten; in wie fern ber Bater in bas feinem Sohn abgetretene, ihm zugefallene Lehn succedire. ebb. S. 398. fag. in ber Regel hat die aufsteigende Linie des ersten Erwerbers auf bas Lehn feinen Unspruch. ebb. §. 401. 405. 3) Succession ber Mitbelehnten; fie schließen in ber Regel alle weibliche Lehnsfolger aus. ebb. §. 420. die Eintragung ihres Suc ceffionerechte ine Onpothekenbuch ist zwar rathfam, aber nicht nothwendig. ebd. S. 421. Succession ber Mitbelehnten, Die Ugnaten des erften Erwerbers find. ebd. g. 413. Succession ber Mitbelehnten, die bloge Gesammthander find. S. 415. Iqq. f. auch Mitbelchnte. 4) Succession in Beiberlehen. S. 422.436. f. Beiberlehen. 5) Succef. fion in Erblehn. S. 437: 446. f. Erblehn. 6) von Unwartschaften. ebb. S. 444,472. s. Unwartschaft. Lebnstrager; wenn er bestellt werden tonne und muffe. Th. I. Tit. XVIII. §. 49. fqg. §. 55. fqq. §. 378. er muß bie Rabinteit eines Bafallen baben. ebd. S. 52. in wie fern die Lehnserneuerung wegen ber Beranderung in ber Perfon bes Lehnsträgers nothwendig fep. ebb. S. 107. fq. S. 117. fqq. von der Felonie des Lehnsträgers. ebd. S. 161. fq. 165. Lebustrager ben Bergwerten ift ber, welcher ermeislich mit einem Bergmerkeigenthume belieben ift. Th. II. Tit. XVI. S. 265.

Lebustreue bes Bafallen bestehet barin, dag ber Bafall, fo viel er tann, ben Rugen bes Lehnsherrn beforbert, Schaben und Rachtheit abzuwenden fucht, auch die Lehnsdienfte und audere Obliegenheiten treulich verrichtet. Th.I. Tit. XVIII. S. 19. fie ift der Unterthanen Treue untergeordnet. ebd. S. 20. nahere Entwickelung ber Lehnstreue und befonders beren Berlegung. S. 144: 165. übrigens f. ebd. S. 144: 166. f. auch

Relonie.

Lehnsvertrag ift berjenige Bertrag, worin bie wechfelfeitis gen Bedingungen, unter welchen bas Lehn verliehen oder befessen werden foll, bestimmt sind. Th. I. Tit. XVIII. S. 81. Befen. ebd. S. 81. 82. Form. S. 83. muß fcbriftlich und gerichtlich, auch in bas Oppothetenbuch eingetragen fenn, wenn unbewegliche Guter als neue Lehne inter privatos verliehen merden. ebb. §. 83. 84.

Lehnwaare, f. Laudemium.

Lehrbursche, f. Lehrling.

Lehrer, f. Schullehrer, Professoren.

Lehrgeld får Dandwertelehrlinge; wie es festgufegen fen. Th. II. Tit. VIII. S. 290. sq. was sonst daben Reche tens fen. ebb. §. 304. 308. 311. Iqq.

Lehre und Losfprechegelb muß ber Bater bes unehelichen

Rindes entrichten. Th. II. Tit. II. S. 635.

Lehrjahre ber Sandwerter; wie fie gu bestimmen find. Th. II. Tit. VIII. S. 290. fq. Erlassung berfelben. ebend.

\$. 320, fqq.

Lehrlinge; Sandwertslehrlinge muffen fich ben ber Bunft einschreiben lassen. Eb. II. Sit. VIII. S. 278. von ihrer Aufnahme. ebb. §. 279. fqq. von ihrer Sicherheitsbestellung. ebd. S. 287. Iqq. Pflichten des Meisters in Absicht ihrer. ebd. S. 292. Iqq. S. 297. Pflichten des Lehrlings. ebd. S. 295. Igg. von bem Buchtigungerecht über Lehrlinge, ebb. §. 298. Iqq. Aufhebung bes Bertrags zwischen Reifter und Lehrlingen. ebd. S. 303. 1) durch den Tod bes erftern. ebd. S. 304. fgg. 2) durch Entweichung des lettern. ebb. S. 308. Iq. 3) durch Ergreifung eines andern Gemerbes. ebb. S. 310.

4) burch Zurucschickung bes Meisters. ebb. §. 315. von franken Lehrlingen. ebb. §. 317. sqq. von ihrer Lehrzeit. ebd. §. 320. sqq. s. Lehrjahre. von ihrer Lossprechung. ebb. §. 323. sq. s. Lossprechung. in wie fern die Meister für sie haften. Th. I. Tit. VI. §. 65. sqq. können auf dem Lande von unzünstigen Maurern, Zimmerleuten und Schmieden gehalten werden. Th. II. Tit. VIII. §. 189. aber nicht von Fabrikanten. ebend. §. 419. sie gehören zur Parochie des Meisters. Th. II. Tit. XI. §. 276. vergl. §. 272. s. auch Meister.

Leibeigenschaft, ift abgeschafft. Th. II. Eit. VII. S. 148.

Leibesstrafen, daben soll auf die körperliche Beschaffenheit des zu Bestrafenden Rücksicht genommen werden. Eh. II. Tit. XX. §. 50. von deren Berwandlung. ebd. §. 85. sqq. vergl. Eit. XVII. §. 120. sqq. Eit. XX. §. 1262. sq. von deren Collision. Eit. XX. §. 55.57.

Leibgeding, so heißen Sachen oder Capitalien, welche der Frau nach dem Lode des Mannes jum Riegbrauche ange-wiesen werden. Th. II. Lit. I. S. 457. deffen Rechte. ebd.

S. 465. fqq.

Leibrenten, so heißt die bestimmte Abgabe, zu beren Entrichtung sich jemand, gegen Empfang einer Summe Gelbes ober einer andern Sache, auf die Lebenszeit eines Menschen verpslichtet. Th. I. Tit. XI. S. 606. der, welcher die Capitalssumme, wosür die Leibrente versprochen wird, entrichtet, heißt der Käufer der Leibrente versprochen wird, entrichtet, heißt der Käufer der Leibrente gefauft werden. ebd. S. 612. Rechte des Käufers einer Leibrente. ebd. S. 611. sqq. Ries mand kann zu Berkürzung der Rechte seiner Gläubiger sein Bermögen auf Leibrenten geben. ebd. S. 640. Unsang und Ende der Leibrentenzahlung. ebd. S. 649. 650. Ausgebung des Leibrentencontrakts. ebd. S. 625. sqq. in wie fern der Rießbraucher die Leibrenten genieße. Th. I. Tit. XXI. S. 42.

Leib wafche, welche zum perfoulichen Gebrauche bestimmt ist, gehort zur Garberobe. Th. I. Tit. II. S. 24. beten besondere Rechte im Fall der ehelichen Gutergemeinschaft. Th. II. Tit. I. S. 640. sq. weibliche Leibwasche wird zur Riftelgerade ges

rechnet. ebd. S. 526.

Leichendiebstahl, dessen Bestrafung. Th. II. Tit. XX. S. 1152. 199. besonders an dem Todtengraber. ebd. S. 1153.

Leichenpaß, ertheilt das Obergericht der Proving. Eh. II. Eit. XI. §. 463.

Leibenschaft, menn bie Leibenschaft fo boch gestiegen ift, bag

ber Mensch ber Bernunft nicht machtig ift, fo wird berfelbe einem Bahnsinnigen gleich geachtet. Th. I. Tit. IV. S. 29. boch wird ein so hoher Grad der Leidenschaft nicht vermuthet. ebb. S. 30. wenn burch Erregung heftiger Leibenschaften Willenserklarungen veranlagt werden, fo treten bie Borfdrif. ten S. 91. 92. ein. In wie fern Leidenschaften ben lettwils ligen Berfügungen in Betrachtung tommen. Eh. I. Sit. XII. S. 23. Iqq. in wie fern fie die Burechnung ber Berbrechen hindern. Eh. II. Eit. XX. S. 22. vergl. S. 18. aus Leidenschaft begangene Pflichtwidrigkeiten der Juftizbedienten, wie

fie zu bestrafen find. Th. II. Sit. XX. S. 371.

Leihvertrag ift vorhanden, wenn semandem eine Sache bloff jum Gebrauche unter ber Bedingung, daß eben biefelbe Sache jurudgegeben werbe, unentgeldlich eingeraumt wird. Eb. I. Eit. XXI. S. 229. ift die Beit ber Rudgabe entweder in fich felbit, ober burch bie Urt ober burch ben 3meck bes eingeraumten Gebranchs bestimmt, fo eriffirt ein eigentlicher Leihvertrag. ebb. S. 230. ift bieg nicht bestimmt, fo ift es ein precarium. ebb. S. 231. Rechte und Pflichten bes Leihers. ebb. § 238 = 244. befonders megen Buruckgebung ber geliehenen Sachen. ebb. §. 245 = 247. wegen bes von ihm zu vertretenden Grades ber Schuld. ebd. S. 248. fqq. wegen bes Bufalle. S. 251. Iqq. Pflichten bes Berleihere. ebb. S. 257. fein Recht megen Burudforderung der geliebenen Sache. ebd. S. 234. Igg.

Leinpfad, am Ufer ber Gluffe, beffen Gebrauch. Eb. II.

Eit. XV. S. 57. lag.

Leinmand, bereite zugeschnittene, gehort gur Garberobe. Eb. I. Tit. II. S. 24. alle Arten berfelben, verarbeitet oder unverarbeitet, gehoren jur Riftelgerade. Eh. II. Eit. I. S. 530.

Leiftungen, f. Ptaftationen.

Lester Bille, f. Bille.

Licht im Gebaube, dagu fann fich ein jeder Deffnungen und Kenfter in feiner Mauer machen. Th. I. Tit. VIII. §. 137. nabere Bestimmung, wenn bie Mauer unmittelbar an bes Rachbars Fundum anftoft. ebb. S. 138. fqq.

Liebestrant, Strafe ber badurch beschädigten Besundheit ober verursachten Tobtung. Eh. II. Eit. XX. S. 867, fag.

Lieferanten, fo beigen Diejenigen, welche einem Undern eine bestimmte Sache fur einen gewissen Preis zu verschaffen fich verpflichten. Th. I. Tit. XI. S. 981. find nicht Raufleute, wenn fie nur einzelne Lieferungen annehmen. Th. II. Tit. VIII. S. 487. ibre Rechte und Pflichten. Eb. I. Tit. XI. S. 892, fqq.

Lieferungen, an den Feind, wie folche dem Pachter vom Berpachter zu verguten find. Th. I. Tit. XXI. §. 563. fqq. 592. fag.

Lieferungsvertrag, bavon handelt Th. I. Tit. XI. §. 981. 987. in wie fern ein Berwalter ihn zu schließen befugt sen.

Th. I. Tit. XIV.. S. 131.

Litigiosa res, f. Sache, ftreitige.

Litis Denunciatio, des Burgen an den hauptschuldner. Th. I. Tit. XIV. §. 342,350. des Ruckburgen an den Burgen. ebb. §. 381,384. der Mitverpflichteten (correorum

debendi). Eh. I. Lit. V. S. 431. 432.

Livree, ist ein Theil bes Lohns. Th. II. Tit. V. S. 37. welche Stucke nicht zur ordentlichen Livree gehoren. ebd. S. 38. 39. sie muß von der Berrschaft zu den bestimmten Zeiten promt gegeben werden. ebd. S. 82. Ansprüche des Gesindes darauf, wenn die Herrschaft gestorben, oder der Dienstote seines Dienstes entlassen ist. ebd. S. 103. 1q. 161. übrigens f. S. 123. 149. 154. 1qq.

Locatio, conductio operarum; davon f. Th. I. Eit. XI. §. 895. sqq. f. Handarbeiter, gedungene. Kunstler,

gebungene.

Locatio, conductio operis; davon handelt Th. I. Eit. XI. S. 925. Iqq. Rechte und Pflichten des Bestellers eines Werts. ebd. S. 925. Iqq. in wie fern berfelbe vom Contrast abgeben tonne. ebd. S. 938. 947. 962. in wie fern er casum trage. ebd. S. 959. Iqq. siehe auch Wertmeister.

Loben durfen ohne obrigkeitliche Erlaubniß nicht angelegt

werden. Th. I. Tit. VIII. S. 80.

Loschgerathe; deren Unterhaltung ift Gemeindepflicht. Th. II.

Tit. VII. S. 37. No. 12. f. Keuerschaden.

Lossung der Oppothefen; badurch wird das dingliche Recht des Glaubigers aufgehoben, auch wenn der Anspruch selbst noch nicht getilgt ware, jedoch muß sie gehötig gescheshen senn. Th. I. Tit. XX. §. 524. was ben einer zur Ungebuhr geschenen Lossung Rechtens sen. ebd. §. 526. sqq. wer die Lossungskosten trage. ebd. §. 532. sqq. übrigens s. §. 520. 535.

Longruben; Rechte bes Rachbard in Ansehung berselben.

Th. I. Tit. VIII. S. 125. fq.

Lohn der Gefellen; wie es zu bestimmen. Th. II. Tit. VIII. S. 350. sq. dessen Borrecht im Concurse. ebd. S. 352. — des Gesindes; das gesetzliche darf nicht überschrittten wers den. Th. II. Tit. V. S. 32. wird durch den Miethscontraft

bestimmt, wenn keine besondern Gesetz darüber vorhanden sind. ebd. §. 35. darauf wird das Miethögeld abgerechnet. ebd. §. 36. übrigens s. §. 32-39. s. auch Livree. Pflichten der Herrschaft in Absicht des Lohns. §. 82. 87. 91. wie weit es benm Todesfall, oder benm Concurse der Herrschaft gessorbert werden könne. ebd. §. 99. sqq.. §. 106. sqq. was sonst in Absicht des Lohns Rechtens sen. §. 144. 149. sqq. §. 161. sqq. Gesindelohn der Unterthanen kann die Herrschaft nicht eigenmächtig vermindern. Th. II. Tit. VII. §. 204. Belohnung der Hausofficianten; wie diesselbe ben mündlichen Verabredungen zu bestimmen sen. Th. II. Tit. VII. Tit. V. §. 181.

Loos; besten Gebrauch ben Theilungen. Th. I. Tit. XI. S. 569, 576. entscheidet unter den Theilhabern einer gemeinschaftlichen Sache über die Perfon des Besitzets, wenn andere Besstimmungsgründe mangeln. Th. I. Tit. XVII. S. 28. des gleichen ben Bermachtnissen der Bahl in Absicht der Ordenung, wie gewählt werden solle. Th. I. Tit, XII. S. 394.

Lotterieloos, f. Lotteria.

Loslassung ber Unterthanen; davon handelt Th. II. Eit. VII. Abschn. VIII. muß ben ber herrschaft gesucht werden. ebb. §. 495. sie kann nur vom wirklichen Eigensthumer ertheilt werden. ebb. §. 496. in wie fern vom Bormunde. ebb. §. 497. wie sie zu ertheilen sen. ebb. §. 498. sqq. Källe, wo sie nicht versagt werden kann. §. 503. sqq. 540.542. 546. 548. 206. sq. Källe, wo der Unterthan des

Rechts, fie ju fordern verluftig wird. S. 528. Igg.

Loslassungsgeld, heißt die Summe Geldes, welche der aus der Unterthanigkeit entlassene Unterthan für sich, seine Familie und sein Bermögen, an die disherige Herrschaft bezahlt. Th. II. Lit. VII. S. 531. sie ist in den Provinzialgessehen bestimmt und darf nicht überschritten werden. S. 531. 532. der Bertrag, wodurch sie im Boraus bedungen worden, ist nach S. 139. 140. zu beurtheilen. S. 533. das Loss lassungsgeld sließt aus den grundherrschaftlichen Rechten. Th. II. Lit. XVII. S. 117.

Lotterie; davon handelt Th. I. Tit. XI. §. 547. sqq. eine offentliche Lotterie kann nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Staats angelegt werden. ebb. §. 547. Strafe der eigenmächtig errichteten. Th. II. Tit. XX. §. 248. nach dem bestätigten und öffentlich bekannt gemachten Plane werden die Rechte und Pflichten des Unternehmers beurtheilt. Th. I. Tit. XI. §. 548. derselbe muß auch den Interessenten ihre

Sicherheit nachweisen. §. 549. das Lotteriesos ist das Survogat des schriftlichen Bertrages zwischen dem Unternehmer und Einseher. §. 554. es ist ein Billet au porteur. §. 555. 556. was ben ben Lotterieloosen Rechtens sep. ebd. §. 550. sqq. und Anh. §. 18. Strafe des Einsahes in fremde Lotterien. Th. II. Tit. XX. §. 249.

Lotterie collecteur; wie weit er ben Lotterieunternehmer verpflichte. Th. I. Tit. XI. §. 559. 564. was ben deffen Bollmacht zu beobachten. ebd. §. 560. sq. wofür er hafte. ebd. §. 563. 566. sq. von der Beweistraft seiner Bucher, s. Lot-

terieunternehmer.

Lotterieunternehmer; bessen Berhaltniß gegen ben Einfeter. Th. I. Tit. XI. §. 554. 565. sqq. gegen den Collecteur. §. 559. sqq. und in wie fern er für denselben hafte. ebd. §. 559. 562. 564. was er zu thun habe, wenn er sämmtsliche Loose nicht absehen tann. ebb. §. 550. sqq. seine und des Collecteurs Handlungsbucher haben nur unter ihnen, nicht aber gegen den Oritten Beweistraft. §. 568.

Lucrum ceffans, f. Bortheil, Gewinn, entgan-

gener.

Liberlichteit; in wie fern fie die Chescheidung begrunde, Eh. II. Lit: I. §. 708. fqq. vergl. §. 670. fqq. §. 678.

Linge, gerichtliche; beren Strafe. Th. II. Tit. XX. S. 1405. 199. jur hintergehung bes Richters verschärft die Strafe. ebb. S. 51.

Lumina, f. Licht im Gebaube.

## M.

Maag ber Grundstücke; in wie fern es vom Berpächter vertreten werden musse. Th. I. Sit. XXI. §. 425. 428. 431.

Maag und Gewicht. Es wird vermuthet, dag das am Orte der Uebergabe übliche Maag gemeint fen. Th. I. Tit. V. S. 256. deffen Verfalschung, wie sie zu bestrafen. Th. II. Tit. XX. S. 1442. Iqq.

Dacht, Digbrauch berfelben von Seiten ber Borgefetten.

Th. II. Lit. XX. S. 354. 362. Machtgeber, f. Mandans.

Machtsprüche, wirken weder Rechte noch Berbindlichkeiten. Einl. S. 6. auch keine Einschränkungen des Eigenthums. Th. I. Tit. VIII. S. 32. wer dadurch sein Recht zu verfolgen, oder auszuhben gehindert wird, gegen den findet weder Anfang noch Fortlauf der Berjährung statt. Th. I. Tit. IX. S. 528. 529.

Matler, davon handelt Th. II. Tit. VIII. Abschn. X. Erforberniffe eines Datlers. ebb. S. 1315. fqq. feine Beftellung. ebb. S. 1311. fqq. eigenes Bertebr barf er nicht treiben. ebb. S. 1322. fgg. Borfcbriften, wie Matter ihre Berrichtungen betreiben muffen. ebb. S. 1334. Iqq. von ihren Zagebuchern. ebb. S. 1359. fqq. ihre Befugnig jum Gubftis tuiren. ebb. S. 1332, lg. von ihren Gebuhren. ebb. S. 1379. lag. f. auch Datlerlohn. von unbefugten Matlern, und und wie biefelben zu bestrafen find. S. 1307=1310. Datler burfen meder affecuriren noch Bodmeren geben. ebb. S. 1936. 1939. 2364. in mie fern fie fur die Affecurangpramie haften. ebb. S. 2112. fqu. untreue Matter, beren Beftrafung. Th. II. Tit. XX. S. 1333. Th. II. Tit. VIII. S. 1386. von Riederlegung ober Dienstentsetzung ber Matler. Sit. VIII. S. 1387. 1388. Sefindematler; bavon fiebe Th. II. Tit. V. S. 13. fqq. fie muffen von der Ortsobrigteit bestellt und verpflichtet fenn. ebb. §. 13. ihre Pflichten. §. 14. Igg. ihre Strafe, wenn fie wiber befferes Biffen untaugliches und untreues Gefinde als brauchbar und zuverläßig empfohlen haben. S. 19. 20.

Matlerlohn, ist nach Unterschied ber Geschäfte jedes Orts bestimmt. Th. II. Tit. VIII. §. 1379. allgemeine Bestimmung desselben. ebd. §. 1380. welcher von den Contrahenten es bezahlen musse. ebd. §. 1381. Strafe der widerrechtlichen Erhöhung des Mäslerlohns. ebd. §. 1384. auch ben Darslehnen kann die Belohnung für die Berschaffung derselben nicht über das gesehliche Mäslerlohn vorbedungen werden. Th. I. Tit. XIII. §. 76. das Lohn der Gesindemäkler ist nach den Polizen, und Gesindeordnungen jedes Orts bestimmt.

Th. II. Tit. V. S. 21.

Mannertage; in wie fern fie durch Weibspersonen tonnenabgedient werden. Eh. II. Eit. VII. §. 354.

Maufefraß; Remission deshalb am Pachtzinse. Th. I. Tit. XXI. S. 500, Iqq.

Magazinbediente, beren Bestrafung. Eh. II. Eit. XX. S. 461.

Magazindiebstahl, dessen Strafe. Th. II. Tit. XX. §. 1149.

Magistrat. Stadtmagistrat, ist der Borsteher der Stadts gemeine. Th. II. Tit. VIII. S. 119. von seiner Bestellung. ebb. S. 120. sqq. von seinen Rechten und Pflichten. ebb. S. 128. sqq. er ertheilt das Burgerrecht. ebb. S. 14. 20. Bershältniß der Burger gegen ihn. ebb. S. 25. sqq. seine Cons

curreng in Abficht ber Bermehrung und Berminderung ber Burgerhaufer. ebb. S. 78. 79. mas er ben Aufnahme ber Teftamente zu beobachten habe. Th. I. Tit. XII. S. 99. er hat die Bermaltung des Cammerenvermagens. Th. II. Tit. VIII. S. 138. fqq. aber nicht bes Burgervermogens. ebb. 6. 159. iedoch hat er die Aufficht barüber. ebd. §. 161. er tann Bochenmartte anordnen. ebd. S. 104. wie er gu Aufrechterhaltung bes Bunftzwanges verfahren muffe. ebb. S. 229. Igg. S. 259. Igg. von Magiftraten in Mebiatftabten. ebb. S. 169. von Dagiftraten in Flecken. ebb. S. 178.

Mablaafte, zwangspflichtige; auch ber Dublenbereche tigte, ber fein Zwangerecht einem anbern abgetreten, ober beffen volligen Gebrauch überlaffen hat, ift innerhalb bes Bezirks für mahlpflichtig zu halten. Th. I. Tit. XXIII. S. 51.

übrigens f. Dublenzwang.

Mahnung, f. interpellatio.

Majestatis laesae crimen, f. hochverrath.

Majestaterechte, welche folche find. Th. II. Tit. XIII. S. 5. fgg. Beeintrachtigung und Anmagung berfelben. Th. II.

Tit. XX. §. 229. sqq. f. auch Staat.

Majorat, ist vorhanden, wenn zwar die gewohnliche Succeffionsordnung beobachtet, aber immer nur dem Weltern an Jahren, mit Ausschluß ber gleich nahen Anverwandten, Die Erbfolge gebühret. Th. II. Tit. IV. S. 145. 148.

Majorennitatserflarung, s. venia aetatis.

Mandans, gemeinschaftlicher; von beffen Rechten und Pflichten. Th. I. Tit. XIII. S. 210, 216. delicti. Th. II. Lit. XX. S. 67. fqq. f. Mandatarius. Mandatum. Auftrag.

Mandatarius; von feinen Rechten und Pflichten. Eh. I. Dit. XIII. S. 37. Igg. 1) von feiner Befugnig zu fubstituiren. ebb. S. 37. Igg. 2) von seiner Pflicht, die Vorschrift bes Machtgebers genau zu befolgen. S. 49. 1qq. 3) von dem Grade bes Berfehens, wofür er haften muß. ebb. S. 54, fqq. 4) von der Rechenschaft, ju welcher er dem Machtgeber verpflichtet ift. ebd. S. 61. Iqq. 5) von dem Rechte, Schade loshaltung vom Machtgeber und Befrenung von den übernommenen Berbindlichfeiten ju verlangen. ebb. S. 65. fgg. S. 82, Igg. 6) in wie fern Mandatarius Binfen ober Belohnung fordern konne. ebd. §. 70. fqq. §. 74. fqq. 7) vom aufälligen Schaben, ben ber Mandatarius leibet. ebb. S. 80. la. in wie fern beffen Reblichkeit ober Unredlichkeit bem Mandanten vortheilhaft oder nachtheilig fen. Eh. I. Eit. VII.

§. 21. sq. seine eigene Schuld kann gegen- die Forberung seines Mandanten nicht compensirt werden. Th. I. Tit. XVI. §. 331. von den Mandatarien jur Leistung der Lehnspstichsten. Th. I. Tit. XVIII. §. 53. 54. übrigens siehe §. 160. sqq. in wie fern sie ben Berathschlagungen der Corporationen zuzulassen sind. Th. II. Tit. VI. §. 60. Mandatarien der Gemeinen. ebd. §. 135. sq. s. Repräsentanten. gemeinsschaftliche Mandatarien. Th. I. Tit. XIII. §. 201. sqq. jeder derselben ist dem Machtgeber zur Bollziehung auf das Ganze verpstichtet. ebd. §. 201. Ausnahme. ebd. §. 202. übrigens s. §. 203, 209. s. auch Mandatum, Auftrag, Bollmacht, Unredlichteit.

Mandatum; mandati contractus wird burch Annahme bes Auftrage abgeschloffen. Th. I. Tit. XIII. S. 6. foll ber Macht. geber einem Dritten verpflichtet werben, fo muß bie Bollmacht schriftlich ertheilt worden fenn. ebd. S. 8. teine schriftliche Annahme erforderlich. S. 11. wie die Ans nahme geschehe. ebb. §. 11.17. von ben Subjeften, welche Bollmachten übertragen ober übernehmen tonnen und muffen. ebb. S. 13, 17. S. 29, 36. Objette, worüber Auftrage statt finden. ebb. S. 18, 28. vergl. Eh. II. Eit. I. S. 167. Mandatum in rem propriam. Th. I. Tit. XIV. S. 215. fgg. Rechte zwischen dem Machtgeber und dem Bevollmächtigten. Th. I. Lit. XIII. S. 37.48. Rechte zwischen bem Dachte geber und bem Dritten. ebd. S. 8. 10. 27. 28. 33. 85 . 149. Rechte zwischen bem Dachtgeber, bem Bevollmachtigten und bem Dritten. ebd. S. 150,158. von ben verschiebenen Urten ber Bollmacht. 1) von Specialvollmachten. S. 98. Lqq. fiebe Specialvollmacht. 2) von Generalvollmachten. S. 118. 3) von vermutheten Bollmachten. S. 129, fgg. 4) von ftillfcmeigenden Bollmachten. S. 129. Igg. von mehrern Dachtgebern. S. 210 . 216. von mehrern Bevollmachtigten. ebb. S. 201, 209. von Substitutionen ben Bollmachten. S. 39. Igg. 181. lag. von Aufhebung ber Bollmachtsauftrage. S. 159. 200. 214. 1) burch Aufkundigung ober Widerruf. S. 159. Iqq. besonders durch stillschweigenden Widerruf. S. 185. 2) burch ben Tob. S. 186. fgg. 3) burch eingetretene Unfahigfeit. S. 196. 4) durch entstandenen Concurs. S. 197. lgg. f. auch Auftrag, Mandatarius, Prozegange legenheiten, Proxeneticum, Matlerlohn.

Mannlehne; bafur werden alle Lehne im zweifelhaften Falle geachtet. Eh. I. Sit. XVIII. S. 65.

Manufactur; Golde und Silbermanufactur; beren Dans

belebucher brauchen nicht beschworen zu werden. Eh. II.

Tit. VIII. S. 584.

Marktsleden unterscheiden fich von Obrfern nur durch die ihren Einwohnern zukommende Befugniß, gewisse städtische Gewerbe zu treiben. Th. II. Tit. VIII. §. 176. übrigens f. §. 177. sq.

Marktfufren gehören jum hofebienste. Th. II. Eit. VII.

**S.** 399.

Marktrecht; davon siehe Th. II. Tit. VIII. S. 103, 107.

Marktschiffe; bas Recht, folche zu halten, gebührt dem Staat. Th. II. Lit. XV. S. 141. fq. s. Postregal.

Raschine, Basserhaltungsmaschine ben Bergwerten; Rechte in Ansehung berselben. Eh. II. Eit. XVI. §. 149. Lag. §. 468. sag.

Masteraben; mas beshalb ju beobachten fen. Th. II.

Eit. XX. S. 186, fq.

Maftung brecht; davon handelt Th. I. Tit. XXII. §. 187. Iqq. es kommt in der Regel, wenn nicht Provinzialgesetze ein anderes bestimmen, dem Eigenthumer der Baume zu. ebd. §. 187. es ist unter einer unbestimmten Hutungsgerechtigkeit nicht begriffen. ebd. §. 195. hindert die Holzungsgegerechtigkeit nicht. ebd. §. 196. von Bestimmung der Mast. ebd. §. 191. wie es auszuüben sen. ebd. §. 188. 189. 193. Iq. s. auch Sprengmast.

Materialien, f. Baumaterialien. in wie fern und wie ber Pachter bem Berpachter jum Bieberaufbau ber abgebrannten Birthschaftsgebaude Materialien des Guts liefern

muffe. Eb. I. Eit. XXI. S. 529. 530.

Mauer, gemeinschaftliche; mas ben Anlagen an berselben zu beobachten fen. Eh. I. Eit. VIII. §. 133. lqq. f. auch 3aune,

Trammrecht.

Maulbeerbaume auf Kirchhöfen, beren Anpflanzung und Eultur berechtigt zu Benutzung der Kirchhöfe. Eh. II. Lit. XI. S. 819. sq.

Maulwurf; Beschäbigungen der Wiesen durch ihn muß der Pachter abzuhelfen bemuht senn. Th. I. Tit. XXI. §. 449.

Maurer, ungunftige, konnen auf dem Lande Gefellen und Jungen halten. Eh. II. Eit. VIII. §. 189.

Medaillen gehören nicht zum baaren Bermogen. Eh. I. Eit. II. S. 11.

Mediatconsistorien, f. Consistorien.

Dediat ftabte; beren Unterschied von Immediatstädten. Eh. II. Eit. VIII. S. 166. Rechte ber Mediatherrschaft in Ansehung

berfelben. ebd. §. 167. 169. 171. 172. 175. Oberaufficht des Staats. ebd. §. 170. 173. 174.

Medicinalordnung; Gefete, die fich barauf beziehen. Eh. II.

Eit. XX. §. 693, fqq. §. 702, fqq.

Meeresufer ist ein Eigenthum bes Staats. Th. II. Tit. XV. S. 80. übrigens s. Strandrecht.

Debl, ju Kriegszeiten geliefertes; wie es bem Pachter vom Berpachter zu verguten fen. Eh. I. Sit. XXI. S. 566.

Meineid; bessen Strafe. Th. II. Tit. XX. §. 1405. sqq. Weister, Handwerksmeister, deren Rechte und Pflichten; ihr Recht zum seilen Berkause. Eh. II. Tit. VIII. §. 263. sqq. ihr Recht Gesellen und Lehrlinge zu halten. ebb. §. 268. sqq. ihre Rechte und Pflichten in Ansehung berselben. §. 283. sqq. §. 292. sqq. 295. sqq. 298. sqq. 303. sqq. 308. sq. 310. 311. sqq. 317. sqq. 320. sqq. 323. sq. 347. sqq. 350, 395. s. Gesellen, Lehrlinge. in wie fern sie für den durch ihre Gesellen und Lehrlinge verursachten Schaden haften. Th. I. Tit. VI. §. 65. sqq.

Meisterrecht; wie es erlangt werbe. Th. II. Tit. VIII. §. 247. sqq. Berlust besselben. ebb. §. 273. sqq. in wie fern Soldaten es ausüben können. Th. II. Tit. X. §. 23. sqq.

Meisterstück; von bessen Rothwendigkeit, Beschaffenheit und

Prufung. Th. II. Tit. VIII. S. 251, 262.

Meliorationen; Rechte bes redlichen Besitzers barauf. Th. I. Eit. VII. §. 204. sqq. Rechte bes unredlichen. ebb. §. 238. Rechte bes ungerechtsertigten Besitzers. ebb. §. 239. was in Absicht beren Bergütigung benm Niesbrauche Rechtens sen. Th. I. Eit. XXI. §. 124. sqq. was in Absicht ber in ben Grundstücken ber Ehefrau durch ben Wann gemachten Berbesserungen. Th. II. Tit. I. §. 586. sqq. 601. sqq. 753. was ben Meliorationen bes Kinderguts. Th. II. Eit. II. §. 175. vergl. §. 344. Weliorationen ben Lehnen. Th. I. Tit. XVIII. §. 527. sqq. s. auch Meliorationskosten.

Meliorationstoften; in wie fern fie ber Biebertaufer erstatten muffe. Eh. I. Eit. XI. S. 303. lqq. f. auch De

lioration.

Menschenraub ist vorhanden, wenn Jemand sich der Person eines andern bemächtigt, um durch die Entfernung desselben sich gewisse Bortheile zu verschaffen, oder ihm oder seinen Angehörigen wegen vermeintlich erlittener Beleidigung Unannehmlichkeiten zu verursachen. Eh. II. Tit. XX. §. 1087. bahin gehört auch, wenn Jemand Kinder den Aeltern raubt,

um'fie in einer andern Religion zu erziehen. ebb. §. 1083. Strafe bes Menschenraubes. ebb. §. 1083. Iqq.

Menses papales; wie sie zu berechnen sind. Th. II. Tit. XI. S. 1088.

Mente capti, f. Blodfinnige.

Mercatrix foemina, f. Frauenspersonen, handels treibende.

Messen und Jahrmartte; das Meg, und Jahrmartte; recht kann allein ber Landesherr ertheilen. Th. II. Tit. VIII. S. 105. übrigens f. S. 163. sqq. in wie fern die auf Messen und Marten gekauften Sachen vindicirt werden konnen. Th. I. Tit. XV. S. 44.

Deg: und Marttwech fel; beren Berfalltag. Eh. II. Eit. VIII. §. 862. fqq. wenn fie prafentirt werden muffen. ebb. §. 964. fqq. von den Protesten daben. ebb. §. 1044.

Metalle, edle, unter diefer Benennung ift in ber Regel unverarbeitetes Gold und Silber gemeint. Th. I. Tit. II. §. 19.

Metallverkauf ben Bergwerken; in Absicht ber eblen Metalle hat der Staat den Borkauf. Th. II. Tit. XVI. §. 95. andere konnen fren, auch außerhalb Landes, verkauft werden.

ebd. S. 96. Einschränfung. ebd. S. 96. 97.

Miethsgeld des Gesindes; dessen Gebung und Annahme vertritt die Stelle eines schriftlichen Contrakts. Th. II. Tit. V. S. 23. Ausnahme ben Sausofficianten. ebd. S. 178. sq. wann das Miethsgeld zurückgefordert werden könne. ebd. S. 50. 52. 53. 179. wann nicht. ebd. S. 47. durch die Zurückgabe des Miethsgeldes oder Ueberlassung desselben kann sich weder die Herrschaft noch das Gesinde vom Miethsvertrage befrenen. ebd. S. 46.

Miethemann, f. Sauswirth.

Miethsvertrag ist vorhanden, wenn für den Gebrauch ein bestimmter Preis vertragsweise bedungen wird. Th. 1. Tit. XXI. §. 258. wird die Sache nicht nur zum Gebrauch, sondern auch zur Rugung überlassen, so ist eine Pacht vorshanden. ebb. §. 259. übrigens s. Pachts und Miethes vertrag. in wie fern Militairpersonen ben entstandenem Kriege vom Miethsvertrage abgehen konnen. Th. I. Tit. XXI. §. 378.

Miethszinsen ber verkauften Sache merben zwischen Raufer und Berkaufer nach Berhaltniß ber Bestegeit getheilt.

Th. I. Tit. XI. S. 106.

Milderung ber Strafe, allgemeine Milderungsgrunde. Th. II. Eit. XX. §. 58. sqq. 1) Entdeckung ber Mitschuldigen. ebb. §. 58. 2) frenwilliges Geständniß. ebd. §. 59. 3) frenwillige hintertreibung der schädlichen Wirfung. ebd. §. 61. vergl. §. 43. 4) Besserung des seit mehrern Jahren unentdeckt gebliebenen Berbrechers. ebd. §. 63. Minderung der in einem altern Gesetze bestimmten Strafe kommanch dem zu statten, an welchem die nach dem altern Gesetzschon verwirkte Strafe noch nicht vollzogen ist. Einl. §. 22. Militairequipage, was dazu gehore. Th. I. Tit. II, §. 29. daran kann sich der Gläubiger nicht halten. Th. I. Tit. XI.

S. 679.

Militairpersonen, von ben Rechten und Berbind, lichkeiten der Militairbedienten. Th. II. Tit. X. S. 467. vergl. Th. II. Tit. XX. S. 464. sqq. 1) berer, die wirkliche Kriegebienfte leiften. Th. II. Tit. X. S. 4. fqq. 2) ber Landmilig. ebd. S. 14. f. Landmilig. 3) ber andern Rriegsbeamten. ebb. S. 53. fqq. vergl. S. 63. 4) ber Beiber und Rinder der Militairpersonen. ebd. §. 43. fqq. 5) bes Befindes. ebb. §. 57. Igg. f. Gefinde. 6) ber Cantoniften. ebd. S. 48. fqq. vergl. Eh. II. Tit. XX. S. 468. fqq. f. Cantoniften. 7) bes heergefolges. ebb. S. 60. lag. f. Deere gefolge. 8) der Berabschiedeten. ebd. S. 64. Igg. f. auch Gefet, Form, Forum privilegiatum. Bon ih ren Darlehnen. Eh. I. Eit. XI. S. 678. fqq. Unterofficiere und gemeine Soldaten tonnen ohne Confens ihres Compagnies oder Escadronchefs teine gultige Schulden contras hiren. ebd. S. 700. Iqq. ju ben von ben Officieren zu con-trahirenben Schulben ift der Confens bes Regimentschefs ober Commandeurs erforberlich, wenn ber Glaubiger mahrend ber Dienstzeit sein Recht verfolgen will. S. 678. lag. Commandeure und Chefs ber Regimenter und einzelner Corps und Bataillons bedürfen zu ihren Darlehnen teiner bobern Einwilligung. ebd. S. 693. in wie fern Officiere, Die nicht bem Commandeur ober Chef eines Regiments, Bataillons u. f. w. untergeordnet find, ju ihren Darlehnen eines Confenfes bedürfen. ebd. S. 695. jum Unterstab gehörige Pcrfonen bedurfen teines Confenfes des Chefs ober Commanbeure. ebb. g. 698. f. auch Gemehrgelber, Korm ben Darlehnen ber Militairpersonen. Strafe berer, welche mit Militairpersonen auf unerlaubte Urt contrabiren. Th. II. Tit. XX. S. 1314. fag. von ihren Senrathen; bagu ift ben Officieren koniglicher, ben Unterofficieren, Golbaten und allen, die jur Sahne geschworen haben, ber Confens ihres Chefs oder Commandeurs erforderlich. Th. II.

Tit. I. S. 34. sq. von ihrer Parochie. Th. II. Tit. XI. S. 278. lqq. fie find ber ordentlichen Parochie ihres Wohnorts ober Standquartiers nicht unterworfen. ebb. 6. 278. von der Bormundschaft über fie und die Ihrigen. Th. II. Tit. XVIII. §. 75. fqq. mann fie vor die Civil- und wann vor die Rriegegerichte gehore. ebd. §. 75.77. in wie fern Militairpersonen Bormundschaften übernehmen und abs lehnen konnen. ebd. §. 160. §. 208. n. 1, 211, 214, fgg. von ihrer Equipage. Th. I. Tit. II. S. 29. f. Militaire equipage. von ber Berfiegelung ihres Rachlas fes. Eh. II. Sit. XVIII. S. 358. fqg. geschieht von ben Rriegegerichten. ebd. S. 358. Ausnahme. ebd. S. 359. 360. von der Inventur beffelben. Th. II. Tit. XVIII. §. 381. fie gebuhrt den Civilgerichten in allen Rallen. ebb. von ben Testamenten ber Militairpersonen. Tit. XII. S. 177. fag. veral. Th. II. Tit. XX. S. 467. die mahrend ber Rriegsunruhen errichteten Teftamente ber Dis litairpersonen find von den vorgeschriebenen Kormlichkeiten fren. Th. I. Tit. XII. S. 177. Dieg Privilegium tommt als Ien Berfonen zu, welche ber Urmee zu folgen verpflichtet find, wenn fie auch nicht wirkliche Rriegebienfte thun. ebd. S. 180. besgleichen Volontairen, Rriegegefangenen und Geifeln. S. 181. 182. Form dieser Testamente. a) ben schriftlichen. ebb. S. 183. fqq. b) ben mundlichen. ebd. S. 192. fqq. von ihren und der Ihrigen Bergehungen. Th. II. Sit. XX. die Strafen ihrer Amtevergehungen find in ben Kriegeartiteln bestimmt. ebb. S. 463. Defertion. ebb. S. 464. fqq. f. Defertion, Deferteur. von ben Injurien amifchen Militair - und Civilpersonen. ebb. §. 643. Igg. von ben Duellen ber Militairpersonen. a) unter fich. ebb. S. 686. B) mit Civilpersonen. ebb. S. 687. Iqq. mas fonft von Militairperfonen ju bemerten. Gegen fie tann die Berjahrung erft nach geendigtem Kriege, ober nach bem wahrend besselben erhaltenen Abschiede angefangen merben. Th. I. Tit. XI. S. 522. in wie fern fie ben entstandenem Rriege vom Miethevertrage abgehen tonnen. Th. I. Tit. XXI. übrigens f. Officianten, Officiere, Unter officiere, Soldaten, Rriegsbeamte.

Minderjahrige find ohne Unterschied bes Orts und Stanbes diejenigen, welche bas vier und zwanzigste Jahr uicht zurückgelegt haben. Th. I. Tit. I. §. 26. und Anh. §. 3. sie werden wegen der Berbindlichkeit, sich durch Berträge zu verpflichten, ben Unmundigen gleich geachtet. ebb. Tit. V. §. 14.

thre Unfähigkeit endigt sich mit dem Anfange des Tages der erreichten Groffahrigfeit. ebb. S. 18. worüber fie fich burch Bertrage verpflichten konnen. ebb. S. 20. 21. wer fich mit einer Person unter 18 Jahren einlagt, tann fich mit ber Unwissenheit ihrer Minderjahrigteit nicht entschuldigen. ebd. S. 34. von Minderiahrigen, welche fich für grofiahrig ausgeben. ebd. §. 32 = 36. Minderjahrige, welche bas vierzehnte Pahr zurückgelegt haben, konnen lettwillig verfügen. Th. I. Tit. XII. S. 16. boch nur mundlich jum Protofoll, fo lange fie bas achtzehnte Jahr noch nicht gurudgelegt haben. ebb. S. 17. gegen Minderjabrige fann die Berjahrung burch Richts gebrauch nicht anfangen. Eh. I. Sit. IX. S. 535. ber Kort lauf der Beriahrung tann aber nicht gehemmt werben, wenn ein Recht nach icon angefangener Berjahrung auf fie übergehet, und sie mit einem Vormunde versehen find. ebd. §. 536. gegen die Bollendung kommt ihnen restitutio in integrum ju ftatten. ebb. §. 537. §. 595. Die Berjagrung durch Befit tann gegen fie anfangen. ebd. §. 593. aber nicht, wenn fie mit feinem Bormunde verfeben find. ebd. §. 595. fie verlieren bas Erbzinsgut nicht wegen verabsaumter Binsgablung. Th. I. Tit. XVIII. S. 786. fg. fie tonnen, ehe fie für großjährig erklart worden, jur Raufmannschaft nicht jugelassen werden. Th. II. Tit. VIII. S. 477. auch nicht zu andern burgerlichen Gewerben. Th. II. Tit. XVIII. S. 807. Minberjahrige, benen ein Umt übertragen ift, find gwar in Sachen bes Umts, aber nicht in Privatangelegenheiten, als großjahrig zu betrachten. Eh. II. Eit. XVIII. S. 810. fa. von verbotenen Darlehnen an Minderjahrige, und wie biefelben zu bestrafen find. Th. II. Tit. XX. S. 1310. fqq. minderjahrige Beibepersonen follen in offentliche Durenhaus fer nicht aufgenommen werben. Eh. II. Tit. XX. S. 1007. Rechte ber Minderjahrigen haben Rirchengesellschafe ten. Th. II. Tit. XI. S. 228. Schulanstalten. Th. II. Tit. XII. S. 19. bie vom Staate privilegirten Armenanstalten. Th. II. Eit. XIX. S. 43. Stadtgemeinen und Cammerenen. Th. II. Eit. VIII. S. 157.

Minderjährigfeit; in wie fern sie verlängert und verfürzt werden könne. Eh. II. Eit. XVIII. §. 698. sqq. und Anh. §. 170. §. 713. sqq.

Minifter, f. Staatsminifter.

Minorat ift vorhanden, wenn ber jungste unter ben gleich naben Bermandten jur Succession berufen wirb. Th. II. Eit. IV. §. 146. fiebe übrigens bavon §. 148 und 204.

Minutandi jus, f. Bereinzelung.

Migbrauch eines Rechts, ist ein solcher Gebrauch, welcher vermöge seiner Natur nur die Krankung eines andern zur Absicht haben kann. Th. I. Tit. VIII. S. 28. wann er strafbar sen. Th. II. Tit. XX. S. 516. Migbrauch des Rechts zur Wahl der Staats, und Kirchenbeamten, wie er zu bestrafen sen. Th. II. Tit. XX. S. 326. sqq. eines Privilegii, ist ein Grund zu bessen Aushebung. Einl. S. 76.

Miserabile depositum, s. Bermahrungsvertrag. Misgeburten; mas baben zu beobachten sen. Eh. I. Lit. I. S. 18. Eh. II. Lit. XX. S. 716. sqq. beren Rechte. Eh. I.

Eit. I. S. 17. 18.

Miffilia, f. Preisgegebene Sachen und Gelber.

Migmachs; Remission am Pachtzinse dieserhalb. Eh. I. Eit. XXI. §. 500. 199. bessen Einfluß auf die Zehentpflicht.

Th. II. Tit. XI. S. 911. S. 930. fqq.

Mitbelehnte, beißen Diejenigen, welchen entweder felbit, ober beren Borfahren in aufsteigender Linie bas Lehn mit bem Basallen zugleich verliehen worden. Th. I. Tit. XVIII. S. 16. fie nehmen an bem nugbaren Gigenthum bes Lehns Theil, boch ruhet ihr Mugungerecht, bis fie jur Lehnsfolge gelangen. ebb. S. 17. 18. find in ber Regel nicht fculbig, bas Lehn zu erneuern. ebd. S. 109. vergl. S. 118: 120. in wie fern ihnen bas Lehn abgetreten werden fonne. ebd. S. 194. fa. von ihrem Berhaltniffe gegen ben Lehnsherrn und ben Bafallen. S. 261. Igg. in wie fern fie Berfugungen über bas Lehn anfechten tonnen. ebb. S. 288. Igg. von ihrer Succeffion. ebb. S. 411. fqq. f. Lebnefucceffion. von ihrer Concurreng ben Meliorationen bes Lehns. S. 543. fqq. ihr Recht in Ansehung ber Deteriorationen. ebb. §. 554. Lqq. ihr Recht in Unsehung ber Lehnsschulden. ebd. S. 311. Igg. S. 580, fgg. f. Lehnsschulden. ihr Recht an bas burch Felonie verwirfte Lehn. ebb. S. 618. lgg. f. Felonie. wie es zu halten fen, wenn Mitbelehnte eine Felonie begeben. ebd. S. 635. lqq. f. ebd. bem nachften fahigen Mitbelehnten gebuhret die Lehnscuratel. Th. II. Tit. XVIII. S. 997. fqq.

Mitberechtigte, können ihr Recht in der Regel nur gemeinschaftlich ausüben. Th. I. Tit. V. S. 450. übrigens siehe S. 451. Iqq. in wie fern einer ohne den andern eine Novation vornehmen könne. Th. I. Tit. XVI. S. 459. Iq. s. Cors

realverbindlichteit. Correalverpflichtete.

Mitbesiger; in wie fern die Redlichkeit bes einen dem ans bern ju ftatten komme, ober bie Unredlichkeit bes einen den

übrigen schabe. Th. I. Tit. VII. S. 24. Sq. wie gegen fie die Besitzergreifung eines Rechts geschehen könne. ebd. S. 88. Sq. in wie fern den Mitbesitzern eines Erbzinsguts der Berzug ben Entrichtung des Erbzinses schade. Th. I. Tit. XVIII. S. 790. s. Gemeinschaft, Eigenthum, gemeinschaftliches.

Miteigenthumer heißt berjenige, bem in Gemeinschaft mit mehreren bas volle Eigenthum einer Sache zukommt. Th. I. Lit. VIII. §. 15. ben Berfügungen über die gemeinschaftliche Sache werden die Miteigenthumer als Eine Person betrachtet. ebb. §. 18. ihr Antheil an einem gefundenen Schaße. Th. I. Lit. IX. §. 90. sq. in wie fern gegen sie eine Berjährung

ftatt finde. ebd. §. 575.

Miterben; beren Unrecht ift entweder burch Willenserflarung bes Erblaffers, ober in beren Ermangelung burch Gefete bestimmt. Eb. I. Tit. XVII. S. 116. ohne nabere Bestime mung erwerben fie die Erbichaft zu gleichen Theilen. Th. I. Dit. XII. S. 261. fie tonnen bee Berbote bee Erblaffers obnerachtet auf Theilung der Erbichaft antragen, wenn ihr Untheil im Berhaltnif auf bas Gange bestimmt ift. Th. I. Tit. XVII. S. 117. fq. Einschrantung. ebb. S. 119. fqq. f. auch Erbichaft, Theilung ber Erbichaft. wie es gu halten fen, wenn bas Erbrecht ftreitig ift. ebb. S. 159. Iqq. fiehe Erbschaft, liegende. ihre Rechte und Abfliche ten in Unfehung ber Erbicaftsichulben und Laften. ebd. S. 127. Iqq. 1) gegen die Erbschaftsglaubiger. a) vor ber Theilung ber Erbschaft, und wie ber Bentrag eines jeden zu bestimmen. ebb. S. 127,130. b) nach der Theilung. Bahl der Glaubiger in Absicht der Personen der Miferben megen der Befriedigung. ebd. S. 131. Iqq. übrigens f. S. 134. fgg. c) mas fie ju beobachten haben, wenn fie nach ber Theilung ben Glaubigern nur fur ihren Untheil haften wollen. ebb. §. 137. fqq. 2) gegen einander. a) vor der Theilung. ebd. S. 127, 130. b) nach der Theilung. ebd. S. 147. fgg. ihre Rechte und Bflichten in Unsehung ber gur Erbschaft gehörenden Activforderungen. ebd. S. 151. Igg. ihre Rechte unter fich auf die Erbschaft. Th. I. Tit, XII. S. 261. lgg. wann sie als Legatarien zu betrachten sind. ebd. §. 262. 263. mas Rechtens fen, wenn der Teffator ben Rachlag unter fie getheilt bat. ebb. §. 264. fqg. von bem Rechte bes Zuwachses. ebd. S. 281. Igg. von ihrer Entsagung ber Erbichaft. ebd. S. 278. Igg. f. auch Erbichaft, gemeinichaftliche.

Mitgabe, unbestimmt versprochene, begreift nur die Ausstattung unter sich. Th. II. Sit. II. S. 244. wird conferirt. ebd. S. 305. übrigens s. Chefrau, deren Eingebrachtes.

Mitigantia, f. Milderung der Strafe.

Mitschuldige; beren Entbeckung milbert die Strafe. Th. II. Eit. XX. §. 58.

Mitverpflichtete, f. Correalverpflichtete.

Mobiliarvermogen; darunter werden alle bewegliche Saschen verstanden, welche nicht Pertinengstücke einer unbewegslichen find. Th. I. Lit. II. §. 10. f. auch Mobilien. Sas

chen, bewegliche.

Mobilien, begreifen Mobeln, hausrath und Geräthschaften unter sich. Th. I. Tit. II. §. 18. Mobilien der Cheleute; was in Ansehung berselben ben der Chescheidung Rechtens sep. Th. I. Tit. I. §. 788. sq. — der Chescheidung Rechtens sep. Th. II. Tit. I. §. 248. sq. — der Ansehung der eingebrachten. ebb. §. 247. 559. sq. — der Ainder; was in Ansehung derselben der nießbrauchende Bater zu beobachten habe. Th. II. Tit. II. §. 279. sq. von der Collation der zur Ausstatung gegebenen. ebb. §. 345. sq. — der Pfles gebeschinen; Pflicht des Bormundes und des vormundsschaftlichen Gerichts in Ansehung derselben. Th. II. Tit. VIII. §. 439. sq. — welche zum heergeräthe gehören. Th. II. Tit. I. §. 529. 533. st. auch Mobiliarvermögen; Sachen, bewegliche. Möbeln.

Modus acquirendi, f. Erwerbungsart.

Mobeln, sind bewegliche Sachen, welche zum bequemen Gebrauch, oder Berzierung einer Wohnung, oder eines andern Aufenthalts bestimmt sind. Th. I. Lit. II. §. 14. Rechte des überlebenden Shegatten daran. Th. II. Lit. I. §. 629. sq. mas wegen berselben im Falle der ehelichen Gutergemeinsschaft Rechtens sen. ebd. §. 649. sqq. s. auch Mobilien. Sachen, bewegliche.

Monat, wie er ben der Berjährung gerechnet wird. Th. I. Eit. IX. §. 550. wie ben Bechseln. Th. II. Eit. VIII.

§. 855. fqq.

Monche, davon handelt Eh. II. Tit. XI. Abschn. XVIII. ihre geistlichen Obliegenheiten sind durch die Ordensregeln bestimmt. ebd. S. 1180. sq. mahrend des Probejahres tonen sie über ihr Vermögen fren verfügen. ebend. S. 1182. Einschränfung in Absicht der Zuwendungen an das Kloster. ebd. S. 1183. sq. nach Ablegung des Klostergelübdes were

ben fie in Ansehung aller weltlichen Geschäfte als verftorben angesehen. ebb. S. 1199. f. auch Orbensleute. Geifts liche. Rloftergeiftliche. Rlofterobern.

Mohatra. Sind auf ein Schuldinftrument Baaren gegeben. Valuta aber baar verschrieben worden, fo ift ber Schuldner baraus, als aus einem Darlehnsgeschafte nicht, fonbern nur gur Burudgabe ober Erfegung bes Berthe verpflichtet. Th. I. Dit. XI. S. 716. 717. Ralle, in welchen eine mucherliche Bebandlung bes Glaubigers ben biefem Geschäfte vermutbet mirb. ebb. §. 718. 720. 721. 723. 725.

Mondirungeftude ber Militairpersonen, brauchbare: beren Untauf wird mit Erlegung bes brenfachen Berthe. auffer bem Schabenserfate an bas Regiment, beftraft. Th. II. Dit. XX. S. 1316. an die Mondirungestude eines Officiers fann fich ber Glaubiger mabrend ber Dienftzeit bes erftern

nicht halten. Eh. I. Eit. XI. S. 679.

Monopolien, davon handelt Th. I. Tit. XXIII. f. Banne gerechtigfeit, Zwangsgerechtigfeit.

Mora, f. Bergug.

Moralitat, der Berbrechen; davon fiebe Th. II. Sit. XX. S. 16. Igg. wer fren ju handeln unvermogend ift, ben bem findet fein Berbrechen, also auch feine Strafe statt. ebb. S. 16. alles was bas Bermogen, fren und mit Ueberlegung zu handeln, mehrt ober mindert, bas mehrt ober minbert auch den Grad der Strafbarteit. ebd. S. 18. jedoch muß ber Sandelnde fich nicht felbst vorsätzlich ober aus grobem Berfehen in diefen Buftand gefett haben. ebb. S. 22. Rud. ficht auf die Bewegungsgrunde, die verletten Pflichten und ben verursachten Schaben ben Beurtheilung ber Morglitat der Berbrechen. ebd. §. 23.25.

Mord; bavon handelt Eh. II. Eit. XX. S. 826. fgg. f. auch

Todtschlag.

Morgengabe, gehort jum vorbehaltenen Bermogen ber Frau. Th. II. Tit. I. S. 207. ihr Recht baran ben entstandenem Concurse über bes Chemannes Bermogen. ebd. S. 269. im Ralle der Chescheidung behalt fie der unschuldige Dann, und forbert die gegebene guruck. ebd. S. 774.

Mortification, verloren gegangener Schulbinftrumente. Th. I. Tit. XVI. S. 126. Sqq. verlorner Wechsel. Th. II. Tit. VIII. S. 1172. 1173. 1176. fqq. 1200. fqq. eines Bech.

felcertificats. ebd. S. 744. fq.

Mortificationesichein, wie er beschaffen fenn, und wie er angenommen werden muffe. Eh. I. Eit. XVI. S. 126, 132.

Moventien find nutbare lebende Geschöpfe. Eh. I. Eit. II.

S. 17.

Muhlen, von beren Anlegung. Th. II. Tit. XV. §. 229,242. Polizengesetze in Muhlensachen. ebb. §. 243. sqq. Recht des Muhlenberechtigten, die Rachbarn von Bauen und Pflanzungen abzuhalten, welche den Gebrauch seines Rechts hindern. ebd. §. 246. sq. von deren Unterhaltung durch den Rießbraucher. Th. I. Tit. XXI. §. 135. von deren Unterhaltung durch den Pächter. ebd. §. 440. 448. in wie fern ben der Pachtung einer Muhle wegen Stillstandes derselben sowohl Pächter als Berpächter vom Pachtcontrakt abgehen können. ebd. §. 548. s. auch Bindmuhle.

Muhlengerechtigkeit, davon handelt Th. II. Tit. XV. Abschn. V. das Recht, an und in dffentlichen Flussen Duhlen anzulegen, ist ein Borbehalt des Staats. ebd. §. 229.
es kann aber an Privatpersonen verliehen werden. ebd. §. 230.
Lag. ben Anlegung neuer und Beränderung schon vorhans dener Muhlen hat die Landes Polizeninstanz die Aussicht.

ebb. §. 231. 235. 236. 242.

Muhlenzwang, folgt poch nicht aus dem Rechte eine Muhle zu haben. Eh. I. Tit. XXIII. §. 24. in der Regel ist jede Dorfgemeine sich zu der Muhle desselben Dorfs zu halten schuldig. ebd. §. 25. Befugniß und Obliegenheiten des Inhabers einer Zwangsmuhle. ebd. §. 32. sqq. besonders in Ansehung des Widerspruchs gegen neu anzulegende Muhlen. Eh. II. Tit. XV. §. 237. sqq. Fälle, wenn die Wahlpstichtigen zum Ausmahlen berechtiget sind. Eh. I. Tit. XXIII. §. 37. sqq. Strafe derselben, wenn sie unbesugt ausmahlen. ebd. §. 47. sqq. rechtliche Folge des untüchtigen Mahlens. ebd. §. 41. sqq. in wie sern das Muhlenzwangsrecht auf eine andere Muhle übertragen werden könne. ebd. §. 52.

Muller, seine Berbindlichkeit, die gepachtete Muble zu repastiren. Th. I. Tit. XXI. S. 448. in wie fern der Muller Remission am Pachtzinse fordern könne. ebd. S. 533. sqq. er haftet für die von seiner Familie und seinem Gesinde begangenen Accises und Zollverbrechen. Th. II. Tit. XX. S. 293.

Dungen, feltene, geboren nicht unter bas baare Bermogen.

Th. I. Tit. II. S. 11.

Mangforte, ben Zahlungen überhaupt. Eh. I. Tit. XVI. S. 74,85. in zweifelhaften Fällen ist auf die Zeit der Entsstehung der Verbindlichkeit zur Zahlung zu sehen. ebd. S. 74. Einschränk. S. 75. es wird ferner angenommen, daß die an dem Orte der bestimmten Zahlung gangbare Munzsorte ge-

meint sen. Th. I. Tit. V. §. 257. im Zweifel wird die Bersbindlichkeit nach Silbercourant bestimmt. §. 258. Th. I. Tit. XVI. §. 76. von Zahlungen mit auswärtigen Rünzsforten. ebd. §. 78. sqq. was für eine Münzsforte ben Wilslenserklärungen anzunehmen sen. Th. I. Tit. V. §. 257, 259. besonders im Falle des Kaufs. Th. I. Tit. XI. §. 56. 57. in welchen Rünzsforten Darlehne zu bezahlen sind. Th. I. Tit. XI. §. 788. sqq. in welchen Wechsel auszustellen und zu zahlen sind. Th. II. Tit. VIII. §. 759. sq. §. 876. sqq. in welchen Bermächtnisse. Th. I. Tit. XII. §. 450. sq. in welchen Münzsorten die Zinsen der Unterthanen zu entrichten sind. Th. II. Tit. VIII. §. 482. sq. in wie fern der Berwalster zur Berwechslung der eingenommenen berechtigt sen. Th. I. Tit. XIV. §. 120.

Mangverbrechen; davon handelt Th. II. Tit. XX. §. 252. fq. Rafiggang foll nicht geduldet werden. Th. II. Tit. XIX.

S. 3. 7.

Muthen ben Bergwerken; davon f. Th. II. Tit. XVI. §. 158. sqq. Berhältniß mehrerer Muther unter einander. ebb. §. 159. sqq. Pflichten aus der Muthung. ebd. §. 162. sqq. Muthwille; Beschädigungen des Bermögens aus Muthwillen; wie sie zu bestrafen sind. Th. II. Tit. XX. §. 1490. sq.

Mutter, I. ehelicher Kinder; f. Th. II. Tit. II. Abschn. I. A. aus einer Che jur rechten Sand: von ihren Reche ten und Pflichten gegen Bater und Rind. 1) mabrend ber Che; fie muß bas Rind felbft faugen, und ihrer Aufficht und Pflege tann bas Rind vor jurudgelegtem vierten Jahre wider ihren Billen nicht entzogen werden. ebd. §. 67. fqq. 2) im Kalle ber Chescheidung, ebb. S. 92. Igg. ihre Pflicht fur bie Sicherstellung bes Bermogens ber Rinder ben Museinandersetzung mit dem Bater ju forgen. ebb. §. 193. ihre Pflicht zur Ausstattung der Kinder. ebd. S. 236. von ihrer Pupillarsubstitution. ebd. S. 544. vergl. S. 521. 522. in wie fern fie den Kindern einen Bormund bestellen tonne. Th. II. Sit. XVIII. S. 174. von ihrem Rechte gegen ben ernannten Bormund ju protestiren. ebb. S. 185. von ihrem eigenen Rechte auf die Bormundschaft. ebd. S. 186. fqq. von ihrer Concurreng ben Erziehung ber Rinder. ebd. S. 315. Igg. 332. von ihrer Concurreng ben einer Raufhandlung bes Pflege befohlnen. ebd. g. 608. von ihrer Pflicht ben ihrer Biederverheirathung in Unsehung ihrer Bormundschaft. ebd. S. 947. Iqq. in wie fern ihre Ginwilligung gur Berbeirathung ber Rinder erforderlich fen. Eh. II. Eit. I. S. 49. 57. 59.74. 111. auch wenn sie selbst nicht von Abel ift, werden die Borrechte dieses Standes auf ihre Rinder von dem Bater fortgepflangt. Th. II. Lit. IX. §. 4. sqq. B. aus einer Che zur linten Hand, s. Rinder, eheliche. II. unehelicher Rinder; in wie fern sie zur Ernährung derselben verbunden sen. Th. II. Lit. II. §. 613. 630. von ihren Rechten und Bershältnissen. Th. II. Lit. XX. §. 888. sqq. übrigens f. Kinsber, uneheliche.

Mutterfirche; von ihrem Berhaltnisse gegen die Tochterfirche. Th. II. Tit. XI. §. 244. sqq. vereinigte Mutterfirchen sind vorhanden, wenn mehrere Parochien und beren Kirchen zusammengeschlagen sind, um die Kosten zur Unterhaltung des offentlichen Gottesbienstes zu erleichtern. ebd.

S. 246. s. auch Tochterkirche.

Mutterpflichten; ju Berhatung bes Kindermorbes von Seiten ihrer Lochter. Eh. II. Lit. XX. S. 902. sqq. befonders, wenn sie im Berdacht der Schwangerschaft ist. ebd. S. 917. sqq.

N.

Rachbar; wie weit zu feinem Beften bas Gigenthum einge ichrantt fen. Th. I. Bit. VIII. S. 102-191. f. Borfluth. Reinen und Pflugrechte, Bintel, Erter, Altane, Betterbacher, Dachtraufen, Schweinftalle, Rloas ten, Danger, und Lohgruben, Baume, Rinnen, Canale, Brunnen, Mauer, Licht, Aussicht, Thus ren, Baune, Mlanten, Scheibemanbe, Erbboben. Rechte ber Rachbarn megen auf ber Grange gefundener Schate. Eh. I. Sit. IX. S. 91. sqq. Rechte ber Rachbarn ben ber Jagbfolge. ebb. S. 130. sqq. Rechte ber Rachbarn wegen Wilbschaden. ebb. S. 141. fqq. Rechte der Rachbarn megen ber Rifcheren. ebb. S. 178. fag. Rechte ber Rache barn wegen Uns und Buruchfe. ebb. §. 233. fqq. 251. fqq. Rechte ber Rachbarn ben bem Alveo derelicto. ebb. §. 263. fqq. Rechte ber Rachbarn benm Gaen und Pflangen. ebb. §. 275. fgg. Rechte ber Rachbarn wegen ber an ber Grange - stehenden Baume. ebd. S. 286. lag. Rechte der Rachbarn wegen Bezeichnung, Ausmittelung und Erneuerung ber Grangen. Th. I. Tit. XVII. Abichn. V. nachbarliches Bor. tauferecht findet nach gemeinen Rechten nicht fatt, es fen benn, baf wegen ber eingeschlossenen Lage Des Grund. ftucks unter ben Rachbarn leicht Uneinigkeiten und Prozesse entstehen konnten. Th. I. Lit. XX. S. 650. fgg.

Rachbienen; in wie fern bie Gutounterthanen baju verpfliche tet find. Th. II. Tit. VII. S. 432. fqq. S. 439. fqq.

Rachbrud ber Schriften; in wie fern er gulagig fen. Th. I. Eit. XI. S. 1026. fqq. S. 1032. fqq. Strafe beffelben. Eh. II. Eit. XX. S. 1294. fqq.

Rachbruder; beffen Pflicht ju Entschädigung bes Berlegers.

Th. I. Tit. XI. S. 1034. fq.

Rachfolger, f. Succeffor.

Rachforberung ber hofebienfte, mas baben Rechtens fen. 26. II. Lit. VIII. S. 339. fqq.

Radlag, f. Erbicaft, Berlaffenfcaft.

Rabelharten; in wie fern es erlaubt fen. Th. I. Tit. VIII.

S. 92. Raberrecht, f. auch Bortauferecht. auf Familienguter. Th. II. Tit. IV. Abicon. VI. wo folches nicht bereits burch Provinzialgefeße, Statuten ober Kamilienvertrage eingeführt ift, foll es tunftig nicht eingeführt werben. ebb. §. 228. fo fern es fich blog auf Ramilienvertrage grundet, muß es, ben Berluft beffelben, binnen dren Jahren nach Befanntmadung bes Gefesbuches, in bas Onpothetenbuch eingetragen werden. ebb. S. 229. bas gefetliche Raberrecht erftrect fich nur auf Gater, die wenigstens von zwen Kamilienmitglie bern außer bem Berauferer befeffen worben, und findet nur gegen Fremde, nicht gegen Kamilienmitglieder felbft fatt. ebb. S. 231. 232. Die übrigen geseglichen Bestimmungen f. **§.** 233. fqq.

Rahrungsmittel, f. Lebensmittel.

Ramen, welchen die Sausfrau fuhren muffe. Eb. II. Tit. I. S. 864. 865. Die Geschwängerte fann ben Ramen bes Schwangerers fuhren. ebb. §. 1072. fq. Ausnahme §. 1074. Rinber aus einer Che gur linten Sand fuhren ben Gefchlechtes namen der Mutter. Th. II. Tit. I. S. 557. 559. desgleichen uneheliche. ebd. §. 640. 641. adoptirte Rinder fubren neben bem Ramen bes annehmenben Baters noch ihren eigenen Kamiliennamen. ebb. S. 628. 713. Ausnahme. Eb. II. Sit. IX. S. 83. ben Ramen bes Guts ju führen, ift ein Borrecht bes Abels. ebb. S. 45. Unmagung frember Ramen; wie fie au bestrafen sen. Th. II. Sit. XX. S. 1440 a. 1440 b.

Raturalien, die aus ber redlich befeffenen Sache auf beren Erhaltung verwandt worden, tonnen nicht unter den Roften aufgeführt werben. Eh. I. Sit. VII. S. 214. wie die Binsen von Darlehnen in selbigen zu entrichten find. Eb. I. Tit. XI. S. 812,814. Raturalien burfen Schent, und Gaftwirthe

auf dem Lande vom Gefinde an Zahlungsfratt nicht annehmen. Th. II. Eit. VII. S. 244.

Raturallieferungen an den Feind, wie folche bem Pachter vom Berpachter zu verguten find. Eh. I. Eit. XXI. §. 563.

Raturaliensammlung; was zu einer in Pausch und Bos gen verfauften gehore. Th. I. Tit. XI. S. 91.

Rebenabreden, mundliche, ben einem schriftlichen Contraft

gelten nicht. Eb. I. Tit. V. S. 127. fqq.

Rebengebaube durfen ohne obrigkeitliche Erlaubniß nach ber Straße heraus nicht angelegt werden. Th. I. Lit. VIII. §. 79.

" Rebenverträge benm Rauf, f. Rauf.

Rebengolle tonnen von Privatzollberechtigten ohne Bormiffen des Staats nicht angelegt werden. Th. II. Tit. XV. S. 107. fqq.

Reffe, in wie fern er gur Berheirathung mit der Cante Dif-

pensation nothig habe. Th. II. Tit. I. S. 8.

Negotiorum gestio ift vorhanden, wenn Jemand bie Ge schafte eines Undern ohne dessen Auftrag, oder ohne ein durch ausdruckliche Gefete ihm bengelegtes Recht, beforgt. Eh. I. Sit. XIII. S. 228. baburch wird ber Negotiorum gestor sowohl dem Eigenthumer, als dem Dritten, ber fich mit ihm eingelassen bat, verantwortlich. ebd. §. 229. und barf fich mit bem Schaben bes andern nicht bereichern. ebb. 6. 230. f. Bereich ert. Rechte des Negotiorum gestoris. ebend. S. 231. fgg. besonders wenn die Beforgung ju Abwendung eines bevorstehenden Schadens geschehen ift. ebb. §. 234. fgg. wenn fie gur Beforderung eines Bortheils gefchiehet. ebb. 6. 238. lag. von Beforgung ber Geschafte eines Unbern gegen beffen Billen. ebb. S. 249. fqq. Museinanderfegung zwischen bem Besorger und Eigenthumer. ebb. S. 253. Lag. Dauer ber Berbindlichkeit bes Beforgers. ebd. 6. 257. von gemeinschaftlicher Besorgung fremder und eigener Geschäfte zugleich. ebb. S. 258. fqq.

Rebe, Fischernete; Wasserthiere und Amphibien, welche - bamit gefangen werben, gehoren in ber Regel nicht jur Jagb.

Th. I. Tit. IX. S. 174. 175. S. Jagd.

Reujahregeschente für das Gesinde; was baben Rechetens fen. Th. II. Eit. V. S. 34. lqq.

Reuland, was dafür zu achten sen. Eh. II. Sit. XI. S. 890.

893. úbrigens f. Novales agri.

Reunte, (Bergwerfsabgabe), ift ber neunte Theil aller aus einer Beche geforberten Erge und anderer Mineralien,

übrigen schabe. Th. I. Tit. VII. §. 24. sq. wie gegen sie bie Besithergreifung eines Rechts geschehen tonne. ebb. §. 88. sq. in wie fern ben Mitbesithern eines Erbzinsguts ber Berzug ben Entrichtung bes Erbzinses schabe. Th. I. Tit. XVIII. §. 790. s. Gemeinschaft, Eigenthum, gemeinschaft liches.

Miteigenthumer heißt berjenige, bem in Gemeinschaft mit mehreren das volle Eigenthum einer Sache zukommt. Th. I. Lit. VIII. §. 15. ben Berfügungen über die gemeinschaftliche Sache werden die Miteigenthumer als Eine Person betrachtet. ebb. §. 18. ihr Antheil an einem gefundenen Schahe. Th. I. Lit. IX. §. 90. sq. in wie fern gegen sie eine Berjährung

ftatt finde. ebd. §. 575.

Miterben; beren Unrecht ift entweder burch Willenserflarung bes Erblaffers, ober in beren Ermangelung burch Gefete bestimmt. Th. I. Tit. XVII. S. 116. ohne nabere Bestimmung erwerben fie die Erbschaft zu gleichen Theilen. Th. I. Tit. XII. S. 261. fie tonnen bes Berbots des Erblaffers ohnerachtet auf Theilung ber Erbschaft antragen, wenn ihr Untheil im Berhaltnif auf das Gange bestimmt ift. Th. I. Tit. XVII. S. 117. fq. Einschränfung. ebd. S. 119. fqq. f. auch Erbichaft, Theilung ber Erbichaft. wie es ju halten fen, wenn bas Erbrecht ftreitig ift. ebb. S. 159. fgg. fiebe Erbschaft, liegende. ibre Rechte und Afliche ten in Unfehung ber Erbichaftsichulden und Laften. ebd. §. 127. iqq. 1) gegen die Erbichaftsglaubiger. a) vor ber Theilung ber Erbschaft, und wie ber Bentrag eines jeden zu bestimmen. ebb. S. 127,130. b) nach ber Theilung. Bahl ber Glaubiger in Absicht ber Personen ber Miferben megen der Befriedigung. ebd. S. 131. Igq. übrigens f. S. 134. fqq. c) mas fie zu beobachten haben, wenn fie nach ber Theilung ben Glaubigern nur fur ihren Untheil haften wollen. ebd. §. 137. fqq. 2) gegen einander. a) vor ber Theilung. ebb. g. 127-130. b) nach der Theilung. ebb. S. 147. lgg. ihre Rechte und Pflichten in Unsehung ber gur Erbschaft gehörenden Activforderungen. ebd. S. 151. lgg. ihre Rechte unter fich auf die Erbschaft. Th. I. Sit, XII. §. 261. Igg. wann fie ale Legatarien zu betrachten find. ebd. §. 262. 263. mas Rechtens fen, wenn ber Teftator ben Rachlag unter fie getheilt hat. ebb. S. 264. lgg. von dem Rechte bes Zuwachses. ebb. S. 281. fgg. von ihrer Entsagung ber Erbichaft. ebd. S. 278. Igg. f. auch Erbichaft, gemeinschaftliche.

Mitgabe, unbestimmt versprochene, begreift nur die Ausstattung unter sich. Eh. II. Sit. II. §. 244. wird conferirt. ebd. §. 305. übrigens f. Chefrau, deren Eingebrachtes.

Mitigantia, f. Milberung ber Strafe.

Mitschuldige; beren Entbedung milbert die Strafe. Th. II. Eit. XX. §. 58.

Mitverpflichtete, f. Correalverpflichtete.

Mobiliarvermogen; barunter werden alle bewegliche Gachen verstanden, welche nicht Pertinenzsinde einer unbeweglichen find. Th. I. Tit. II. §. 10. f. auch Mobilien. Sa-

den, bewegliche.

Mobilien, begreifen Mobeln, Hausrath und Geräthschaften unter sich. Ih. I. Tit. II. §. 18. Mobilien der Cheleute; was in Ansehung derselben ben der Ehescheidung Rechtens sep. Th. I. Tit. I. §. 788. sq. — der Ehescheidung Rechtens sep. Th. I. Tit. I. §. 248. sq. — der Ehestenen Rechtens sep. Th. II. Tit. I. §. 248. sq. was in Ansehung der eingebrachten. ebb. §. 247. 559. sq. — der Rinder; was in Anssehung derselben der nießbrauchende Bater zu beobachten habe. Th. II. Tit. II. §. 279. sq. von der Collation der zur Ausstatung gegebenen. ebb. §. 345. sq. — der Pfles gebesohlnen; Pflicht des Bormundes und des vormundsschaftlichen Gerichts in Ansehung derselben. Th. II. Tit. VIII. §. 439. sq. — welche zum Heergeräthe gehören. Th. II. Tit. I. §. 529. 533. s. auch Mobiliarvermögen; Sachen, bewegliche. Mobeln.

Modus acquirendi, f. Ermerbungsart.

Mobeln, sind bewegliche Sachen, welche zum bequemen Gebrauch, oder Berzierung einer Wohnung, oder eines andern Aufenthalts bestimmt sind. Th. I. Tit. II. §. 14. Rechte des überlebenden Schegatten daran. Th. II. Lit. I. §. 629. sq. was wegen derselben im Falle der ehelichen Gutergemeinsschaft Rechtens sen. ebb. §. 649. sqq. s. auch Mobilien. Sachen, bewegliche.

Monat, wie er ben der Berjahrung gerechnet wird. Eh. I. Eit. IX. §. 550. wie ben Bechfeln. Th. II. Eit. VIII.

**§.** 855. **f**qq.

Monche, davon handelt Th. II. Tit. XI. Abschn. XVIII. ihre geistlichen Obliegenheiten sind durch die Ordenstegeln bestimmt. ebd. S. 1180. sq. mahrend des Probejahres tonen sie über ihr Vermögen frey verfügen. ebend. S. 1182. Einschränfung in Absicht der Zuwendungen an das Kloster. ebd. S. 1183. sq. nach Ablegung des Klostergelübdes were

ben fie in Ansehung aller weltlichen Geschäfte als verstorben angesehen. ebb. §. 1199. f. auch Drbensleute. Geifts

liche. Rloftergeiftliche. Rlofterobern.

Mohatra. Sind auf ein Schuldinstrument Waaren gegeben, Valuta aber baar verschrieben worden, so ist der Schuldner baraus, als aus einem Darlehnsgeschäfte nicht, sondern nur zur Zurückgabe oder Ersehung des Werths verpflichtet. Th. I. Tit. XI. §. 716. 717. Fälle, in welchen eine wucherliche Behandlung des Gläubigers ben diesem Geschäfte vermuthet wird. ebb. §. 718. 720. 721. 723. 725.

Mondirungsstude ber Militairpersonen, brauchbare; beren Ankauf wird mit Erlegung bes brenfachen Berths, außer bem Schabensersate an das Regiment, bestraft. Th. II. Sit. XX. §. 1316. an die Mondirungostude eines Officiers kann sich ber Gläubiger mahrend ber Dienstzeit bes erstern

nicht halten. Th. I. Eit. XI. S. 679.

Monopolien, davon handelt Th. I. Eit. XXIII. f. Banngerechtigteit, 3mangegerechtigteit.

Mora, f. Bergug.

Moralität, der Berbrechen; davon siehe Th. II. Tit. XX. §. 16. lqq. wer fren zu handeln unvermögend ist, ben dem sindet kein Berbrechen, also auch keine Strafe statt. ebd. §. 16. alles was das Bermögen, fren und mit Ueberlegung zu handeln, mehrt oder mindert, das mehrt oder mindert auch den Grad der Strafbarkeit. ebd. §. 18. jedoch muß der Handelnde sich nicht selbst vorsätzlich oder aus grobem Bersehen in diesen Zustand gesetzt haben. ebd. §. 22. Rückssicht auf die Bewegungsgründe, die verletzten Pflichten und den verursachten Schaden ben Beurtheilung der Moralität der Berbrechen. ebd. §. 23, 25.

Mord; davon handelt Eh. II. Sit. XX. S. 826. fqq. f. auch

Todtschlag.

Morgengabe, gehort jum vorbehaltenen Bermögen ber Frau. Eh. II. Eit. I. S. 207. ihr Recht baran ben entstandenem Concurse über bes Chemannes Bermögen. ebb. S. 269. im Falle ber Chescheibung behålt sie ber unschuldige Mann, und fordert bie gegebene jurud. ebb. S. 774.

Mortification, verloren gegangener Schuldinstrumente. Eh. I. Eit. XVI. §. 126. sqq. verlorner Wechsel. Eh. II. Eit. VIII. §. 1172. 1173. 1176. sqq. 1200. sqq. eines Wechs

felcertificats. ebb. S. 744. fq.

Mortification of chein, wie er beschaffen senn, und wie er angenommen werden muffe. Eh. I. Eit. XVI. S. 126, 132.

Moventien find nugbare lebende Geschöpfe. Eh. I. Tit. II.

S. 17.

Duhlen, von beren Anlegung. Th. II. Tit. XV. §. 229,242. Polizengesetze in Muhlensachen. ebb. §. 243. sqq. Recht bes Muhlenberechtigten, die Rachbarn von Bauen und Pflanzungen abzuhalten, welche den Gebrauch seines Rechts hindern. ebb. §. 246. sq. von deren Unterhaltung durch den Nießbraucher. Th. I. Tit. XXI. §. 135. von deren Unterhaltung durch den Pächter. ebb. §. 440. 448. in wie fern ben der Pachtung einer Muhle wegen Stillstandes derselben sowohl Pächter als Verpächter vom Pachtcontrakt abgehen können. ebb. §. 548. s. auch Bindmuhle.

Muhlengerechtigkeit, davon handelt Th. II. Tit. XV. Abschn. V. das Recht, an und in dffentlichen Flussen Ruhslen anzulegen, ist ein Borbehalt des Staats. ebd. §. 229. es kann aber an Privatpersonen verliehen werden. ebd. §. 230. sqq. ben Anlegung neuer und Beränderung schon vorhandener Muhlen hat die Landes Polizeninstanz die Aussicht.

ebb. §. 231. 235. 236. 242.

Muhlenzwang, folgt noch nicht aus dem Rechte eine Muhle zu haben. Th. I. Tit. XXIII. §. 24. in der Regel ist jede Dorfgemeine sich zu der Muhle desselben Dorfs zu halten schuldig. ebd. §. 25. Befugniß und Obliegenheiten des Inhabers einer Zwangsmuhle. ebd. §. 32. sqq. besonders in Ansehung des Widerspruchs gegen neu anzulegende Muhlen. Th. II. Tit. XV. §. 237. sqq. Fälle, wenn die Wahlpstichtigen zum Ausmahlen berechtiget sind. Th. I. Tit. XXIII. §. 37. sqq. Strafe derselben, wenn sie unbesugt ausmahlen. ebd. §. 47. sqq. rechtliche Folge des untüchtigen Mahlens. ebd. §. 41. sqq. in wie sern das Muhlenzwangsrecht auf eine andere Muhle übertragen werden könne. ebd. §. 52.

Muller, seine Berbindlichkeit, die gepachtete Muhle zu repastiren. Th. I. Tit. XXI. §. 448. in wie fern der Muller Remission am Pachtzinse fordern könne. ebd. §. 533. sqq. er haftet für die von seiner Familie und seinem Gesinde begangenen Accises und Zollverbrechen. Th. II. Tit. XX. §. 293.

Dungen, feltene, geboren nicht unter bas baare Bermogen.

Th. I. Tit. II. S. 11.

Mångforte, ben Zahlungen überhaupt. Th. I. Eit. XVI. S. 74,85. in zweifelhaften Fällen ist auf die Zeit der Entsstehung der Berbindlichkeit zur Zahlung zu sehen. ebd. S. 74. Einschränk. S. 75. es wird ferner angenommen, daß die an dem Orte der bestimmten Zahlung gangbare Munzsorte ge-

meint sen. Th. I. Tit. V. §. 257. im Zweifel wird die Berbindlichkeit nach Silbercourant bestimmt. §. 258. Th. I. Tit. XVI. §. 76. von Zahlungen mit auswärtigen Rungsorten. ebd. §. 78. sqq. was für eine Münzsorte ben Wilslenserklärungen anzunehmen sen. Th. I. Tit. V. §. 257-259. besonders im Falle des Kaufs. Th. I. Tit. XI. §. 56. 57. in welchen Münzsorten Darlehne zu bezahlen sind. Th. I. Tit. XI. §. 788. sqq. in welchen Wechsel auszustellen und zu zahlen sind. Th. II. Tit. VIII. §. 759. sq. §. 876. sqq. in welchen Bermächtnisse. Th. I. Tit. XII. §. 450. sq. in welchen Münzsorten die Zinsen der Unterthanen zu entrichten sind. Th. II. Tit. VII. §. 482. sq. in wie fern der Berwalster zur Berwechslung der eingenommenen berechtigt sen. Th. I. Tit. XIV. §. 120.

Månzverbrechen; davon handelt Th. II. Eit. XX. §. 252. fq. Måßiggang foll nicht geduldet werden. Th. II. Eit. XIX.

S. 3. 7.

Muthen ben Bergwerken; davon f. Th. II. Tit. XVI. S. 158. sqq. Verhältniß mehrerer Muther unter einander. ebb. S. 159. sqq. Pflichten aus der Muthung. ebb. S. 162. sqq. Muthwille; Beschädigungen des Vermögens aus Muthwillen; wie sie zu bestrafen sind. Th. II. Tit. XX. S. 1490. sq.

Mutter, I. ehelicher Rinder; f. Th. II. Tit. II. Abschn. I. A. aus einer Che gur rechten Sand: von ihren Reche ten und Pflichten gegen Bater und Rind. 1) mahrend ber Che; fie muß das Rind felbst saugen, und ihrer Aufsicht und Pflege fann bas Rind vor jurudgelegtem vierten Jahre wider ihren Billen nicht entzogen werben. ebb. S. 67. fgg. 2) im Falle ber Chefcheidung. ebb. S. 92. laq. ihre Bflicht fur die Sicherstellung bes Bermogens ber Rinder ben Auseinandersetzung mit dem Bater ju forgen. ebb. §. 193. ihre Pflicht zur Ausstattung ber Rinder. ebd. S. 236. von ihrer Pupillarfubstitution. ebd. §. 544. vergl. §. 521. 522. in wie fern fie den Rindern einen Bormund bestellen tonne. Th. II. Sit. XVIII. S. 174. von ihrem Rechte gegen ben ernannten Bormund ju protestiren. ebd. S. 185. von ihrem eigenen Rechte auf die Bormundschaft. ebd. S. 186. Lgg. von ihrer Concurreng ben Erziehung ber Rinder. ebd. S. 315. Igg. 332. von ihrer Concurreng ben einer Raufhandlung bes Pflege befohlnen. ebb. §. 608. von ihrer Pflicht ben ihrer Biederverheirathung in Ansehung ihrer Bormundschaft. ebd. S. 947. Iqq. in wie fern ihre Einwilligung jur Berbeirathung ber Rinber erforberlich fen. Eh. II. Lit. I. S. 49. 57. 59-74. 111.

auch wenn sie selbst nicht von Abel ist, werden die Borrechte bieses Standes auf ihre Kinder von dem Bater fortgepflangt. Th. II. Lit. IX. §. 4. sqq. B. aus einer Ehe zur linten Hand, s. Kinder, eheliche. II. unehelicher Kinder; in wie fern sie zur Ernährung derselben verbunden sen. Th. II. Lit. II. §. 613. 630. von ihren Rechten und Bershältnissen. Th. II. Lit. XX. §. 888. sqq. übrigens s. Kinder, uneheliche.

Mutterfirche; von ihrem Berhaltnisse gegen die Tochterfirche. Th. II. Tit. XI. §. 244. sqq. vereinigte Mutterfirch en sind vorhanden, wenn mehrere Parochien und beren Kirchen zusammengeschlagen sind, um die Kosten zur Unterhaltung des offentlichen Gottesbienstes zu erleichtern. ebb.

S. 246. f. auch Cochterfirche.

Mutterpflichten; zu Berhatung des Kindermorbes von Seiten ihrer Lochter. Th. II. Lit. XX. S. 902. Iqq. befonders, wenn sie im Berdacht der Schwangerschaft ist. ebb. S. 917. Iqq.

N.

Rachbar; wie weit ju feinem Beften bas Gigenthum einge schränkt sen. Eh. I. Lit. VIII. S. 102.191. f. Borfluth, Reinen und Pflugrechte, Bintel, Erter, Altane, Betterbacher, Dachtraufen, Schweinstalle, Rloas fen, Danger, und Lohgruben, Baume, Rinnen, Canale, Brunnen, Mauer, Licht, Aussicht, Thus ren, Baune, Planten, Scheibemanbe, Erbboben. Rechte ber Nachbarn wegen auf ber Grange gefundener Schate. Th. I. Tit. IX. S. 91. fqq. Rechte ber Rachbarn ben ber Jagbfolge. ebb. §. 130. fqq. Rechte ber Rachbarn wegen Bildichaben. ebb. S. 141. Igg. Rechte ber Rachbarn wegen ber Fischeren. ebb. S. 178. Igg. Rechte ber Rache barn megen Uns und Bumuchfe. ebb. §. 233. fqq. 251. fqq. Rechte der Rachbarn ben dem Alveo derelicto. ebd. §. 263. Igg. Rechte ber Rachbarn benm Gaen und Pflangen. ebd. S. 275. Igg. Rechte ber Nachbarn wegen ber an ber Grange - ftehenden Baume. ebb. S. 286. fqq. Rechte ber Rachbarn wegen Bezeichnung, Ausmittelung und Erneuerung ber Grangen. Th. I. Dit. XVII. Abichn. V. nachbarliches Bortauferecht findet nach gemeinen Rechten nicht fatt, es fen benn, bag wegen ber eingeschlossenen Lage bes Grund. ftuck unter ben Rachbarn leicht Uneinigkeiten und Prozesse entstehen konnten. Eh. I. Sit. XX. S. 650. fqq.

wenig als der nutbare Eigenthamer allein aber die Sache verfagen, sondern es muß von benden gemeinschaftlich gesschen. Eh. I. Tit. XIII. S. 2. sein Mitbesitzungerecht ruht so lange, als der nutbare Eigenthamer seines Rechts auf die Sache nicht verlustig geworden ist. ebd. S. 3. nach Bersschiedenheit der Arten des getheilten Eigenthums erhält er verschiedene Benennungen: benm Lehn heißt er Lehnsherr. ebd. S. 14. s. Lehnsherr; ben Erbzinsgutern Erbzinsherr. ebd. S. 683. s. Erbzinsherr.

Dbergericht ber Proving, ertheilt die Legitimation ad delendam maculam. Th. II. Lit. II. S. 663,665. vor ihm geschieht die formliche Annahme an Kindesfatt. ebb. S. 667. Ausnahme. ebd. S. 669. es ertheilt Leichenpasse. Th. II. Lit. XI. S. 463. s. auch Landesjustigeoilegia. Obergerichtsbarkeit, begreift die Eriminalgerichtsbarkeit, und in zweiselhaften Källen das Absahrts, oder Abschofrecht

in fich. Eh. II. Eit. XVII. S. 31. S. 179.

Dbern, f. Geiftliche Obern, Rlofterobern.

Dberrechen tammer, an diefelbe muffen die Rirchenrechnungen, wenn die jahrliche Ginnahme aber 500 Thaler beträgt,

eingesendet werden. Eh. II. Sit. XI. §. 698.

Dbervormundschaftliches Gericht, tann ben Confens ber Frau in die von dem Manne über ihre Capitalien und Grundstide getroffenen Berfügungen suppliren. Th. II. Tit. I. §. 239. 388. 588. f. auch vormundschaftliches Gericht.

Obrigkeit, deren Pflicht zu Berhütung der Berbrechen. Th. II. Eit. XX. §. 1-6. deren Pflicht in Ansehung der unehelich Geschwängerten. ebd. §. 893. sqq. deren Pflicht in Ansehung verfallener Gebäude. Th. I. Eit. VIII. §. 38. sqq.

Dbfervangen, f. Gewohnheiterechte.

Occupatio. Erfordernisse berselben zur Besitzergreifung. Th. I. Sit. VII. §. 55. 56. bellica, s. Beute, Kaperen. Official, verwaltet die weltliche Gerichtsbarkeit des Bischofs während der Sedisvacanz. Th. II. Lit. XI. §. 1045.

Officianten, I. überhaupt. 1) von ihren Rechten und Pflichten. Eh. II. Eit. X. ihre Bestimmung ist die Unterhaltung und Beförderung der Sicherheit, der guten Ordnung und des Wohlstandes des Staats. ebb. §. 1. sie sind dem Staate zu ihren besondern Diensten durch Eid und Pflicht zugethan. ebd. §. 3. 2) von ihren Bergehungen und Strafen. Eh. II. Eit. XX. Abschn. VIII. und §. 1307. s. auch Bestechung. 3) in wie fern sie Bormunder werden tonnen. Eh. H. Eit. XVIII. §. 158. sq. 4) von

ben Beleidigungen gegen fie. Eh. II. Sit. XX. §. 207. Iqq. 166. 5) von einem gegen fie verabten Morbe. ebb. §. 877 b. 6) Bon ihrer Berabichiedung. Th. II. Tit. X. S. 94. fqq. Tit. XX. S. 1307. II. insbefonbere. 1) Militairbebiente. Eb. II. Sit. X. S. 4. fqq. J. Mi litairpersonen, Officiere, Unterofficiere, Gol. baten, Rriegsbeamte, Landmilig. 2) Civilbe biente. ebb. §. 68. fqq. besonders Caffenbediente, Postmeifter und Bebiente, Domainenbeamte und Pachter. f. diese Rubriten, f. auch Civilbediente. '3) Rirchenbediente, f. Rirchenbediente. 4) Soul bediente, f. Schulbediente. 5) Borfteber und Berwalter milber Stiftungen. Th. II. Sit. XIX. S. 80. Iqq. 6) Officianten ber Gemeinen und Corpos rationen. Th. II. Lit. VI. S. 147. fqq. a) von beren Beftellung. ebd. S. 147. fqq. S. 159. fqq. b) von beren Rechten und Pflichten und Berhaltniffen gegen bie Gemeine. ebb. S. 151. fqq. c) von deren Entsetzung. ebd. S. 171. d) von Riederlegung bes Umte berfelben. ebd. S. 175. fq. übrigens f. Syndicus, Borfteber. III. mas fonft von Dfe ficianten zu bemerten ift. in wie fern fie andere fubftituiren tonnen. Th. I. Tit. XIII. S. 41. fqq. was ben Bestellung berfelben zu beobachten fen. Th. II. Sit. II. S. 197. lqq. gegen bie im Dienste bes Staats abwesenden tann feine Berjahrung anfangen. Eh. I. Sit. IX. S. 518.

Officiere; von den Gesegen, nach welchen sie zu beurtheilen sind. Eh. II. Eit. X. S. 4. sqq. von ihren Darlehnen. Eh. I. Eit. XI. S. 678. sqq. siehe Militairpersonen. von ihrer Equipage, s. Militairequipage. von den Insurien gegen sie, s. Militairpersonen. von ihren Duellen. Eh. II. Eit. XX. S. 686. s. Duell, Militairpersonen.

s. auch Unterofficier.

Officium, f. Umtefachen.

Dlitaten, und Wurgelframer; beren verbotene Euren, und wie fie zu bestrafen find. Eh. II. Eit. XX. §. 706. fqq.

Onera, f. Laften, Abgaben.

Operae domesticae; in wie fern Rinder gegen die Aelstern bazu verpflichtet find. Eh. II. Eit. II. §. 121. 122. 254. Operiften, königliche; von ihren Darlehnen. Eh. I. Eit. XI. §. 704. 706.

Ordensleute, katholische; davon handelt Th. II. Tit. XI. Abschn. XVIII. Erfordernisse zum Monche, und Ronnensstande. ebb. §. 1160. sqq. von dem Probejahr. ebb. §. 1170.

f. Probejahr. von ihrem Gelübbe. ebb. S. 1171. fq. f. Rloftergelübbe. von geistlichen Brautschäßen. ebend. S. 1185. fqq. ihre Rechte in Ansehung des Bermögens während des Probejahrs. ebd. S. 1182. fqq. ihre außern Rechte nach abgelegtem Gelübbe. ebd. S. 1191. fqq. ihre außern Rechte nach aufgehobenem Gelübbe. ebd. S. 1206. fqq. s. auch Canonici regulares. Wönche. Probejahr.

Ordensobern, f. Rlofterobern.

Ordination ber Geiftlichen; dadurch wird die Befugniß zur Ausübung aller geiftlichen Amtsverrichtungen ertheilt. Eh. II. Sit. XI. S. 63. von wem und wann sie zu ertheilen sen, ebb. S. 64. sq. des Pfarrers. ebb. S. 403.

Ordre. Schuldschein auf Ordre hat auf den Ginwand ber nicht erhaltenen Valuta keinen Ginflug. Th. I. Sit. XI.

S. 736. fq. Bechfel auf Orbre, f. Bechfel.

Ort; nach welches Orts Gesehen Personen ober Sachen zu beurtheilen sind. Einl. §. 27, 49. nach welches Orts Geseshen die Körmlichkeit der Berträge zu bestimmen sen. Th. I. Lit. V. §. 111. sqq. von dem Ort der Erfüllung des Berstrages. ebd. §. 247. sqq. von dem Ort der Erfüllung des Kaufs. Th. I. Lit. XI. §. 93. besonders den gerichtlichen Käusen. ebd. §. 345. von dem Ort der Rückzahlung den Oarlehnen. Th. I. Lit. XI. §. 769. sqq. von dem Ort der Rücksehlung des Rücksieferung des Depositi. Th. I. Lit. XIV. §. 73. sqq. von dem Ort der Zahlung den Bechseln. Eh. II. Lit. VIII. §. 873. sqq. von dem Ort der Zahlungen, die sich nicht auf Berträge gründen. Th. I. Lit. XVI. §. 52. sqq.

## P.

Pabft; seine Berordnungen muffen vor ihrer Publication bem Staate zur Prufung vorgelegt werden. Eh. II. Eit. XI. S. 117. 118.

Pachts und Miethvertrag. I. Bon Pachts und Mieths verträgen überhaupt f. Th. I. Tit. XXI. §. 258,397.

1) Begriff und Grundfåge. Wenn eine Sache jemans dem gegen einen besimmten Zins nicht nur zum Gebrauche, sondern auch zur Rugung überlassen wird, so heißt sie vers pachtet. ebb. §. 259. dagegen, wenn unter eben der Beding gung der bloße Gebrauch überlassen ist, vermiethet. ebb. §. 258. wenn von zwen Sachen in einem und demselben Constrakt die eine verpachtet, die andere vermiethet ist, so bestimmt die Beschaffenheit der Hauptsache, ob es ein Pachts oder Miethscontrakt sey. ebd. §. 260. im zweiselhasten Fall wird

ben ftabtifchen Grundftuden ein Diethvertrag, ben Landgus tern aber eine Pacht angenommen. ebb. §. 261. von ber Bermandtichaft bes Dacht- und Diethvertrages mit bem Gefellichaftsvertrage. ebb. §. 265. 266. 2) vom Dieth. ober Pachtzinfe. ebb. S. 262, 266. ift basjenige, mas fur ben Gebrauch ober bie Rugung bezahlt wird, und in baarem Gelbe beftehet. ebb. §. 262. von ihm gelten bie Bestimmungen benm Raufpreife. ebd. §. 263. 3) Form bes Bertrages. ebb. S. 267,269. ber Betrag bes Dachte ober Miethzinses bestimmt die Rothwendigfeit eines schriftlichen Contrafts. ebd. g. 267. fq. 4) Rechte und Pflichten bes Diethers und Pachters. ebb. S. 270, 277. er er. balt nur ben gewöhnlichen Gebrauch und die gewohnliche Rutung ber Sache. ebb. S. 270. 5) fur welches Berfeben er hafte. ebb. §. 278. 279. 6) von Berbeffes rungen. ebb. §. 280 . 286. 7) von Confervationetos ften. ebd. 6. 287. 8) von Laften und Abgaben. ebd. S. 288 : 296. 9) Bestimmung wegen Entrichtung und Erlaffung bes Pachte und Diethzinfes. ebb. §. 297 : 308. 10) von Sublocationen. ebd. §. 309 : 323. f. Sublocation. 11) Endigung der Pacht ober Miethe. 1) mit Ablauf ber bestimmten Beit. S. 324. 2) nach vorhergegangener Auffündigung. ebb. S. 340, 349. f. Auftundigung. 12) ftillschweigende Berlange rung. ebb. §. 325 : 339. 13) Falle, wo bie Auftans bigung auch innerhalb ber contrattmäßigen Zeit fatt findet. a) wegen nothwendiger Berauferung. ebb. S. 350 . 362. b) wegen nothwendiger Reparaturen. ebb. S. 363 = 365. c) burch ben Lob bes Pachters ober Miethers. ebb. 6. 366, 375. d) burch eine Beranderung in ber Berfon ober ben Umftanden bes Diethere. ebb. §. 376,382. e) wegen Beranderung in der Sache. ebb. S. 383.386. f) wegen Digbrauchs ber Sache. ebb. S. 387. g) wegen Erlbichung bes Rechts bes Bermiethers ober Berpachters. ebb. §. 388 : 390. h) wegen ber von dem andern Theile verweigerten Erfüllung. ebb. §. 391 - 394. i) ben Rriegeschasten. ebb. §. 553. fqq. 14) Rechte bender Contrabenten im Concurfe. ebb. §. 395.397. II. vom Miethen bes Ge findes und der Arbeiter. f. Gefinde, Sandmerter, gedungene, Runftler, gedungene. III. von Pachtungen ber Landguter. Eh. I. Eit. XXI. §. 399. Igg. 1) Form. ebb. §. 401. 407. Eh. II. Sit. VII. §. 34, fg. in allen gallen muß ein ichriftlicher, und wenn ber Pachtgins

amenhundert Reichsthaler ober mehr beträgt, ein gerichtlis der, ober vor einem Juftigeommiffario gefchloffener Bertrag eingegangen werden. Eh. I. Eit. XXI. S. 401. fqg. und Unb. 6. 56. 57. 2) Rechte des Pachters in Ansehung ber ihm ankommenden Rugungen. ebb. §. 408, 412. 3) Pflichten in Unsehung ber Laften und Abgaben. ebd. S. 413. 414. 4) Rechte und Bflichten megen bes Benlaffes. ebb. f. 415.417. 5) Ge mahr, die ber Berpachter zu leiften hat. ebd. §. 418. 432. 6) Pflichten bes Pachters ben ber Confervation und Bewirthschaftung bes Guts. ebb. §. 433.439. 7) wegen Unterhaltung ber Gebaude. ebd. S. 440.448. 8) ben ber Cultur ber Biefen. ebb. S. 449. 450. 9) ben ber Dungung. ebb. S. 451. 10) ben dem Biehftande. ebb. S. 452.465. 11) in Unsehung bes Wirthschaftsgerathes. ebb. S. 466.476. 12) Berluft bes Pachterechts megen unwirthschaftlicher Berwaltung. ebd. S. 477. 13) Remissionsforberung. (vergl. Th. II. Tit. XVIII. S. 539.) a) ben Bachtungen überhaupt. Th. I. Tit. XXI. S. 478: 499. b) Partialremiffionen benm Migmache. ebd. §. 500 . 511. c) ben Biebfterben. ebd. §. 512. d) ben Branbichaben. ebb. §. 516 : 530. e) ben Fis fcberenen. ebb. S. 531. 532. f) ben Dublen. ebb. S. 533. 552. g) ben Kriegeschaben. ebb. S. 553 : 596. 14) von ber Rudgewähr nach geendigter Pacht. ebd. §. 597.625. IV. von Pachtungen der Rirchenguter und Pfart, ader. Eh. II. Eit. XI. §. 668. fqq. §. 800. fqq. V. von Bermiethung ber Pfarrwohnung. ebend. §. 782. VI. von Bermiethung ber Schiffe. Th. II. Tit. VIII. 6. 1404. fqq.

Pachtungen, in wie fern fie fur den Pflegebefohlnen übers nommen werden tonnen. Eh. II. Eit. XVIII. S. 602. fqq.

Pachtzins, f. Pacht. und Diethevertrag.

Pachtzinfen ber vertauften Sache werden zwifchen bem Raufer und Bertaufer nach Berhaltnig ber Befitzeit

getheilt. Th. I. Tit. XI. S. 106.

Pächter, von den Rechten und Pflichten der Pächter handelt 1) beym Pacht; und Wiethsvertrage überhaupt Eh. I. Tit. XXI. S. 257:397. 2) ben Pachtungen der Landgüter. ebd. S. 399. Iqq. in wie fern er die Pacht zum Rachtheil der Pfands gläubiger voraus bezahlen dürfe. Eh. I. Tit. XX. S. 480. Iqq. in wie fern die Handlungen des Pächters dem Berpächter nachtheilig sind. Eh. I. Tit. VII. S. 103. Iqq. gegen den Pächter tann zum Rachtheil des Berpächters keine Berjährung anfangen. Eh. I. Tit. IX. S. 521. der Pächter kann

gegen ben Berpachtet wahrend ber Pachtzeit die Berjahrung nicht anfangen. ebb. §. 527. ber Zeitpachter kann nicht auf Gemeinheitstheilung bringen. Th. I. Tit. XVII. §. 321. Rechte bes Pachters ben entstandenem Concurse über bas Bermögen bes Berpachters. Th. I. Tit. XVI. §. 323,327. Strafe eines untüchtig mahlenden Pachtmullers. Th. I. Tit. XXIII. §. 44. s. auch Pacht, und Miethvertrag, Domainenpachter.

Påchter, Königliche Amtspächter; von Berpfändung ihrer Produkte. Th. I. Lit. XX. §. 333. f. auch Domai-

nenpåchter.

Patete, was wegen beren Bersendung zu beobachten sen. Eh. II. Lit. XX. §. 143. sqq. 161. sqq. Lit. XX. §. 314. Papiere, auf jeden Inhaber lautende; in wie sern sie vindicitt werden konnen. Eh. I. Lit. XV. §. 47.53. wie solche außer und wieder in Cours gesetzt werden. ebd. §. 48. sqq. gehören in zweiselhaften Källen zu dem Legat des Inbegriffs eines Behältnisses. Eh. I. Lit. XII. §. 414. gelies hene, wie sie zurückzugahlen sind. Eh. I. Lit. XI. §. 793. sqq. wie deren Nachmachung und Berfälschung zu bestrafen sen. Lh. II. Lit. XX. §. 1381. sqq. s. auch Papiergeld.

Papiergeld, gehort jum baaren Bermogen, die auf jeden Inhaber lautenden Papiere aber jum Capitalevermogen.

Th. I. Tit. II. S. 11. 12.

Pariren, ift verboten. Eh. II. Eit. XX. S. 1302.

Parochiani, wer barunter gehore. Eh. II. Sit. XI. S. 260. fgg. von ihrer Mitwirfung benm Ricchenbau. ebb. S. 714.

fqq. f. auch Parochie.

Parochien, davon handelt Th. II. Tit. XI. Abschn. V. so heißen diesenigen Distrikte, in welchen Glaubensverwandte einer vom Staate diffentlich aufgenommenen Religionsparten zu einer gemeinschaftlichen Kirche angewiesen sind. ebd. §. 237. von deren Errichtung und Gränzen. ebd. §. 238, 243. von auswärtigen Parochien. ebd. §. 253, 259. Eremtionen von der Parochie. ebd. §. 277, 292. Berlassung der Parochie. ebd. §. 303, 305. Aushebung der Parochie. ebd. §. 306, 308. in welcher Parochie das Ausgebot zu verrichten sen. Eh. II. Tit. I. §. 139. sq. s. auch Kirchen, Mutterkirchen, Tochterkirchen, Parochiani, Vagantes ecclesiae, Simultaneum.

Parochus, f. Pfarrer.

Parricidium, davon handelt Eh. II. Eit. XX. §. 873. sqq. , 1) vom parricidio der Rinder an Aeltern. ebd. §. 873. 878.

882. 884. sqq. 2) ber Aeltern an Rindern. S. 874. 879. sq. 883. 885. sq. 3) ber Geschwister ober Collateralen. ebb. S. 875. 881. 885. sq. 4) an Pflegeditern und Pflegefindern, Bormundern und Pflegebefohlnen. ebb. S. 876. 5) an Chesgatten. ebb. S. 874. 879. sq. 883. 885. sq.

Particularzahlung, f. Abfclagszahlung.

Pasquill, ist eine Injurie, die durch schriftliche Anflage, burch Druckschriften, Gemalde, Rupferstiche und andere sinnsliche Darstellungen geaußert, und dffentlich durch Beranstaltung des Urhebers aufgestellt oder verbreitet worden. Th. I. Eit. XX. §. 572. sqq. es ist für eine grobe oder schwere Injurie zu halten. ebb. §. 576. wie daben zu verfahren, und wie sowohl der Pasquillant als die Theilnehmer zu bestrafen sind. §. 619. sqq. der daben erkannte richterliche Bermeis muß auf Berlangen des Beleidigten dffentlich bekannt gemacht werden. ebb. §. 599 sqq.

Passagier, auf ber Post reisende; beren Pflichten. Eb. II. Eit. XV. §. 206. sqq. ihr Berhaltniß gegen ben Schiffer. Eh. II. Eit. VIII. §. 1742. sqq. in Rudficht ber Saveren.

ebb. S. 1784. 1799. 1875. f. auch Reifende.

Paffividulben ber Cammeren, mas ben beren Contrahirung zu beobachten fen. Eh. II. Dit. VIII. S. 153, Igg. - ber Cheleute, mas baben sowohl in Ruckficht berfele ben, als der Glaubiger Rechtens fen. Th. II. Eit. I. S. 318, 344. 380. fqg. 618. fqg. befondere im Ralle der Guterge meinschaft. Eh. II. Lit. I. S. 389. Iq. 391. Iqq. was bess halb ben Chescheidungen Rechtens fen. Th. II. Dit. I. S. 790. 820. Erbichafteichulben, f. Erbichafteglaubiger, Miterben. Ribeicommiffculben, ben nothwendigen Darlehnen auf die Einfunfte bes Fibeicommiffes, ift nicht bie Bugiehung aller, fondern nur gemiffer gamilienmitglieder erforberlich. Eh. II. Bit. IV. S. 80. fqq. mas ben Anfnehmung berfelben zu beobachten fen. S. 87. Igg. von Schul ben des Rideicommifftiftere. ebd. S. 104. Iqq. welche ber Fibeicommigbefiger übernehmen muffe. ebd. S. 213. Iqq. . Schulben ber Bemeinen und Corporationen; mas ben deren Contrabirung und Bezahlung Rechtens fen. Th. II. Eit. VI. S. 85. 91. Igq. 201. Grubenfculben ben Bergmerten, mas in Unsehung beren Rechtens fen. Th. II. Sit. XVI. S. 292. fqq. Schulden ber Gutsunterthanen; mas in Ansehung ber herrschaft und ber Glaubiger baben Rechtens fen. Eh. II. Sit. VII. S. 242. lgg. 249. lgg. - ber Rinder; mas in Rudficht bes Baters und ber

Glaubiger baben Rechtens sen. Eh. II. Eit. II. §. 125. sqq. 201. sqq. 224. sqq. — ber Kirchen; was ben beren Aufnehmung zu beobachten sen. Eh. II. Eit. XI. §. 645. sqq. Lehnsschulden, s. Lehnsschulden. welche Schulden ber Nießbraucher tragen musse. Eh. I. Eit. XXI. §. 70. sqq. Schulden ber Pflegebefohlnen; was ben beren Ausnehmung und Eilgung vom Bormunde zu beobachten sen. Eh. II. Eit. XVIII. §. 522. sqq. Bermuthung für ben Erlaß ber Schuld benm Legat. Eh. I. Eit. XII. §. 427. sqq.

Pathengeschenke gehoren ju dem nicht fregen Bermogen

ber Rinder. Th. II. Tit. II. §. 157.

Patrimonialgerichtsbarkeit; so wird diejenige Gerichts; barkeit genannt, welche mit gewissen Gutern verbunden ist. Th. II. Lit. XVII. §. 23. wer dazu qualificirt sen, worauf sie sich erstrecke, welche Rechte damit verbunden sind. ebd. §. 24,36. §. 41,47. vergl. §. 19. sqq. von mehrern Theils nehmern an der Patrimonialgerichtsbarkeit. ebd. §. 37. sqq.

f. auch Gerichtsbarfeit.

Patron, Kirchenpatron; davon handelt Th. II. Tit. XI. Abschn. VIII. so heißt derjenige, welchem die unmittelbare Aussicht über eine Kirche nebst der Sorge für deren Erhaltung und Bertheidigung obliegt. ebd. §. 568. Erwerdung des Patronatrechts. ebd. §. 569, 583. Rechte und Pflichten des Patrons. ebd. §. 584, 597. wem die Ausübung eines Realpatronatrechts zusomme. ebend. §. 598, 604. 578. sqq. von mehrern Patronen. ebd. §. 605, 609. wie das Patros natrecht aushöre. ebd. §. 610. sqq. von Concurrenz des Patrons ben Berwaltung des Pfarrvermögens. ebd. §. 621. sq. von seiner Aussich über den Pfarrer wegen der Pfarrgüter und deren Rusung. ebd. §. 779. sqq. von seiner Mitwirstung zum Kirchenbau. ebd. §. 725. sqq. trägt zur Unterhaltung des Kirchhofes nicht ben. ebd. §. 763. bessen Kecht ben Pfarrwahlen. ebd. §. 327. sqq. s. auch Patronatrecht.

Patronattirchen; Wahl des Pfarrers daben. Th. II. Tit. XI.

§. 327. fqq.

Patronafrecht, Borzug bes Abels daben. Eh. II. Eit. IX. S. 43. sq. wird vom Lehnscurator ausgeübt. Eh. II. Eit. XVIII.

§. 999. f. auch Chrenrechte, Patron.

Paufch und Bogen. Kauf in Paufch und Bogen; rechtliche Bestimmungen in Absicht ber Pertinenzstücke ber erfauften Sache. Th. I. Lit. XI. §. 83. sqq. in Absicht ber Gewährleiftung. ebb. §. 186. ebb. §. 213. in Ansehung ber

Sefahr, Lasten und Ruhungen der verkauften Sache. ebb. §. 117. sqq. der Kauf eines Inbegriffs von Sachen wird einem Kauf in Pausch und Bogen gleich geachtet. ebd. §. 121. sq. dieß ist auch der Fall ben einem gerichtlich nothwendigen Berkauf in Anschung der Gewährleistung. ebd. §. 344. desgleichen ben einem Erbschaftskaufe. ebd. §. 485. Locatio conductio operis in Pausch und Bogen. Eh. I. Sit. XI. §. 925. sqq. rechtliche Bestimmungen ben einem in Pausch und Bogen geschlossenen Pachtcontrakt. Eh. I. Sit. XXI. §. 409. sqq. 421. 432.

pech, und Theerbfen muffen mit Borwissen ber Landes, polizeninstanz angelegt werden. Th. I. Tit. VIII. §. 90.

Peculium der Kinder; davon s. Th. II. Tit. II. §, 124. sqq. und ebb. Abschn. III. adventitium regulare ift ein solches, davon der Bater mahrend der Quer der väterslichen Gewalt den Rießbrauch hat. ebd. §. 168. sqq. irregulare, ist ein solches, wovon der Bater keinen Rießbrauch hat. ebd. §. 154. 155. 158. sqq. s. Rießbrauch. Caftrense et quasi castrense, ist dassenige, was die Kinder in Kriegs oder Civildiensten erwerben, oder ben Geslegenheit derselben von ihren Aeltern oder andern zur Aussrüstung oder Benhusse erhalten. ebd. §. 149.

Benfionen, f. Erziehungeanstalten.

Berfon ift ber Menfch, in fo fern er gewisse Rechte in ber burgerlichen Gesellschaft genieftt. Th. I. Lit. I. S. 1.

Perfonenrechte grunden fich auf Gigenschaften und Berbaltniffen bes Subjette, in fo fern fie fich nicht blof auf bie rechtliche Sandlung ober Begebenheit beziehen, wovon eben die Rede ift. Raturliche find, welche aus naturliden Eigenschaften ober Berbaltniffen entstehen. 1) Rechte ber Ungebornen. Th. I. Tit. I. S. 10 . 13. 2) Rechte ber 3millinge. ebb. S. 14-16. 3) Rechte ber Difgeburten. ebb. S. 17. 18. 4) Rechte ber Zwitter. ebb. S. 19.22. 5) Rechte ber verschiebenen Geschlechter. ebb. §. 24. 6) Rechte aus bem Unterschiede des Alters. ebd. §. 25. 26. 7) Rechte aus bem Unterschiede ber Seelenfrafte. ebb. S. 27. Iqq. 8) Leben und Tod betreffend. ebd. S. 34. 9) Rechte gwischen Weltern und Rindern. ebb. S. 40. 41. 10) Rechte ber Blutevermandten. ebb. S. 42.45. 11) Rechte ber Schmager. ebb. S. 43. 12) Rechte aus Stiefverbindungen. ebb. §. 44. bargerliche entstehen aus dem Berhaltniffe ber Stande und Gefellschaften im Staate gegen einander und gegen ihre Mitglieder. Th. I. Eit. I. S. 6.9. 3m Gefesbuche tommen vor 1) Bormunder

und Pflegebefohlne. Th. I. Tit. I. §. 32. 33. 2) Abeliche und Burgerliche. Th. II. Tit. IX. 3) Militairs und Civilbeamte bes Staats. Th. II. Tit. X. 4) Geistliche. Th. II. Tit. XI. 5) Erzieher und zu Erziehende. Th. II. Tit. XIII. 6) Obrigs teiten und Untergebene. Th. II. Tit. XVII. 7) Herrschaften und Gesinde. Th. II. Tit. V. 8) Bauern. Th. II. Tit. VII. 9) Herrschaften und unterthänige Landbewohner. Th. II. Tit. VIII. 10) Handwerker, Künstler; Fabrikanten. Th. II. Tit. VIII. 10) Handwerker, Künstler; Fabrikanten. Th. II. Tit. VIII. Abschn. III. und Abschn. IV. 11) Brauer, Gasswirthe und bergl. ebd. Abschn. V. 12) Apotheker und Raufsleute. ebd. Abschn. VI. Abschn. VII. 13) Rheder, Schiffer und Befrachter. ebd. Abschn. VII. 13) Rheder, Schiffer und Befrachter. ebd. Abschn. XI. 14) Arme. Th. II. Tit. XIX. 15) Bettler, Müßiggänger und Bagabonden. Th. II. Tit. XIX. §. 2. sqq. Tit. XX. §. 4. 191. sqq. perssonliche Rechte, s. Rechte.

Perfonenadel wird durch die Geburt nicht fortgepflangt.

Th. II. Tit. IX. §. 33.

Personalarrest ber Frau; wann ber Mann ihn gestatten musse. Th. II. Lit. I. S. 331. 335. 338. wider Gutounsterthauen wegen Schulden; in wie fern er statt habe. Th. II. Lit. VII. S. 242. sq. siehe auch Frenheit, Arrest. Personalpfandung, wann sie zulässig sep. Th. I. Lit. XIV. S. 430.

Personalzehent, soll nicht fatt finden. Th. II. Sit. XI.

Pertinengfinde, allgemeine Bestimmungen und Grundfase. 1) überhaupt. Eh. I. Eit. II. §. 42:47. C. 105:108. Pertineng ftud ift eine Sache, melde gwar fur fich felbft befteben tann, die aber mit einer andern Sache in eine fortwährende Berbindung gefett worden. ebd. S. 42. burch welche Art von Berbindung eine Sache jum Pertis nengftuck einer andern werde, ober nicht. ebd. §. 43. Igg. mas. jum Pertinengftuck gehort, gehort auch gur Sauptfache. ebb. S. 47. Pertinengftucke nehmen, fo lange fie ben ber Saupt fache find, an allen Rechten derfelben Theil. ebd. §. 105. fq. was feiner Ratur nach ein Pertinengftuck ift, verliert biefe Eigenschaft, fo bald es einem andern als dem Eigenthumer ber Sauptfache gehort. ebb. S. 108. 2) Pertinengftucke einer Apothete. ebb. S. 94. 3) - einer Bibliothet und eines Raturalienkabinets. ebend. §. 96,100. 4) — einer Braus und Branntweinbrennerenges rechtigteit. ebb. S. 68. 69. 5) - einer Fabrit. ebb. S. 93. 6) - eines Gartens. ebd. S. 73. 74. 7) - eines

Gafthofes. ebb. §. 90. 8) - eines Gebaubes. ebb. S. 75.89. in wie fern folche jum legato generis gehos ren. Eh. I. Eit. XII. S. 402. 9) - einer Jagbgerechtige teit. Th. I. Tit. II. S. 67. 10) — eines Rellers. ebb. 11) - eines Rramlabens. ebb. §. 95. 12) eines Landguts. ebd. S. 48 . 63. in wie fern ber Bers pachter bavon die Gemahr leifte. Eh. I. Tit. XXI. S. 431. 13) - ben Lehnen. Th. I. Tit. XVIII. §. 27:32. 511. fqq. 527. fgg. f. Lehnspertinenzien. 14) - einer Duble. Th. I. Tit. II. S. 92. 15) - einer Schentgerechtigfeit. ebb. §. 71. 16) - eines Schiffes. ebb. §. 91. Eh. II. Lie. VIII. S. 1398. 17) — von Schmuck und Ge fcmeibe. ebb. §. 102. 18) - einzelner Thiere. ebb. S. 101. 19) - ben Bermachtniffen. Th. I. Tit. XII. S. 405.407. 414. 20) — eines Waldes. Th. I. Tit. II. §. 64.66. 21) - eines Beinbergs. ebb. §. 70. 22) ben Raufen, mas daben Rechtens fen. Eh. I. Sit. XI. 6. 78:82. befonders ben Bertaufen in Maufch und Bogen. ebb. 6.83. fqg. 23) - ben unterthanigen - Bauergutern, mas in Rudficht beren Abtrennung Reche tens fen. Eh. II. Sit. VII. S. 261. fqq. 24) - ber Grunds . ftude ber Chefrau, mas in Unsehung berselben ben ber Auseinandersetzung mit ben Erben berfelben Rechtens fen. Th. II. Eit. I. S. 593. fqq. 596. fqq. 25) - ben Bach, ten, Pflichten des Pachters und Berpachtere baben. Th. I. Tit. XXI. S. 415. fqq. 452. fqq. 466. fqq. 26) - ben Berpfandungen. Th. I. Tit. XX. S. 21. fie erhalten tein besonderes Folium im Sppothekenbuche. ebb. S. 394. in wie fern fie jur Onpothet haften. ebd. S. 444. fqq. Befignehmung ber Pertinengftude. Th. I. Tit. VII.

Peft, von Testamenten zu Pestzeiten. Th. I. Tit. XII. S. 198. fqq. Pettschaft, fremdes, kann die Bermuthung eines unredlichen Besitzes bewirken. Th. I. Tit. VII. S. 19. s. auch Bappen.

Pfåndungen; bavon handelt Th. I. Tit. XIV. Abschn. IV. Pfåndung heißt die eigenmächtige Besignehmung einer fremden Sache in der Absicht, sich dadurch den Ersat des zugefügten Schadens zu versichern, oder kunftige Schadenszuschungen und Beeinträchtigungen seines Rechts abzuwenden. S. 413. wann Pfändungen zulässig sind. ebb. S. 414. sqq. wo gepfändet werden könne. ebb. S. 420. sqq. wie und was gepfändet werden könne. ebb. S. 423. S. 424. sqq. Pflichten des Pfändenden nach geschehener Pfändung. ebb.

S. 431. sq. Pflichten ber Gerichte ben geschehenen Pfandungen. ebb. S. 433. sqq. Rechte bes Pfandenden aus einer gehörig geschehenen Pfandung. ebb. S. 439. sqq. Rechte bes Gepfandeten. ebb. S. 446. sqq. von Pfandungen, die jum Schutz gegen Störungen geschehen. ebb. S. 451. sqq. Ercesse ben Pfandungen. ebb. S. 458. sqq. Pfandungen unterbrechen die Berjährung nicht. Eh. I. Sit. IX. S. 612. Pfandungen der Zolldefraudanten. Eh. II. Sit. XV. S. 129. Pfandungen wegen verletzter Schonungen. Eh. I. Sit. XXII. S. 180, 185. s. auch Personalpfandung, Pfandgeld.

Pfanbungstoften; mas in Unfehung beren Rechtens fen.

Th. I. Tit. XIV. S. 439. 461. 457. 462.

Pfand; Burudgabe beffelben ift als Remission ber Schuld anzusehen. Eh. I. Eit. VII. S. 427. f. auch Pfandrecht.

Pfandbriefe, gehören nicht zum baaren, sondern zum Capitalsvermögen. Th. I. Tit. II. S. 12. von deren Berpfändung. Th. I. Tit. XX. S. 286. sqq. geliehene, wie sie zurückzuzahlen sind. Th. I. Tit. XI. S. 793. sq. wie deren Nachmachung und Berfälschung zu bestrafen sen. Th. II. Tit. XX. S. 1381. sqq.

Pfandgeld; was in Ansehung besselben ben Pfandungen Rechtens sen. Eh. I. Sit. XIV. S. 439. Iqq. S. 445. 451. Iqq. besonders wegen verletter Schonungen. Eh. I. Sit. XXII.

§. 180 - 185.

Pfandinhaber bes Guts, ist zu Entlassung der Unterthanen nicht berechtigt. Th. II. Eit. VII. §. 496. Strafe des Pfandinhabers, welcher das Pfand ohne Einwilligung bes Berpfänders nust. Th. II. Tit. XX. §. 1358. sqq.

Pfandlehn, f. Lehn.

Pfandnehmer; Pflicht derfelben ben entwendeten Sachen.

Th. II. Tit. XX. S. 1231. fqq.

Pfandrecht; sest außer dem Titel (Th. I. Tit. XX. §. 2.5.) auch eine gultige Erwerbungsart voraus. ebb. §. 6. Bestehet diese in der Uebergabe der Sache, so ist ein eigentliches Pfandrecht; wenn sie aber in der gerichtlichen Eintragung des Rechts des Unterfandes besteht, ein Spoothekenrecht vorhanden. die allgemeinen Grundsate von dens den Arten des Unterpfandrechts stehen Th. I. Tit. XX. §. 1.570. 1) Begriff; das Unterpfandrecht ist das dingliche Recht, welches jemandem auf eine fremde Sache zur Sicherheit seiner Forderungen eingeraumt worden, und vermöge dessen er seine Befriedigung selbst aus der Substanz dieser Sache verlangen kann. ebb. §. 1. 2) Titel

jum Pfandrechte. ebd. §. 2=5. 3) Erwerbungsart. S. 6.10. bestimmt ben Unterschied swifchen Pfant im ens gern Sinn und hnpothet. ebb. S. 7. 8. 4) Unfpruche, wofar es bestellet werben tonne. ebb. g. 11:14. 5) Perfonen, welche ein Pfandrecht bestellen tone nen. §. 15. 21. befonders, wenn es Cheleute find. Th. II. Eit. I. §. 223. 232. fqq. §. 247. 294. 298. Eh. II. Eit. XVIII. S. 743. fqq. Gemeinen und Unterthanen. Eh. II. Git. XII. S. 35. 247. lag. bie Burgerschaft ben Berpfandung ber Cammerenguter. Th. II. Sit. VIII. S. 153. Iqq. Studenten. Th. II. Sit. XII. S. 105. fqg. Bormunder. Th. II. Sit. XVIII. S.,549. 734. fqq. 6) Birtungen ber Pfanbbestellung. a) über ein Objett, worauf bas Pfandrecht erft in der Folge entstehen tann. S. 16. fqq. b) ben andern Objetten. S. 22. fqq. c) von ber Beraufferung ber verpfandeten Sache. S. 25 . 35. f. Berauferung ber verpfandeten Cache. d) vom Eintritterechte. §. 36.42. e) Ordnung ber Erecution. §. 43. Iqq. f) unerlaubte Rebenvertrage. S. 33.35. g) Aufhes bung bes Pfandrechts. ebb. S. 55.70. Das Pfandrecht im engern Sinn erfordert eine torperliche Uebergabe, und bavon handelt Eh. I. Tit. XX. S. 71,270, 1) Gegen fand; befonders von Berpfandung fremder Sachen. ebd. §. 72.92. von Berpfandung funftiger Cachen. ebend. 6. 113, 115. 2) Form bes Pfandvertrages. ebd. §. 93.103. daju ift ben beweglichen Sachen die blofe Uebergabe hinreichend. ebb. C. 94. Muen. ben Seefchiffen. ebb. S. 301. fqq. Empfangicheinen. ebb. S. 95. Iqq. ben unbeweglichen Sachen muß außer ber Naturalubergabe noch die Gintragung in bas Onpothetenbuch hingutommen. ebb. §. 99. fq. und ben Berpfändungen an die Bank die Eintragung in die Pfande bucher. ebb. S. 381. 3) Bollziehung bes Pfandge schäfts durch Uebergabe. ebd. §. 104-112. a) forperliche. ebb. b) symbolische. ebb. S. 271 = 389. 4) Rechte und Pflichten des Pfandinhabers. a) Befig, ebb. §. 116. 117. b) Bindication. ebd. §. 118. 120. c) Bermah. rung. ebb. S. 121. 122. d) Gebrauch. elb. S. 123 . 126. e) weiterer Berfat. ebb. §. 127,138. f) Bermaltung und antichretische Rutung. ebb. §. 139,156. g) Rechte auf Ans und Zuwuchse. ebb. §. 157. 158. h) Ruckgabe des Pfandes. ebd. S. 159:196. i) Beräußerung des Pfandes. ebd. S. 197: 221. 5) Borrecht im Concurfe. ebd. §. 222. 223. 6) Res benvertrage. ebd. §. 224:242, besonders pactum antichreticum. ebb. S. 225, sqq. 7) Aufhebung bes

Pfanbrechte. ebb. S. 243,262. befondere burch Beridhrung und Richtgebrauch. ebb. S. 243. fgg. burch Ablaugnen bes Befiges. ebd. S. 256. durch Untergang bes Pfandes. ebb. S. 257. 259. fgg. burch verweigerte Bieberherftellung eines verpfandeten Gebaubes. ebb. S. 258. vergl. Tit. VIII. S. 44. fqq. burch Rovation. Th. I. Tit. XVI. S. 471. fqq. burch einen über die Schuld geschloffenen Bergleich ohne besondere Berabredung geschiehet die Aufhebung des Pfande rechts nicht. ebb. S. 449. vom Pfandgewerbe. Th. I. Tit. XX. S. 263 . 270. Die Aufficht baruber hat die Polis genobrigfeit. ebd. f. 263. von den gallen, mo nur eine fymbolische Uebergabe vorhanden ift, handelt §. 271 - 389. 1) überhaupt, §. 271 - 280. sie hat nur ben Sachen fatt, mo bie Ratur bes Gegenstandes feine eigent liche forperliche Uebergabe julaft, ober mo die Gefete die Parteien ausbrucklich bavon bifpenfiren; es muffen aber baben folche Beichen gebraucht werden, aus welchen bie mit bem Befige vorgefallene Beranderung einem Dritten erfichtlich ift. ebd. S. 271. 272. fie muß immer fo gefchehen, bag ber Dritte nicht ohne ein grobes Berfehen von feiner Seite verleitet werben fann, ju glauben, daß ber Inhaber über die verpfandete Sache Die frene Disposition habe. ebb. §. 272,274. 2) besonders a) ben ausstehenden Forderungen. ebd. §. 281. 298. b) ben Rahnen und Stromschiffen. ebd. §. 299. c) ben Seeschiffen und Schiffsparten. ebb. S. 300. fqq. Die Bollgiehung muß por ben Seegerichten ober vor einem Juftige commiffario gefchehen, ebb. 6.301. Lug. d) ben Raufmannes maaren. ebd. §. 329 . 366. wer bagu berechtigt fen. ebd. S. 331. Lgg. wie die symbolische Uebergabe geschehe. ebd. S. 336. Iqq. e) ben eingehenden Baaren. ebd. C. 367.373. kann nur burch Aushändigung des Connoissements und der Factur zugleich geschehen. ebb. S. 367. f) ben ausgehenden Baaren. ebd. S. 374.379. gefchiehet nur durch Uebergabe ber in den Sanden bes Absenders befindlichen Ladungsscheine, und anderer über die von ihm geschehene Bersendung fores chenden Urfunden. ebd. S. 374. g) ben Berpfandungen an bie Bant. ebb. §. 380,389. Strafe berjenigen Schuld. ner, welche das Pfandrecht des Glaubigers beeintrachtigen, ober einen Dritten baburch in Chaden bringen. ebb. §. 388. 389. Bom Spothe kenrecht handelt Eh. I. Tit. XX. §. 390.535. vom-gefete lichen Pfandrechte bes Bermiethers und Berpachters. Th. I. Tit. XXI. S. 395. von Berpfandung bes Bergwertbeigenthums. Eh. II. Eit. XVI. §. 328, sqq. bie Eintragung muß in bas Berggegenbuch geschehen. ebb. §. 329. von Berpfandung bes Kirchenvermögens. Eh. II. Eit. XI. §. 227. von Berpfandung bes Bermögens ber geistlichen Gesellschaften. ebb. §. 960. von Berpfandung ber bischöflichen und Capistelgüter. ebb. §. 1032.

Pfandverleiber; von beren Rechten und Pflichten handelt Eh. I. Lit. XX. §. 263.270. besonders in Ansehung gestohlner Sachen. Sh. II. Lit. XX. §. 1231. sqq. ihre Strafe

ben Berletung biefer Pflicht. ebb. S. 1239. Igg.

Pfandvertrag; was ben Schliegung beffelben über ben Anstheil einer gemeinschaftlichen Sache Rechtens fen. Eh. I.

Eit. XVII. S. 69. 1qq.

Pfarrer, ift berjenige Beiftliche, welcher gur Direction und Berwaltung bes Gottesbienftes ben einer Parocialfirche beftellet worden ift. Eh. II. Eit. XI. S. 318. 1) Erforders niffe deffelben. ebb. S. 319. fqq. 2) Bestellung. ebb. S. 324. fqq. f. auch Probepredigt. 3) Pflichten. ebd. §. 319, 323. §. 413, 417. Th. II. Tit. XII. §. 49. Tit. XX. S. 500. fqq. ben Aufgeboten und Trauungen. Eh. II. Eit. I. S. 17. fqq. Th. II. Tit. XX. S. 503. befonders benm Aufgebot. Th. II. Sit. I. S. 139. Iqq. wegen Bevormundung der Pfarrfinder. Eh. II. Eit. XVIII. §. 93. 4) Rechte und Einfunfte. Th. II. Tit. XI. S. 418. Iqq. Pfarrzwang. ebd. S. 418. fqq. Ausnahmen, f. Exemtion, Eximirte. veral. S. 944. 5) von feiner Concurreng ben der Bahl ber Rufter. ebb. §. 557. lqq. 6) von feiner Aufficht über Borsteher und Ruster. ebb. S. 321. sqq. S. 566. S. 626. fgg. 7) dessen Concurrenz ben Ablegung ber Rirchenrechnung. ebb. §. 694. 8) von feinen Rechten und Pflichten in Unfehung ber eigentlie chen Pfarrguter. ebb. §. 772. fqq. 9) Berhaltniß ber geiftlichen Gefellichaften gegen bie Pfarrer. ebb. §. 943. fqq. 10) Parochialrechte ber milden Stiftungen Eh. II. Sit. XIX. S. 78. fq. 11) von den Bergehungen der Afarrer. Th. II. Tit. XX. §. 499. fqq. Tit. XI. S. 530, fqq. S. 125, fqq. 12) von Bermacht niffen und Befchenten ju Berbefferung ihrer Einfunfte. Th. II. Eit. XI. §. 208. 13) was fonft von Pfarrern ju bemerten ift; mas fie ben Bermand. lung einer Che jur linten Sand in eine vollgultige zu thun haben. Th. II. Dit. I. S. 914, 917. f. auch Begrabnig, Prediger.

Pfarrader; beren Benutung. Et. II. Eit. XI. S. 799. fqq. Pfarrbauern; Rechte bes Pfarrers über fie. Et. II. Eit. XI.

**§. 815. Iqq.** 

Pfarrguter, sind solche, die unmittelbar zur Unterhaltung des Pfarrers und der übrigen Kirchenbedienten bestimmt sind. Th. II. Tit. XI. §.772. sie sind von dem Kirchenvermögen zu unterscheiden. ebb. davon handelt Th. II. Tit. XI. Abschn. X. was dazu gehöre. ebb. §. 772. sag. Rechte derselben überhaupt. ebb. §. 774. sag. übrigens s. Pfarrer, Pfarräcker, Pfarrbauern, Pfarrwald, Kirchhof, Grundstücke.

Pfarrwald, von dessen Benutung. Eh. II. Eit. XI. §. 804. fq. Pfarrywang; Rechte desselben. Eh. II. Eit. XI. §. 418. fqq. Exemtion, davon f. Exemtion. Dimissoriale. ebb. §. 427. fq.

Pferde; von ihren Krankheiten. Eh. I. Tit. XI. S. 205. fq. und Anh. S. 14.

Plantatio, f. Accessio.

Pflegealtern, f. Pflegekinder.

Pflegebefohlne, find folche, welche wegen noch nicht er-langter Bolliahrigfeit, ober wegen eines Mangels an Geelenkraften, ihre Ungelegenheiten nicht felbst gehorig mahrnehe men konnen. Th. I. Tit. I. S. 32. Rechte und Pflichten derfelben gegen den Bormund. Th. II. Tit. XVIII. S. 240, fgg. S. 308. fqq. von ihrer Erziehung. ebd. S. 311. fqq. ber Sorge für ihr Bermogen. ebb. S. 351. Igg. von ihrer Buziehung ben Geschäften. ebd. §. 244. fqq. §. 560. fq. von ihrer Berpflichtung durch Bertrage. Th. I. Tit. V. S. 10. Lag. Th. II. Lit. XVIII. S. 731 -735. von ihrer Disposition über bie Einfunfte ihres Bermbgens nach juruckgelegtem gmansigsten Jahre. Eh. II. Lit. XVIII. S. 728. sqq. von ihrer Berhenrathung. Th. II. Tit. VIII. S. 736. fqq. von der Bestellung eines Erbschaßes aus ihrem Bermogen. ebb. §. 740. Iqq. von dem Ende der Bormundschaft über fie. ebd. S. 695. Igg. von der ihnen abzulegenden Schlufrechnung, ebend. S. 861. fqq. f. auch Bormund.

Pflegekinder; davon handelt Th. II. Tit. II. Abschn. XII. von deren Erziehung, Berheprathung, ihren Berhaltnissen mit den Pflegealtern. ebd. §. 753. squ. und Anh. §. 104.

Pflicht, eheliche; beren Versagung ist ein Grund zur Chescheidung. Th. II. Tit. I. S. 694. Ig. S. 748. Ausnahme. S. 178. 180. Unvermögen dazu. ebb. S. 696. 760. deren Leistung begründet keinen Verzicht auf die Chescheidungsklage. ebb. S. 721. 722.

Pflichttheil, I. überhaupt; Geschwifter haben teinen

Pflichttheil ju forbern. Th. II. Lit. III. S. 32. 33. in wie fern bas Erbrecht ber milben Stiftungen ben Pflichttheil farst. Th. 11. Tit. XIX. S. 52. fag. vergl. S. 45. fag. in wie fern megen beffen Berletung ber Biberruf ber Schenfung fatt finde. Eh. I. Eit. XI. S. 1113. fgg. wie er ben dem Leibrentencontrafte unverlott erhalten werben muffe. Eb. I. Sit. XI. C. 637.639. II. der Afcendenten; ift die Salfte beffen, mas fie ab intestato ju fordern haben. Th. II. Tit. II. §. 502. was daben fonft Rechtens fen. f. §. 503. f. auch Enterbung. III. ber Defcenbenten, befteht, wenn nur ein ober zwen Rinder vorhanden find, aus einem Drittheile; menn beren bren ober vier find, aus ber Salfte; und wenn mehr als vier find, aus zwen Drittheilen von bem, mas fie ab intestato erhalten haben murben. Eh. II. Tit. II. 6.392. vergl. 6.349. 437. 488. übrigens f. ebb. 6.391. Igg. in wie fern die Legitimirten baben mitgegablet werben. ebd. S. 607. von der Aussetzung des Pflichttheils im Falle ber Chefcheidung. ebb. §. 457. Iqq. und Unh. §. 92. 93. auch auf ben Pflichttheil erftrecht fich bas Recht zu fubftituiren. Th. II. Lit. II. S. 522. der Pflichttheil fann aber bem, melchem er gebuhret, burch die Pupillarsubstitution nicht entgogen werden. ebb. S. 530. fq. nur Groffahrige tonnen ihn Durch Bertrag verlieren. ebd. S. 706. von beffen Erganguna. ebd. S. 432. Th. I. Sit. XII. S. 272. er barf burch Beftellung eines Erbschaßes nicht verlett werden. Th. II. Sit. I. S. 279. er tann den Rindern, Die bas Rloftergelubbe abgelegt haben, entzogen werden. Th. II. Sit. XI. S. 1203. IV. Pflichttheil der Chegatten, bestehet in ber Salfte bes gefehlichen Erbtheile. Eh. II. Lit. I. S. 631. caufae exheredationis find causae divortii. ebb. S. 633. Aflugrachte, f. Reine.

Pfrunden; welche zur allgemeinen Berleihung bes Bischofs stehen, können sede vacante nicht vergeben werden. Th. II. Lit. XI. §. 1048. Einschränfung. ebd. §. 1049. in wie fern eine Person deren mehrere haben könne. ebd. §. 1115. sq. Rechte der Canonicorum auf ihre Pfrunden. ebd. §. 1142. sq. von den Aeltern gekaufte wird nicht conferirt. Th. II. Lit. II. §. 305. Pfusch er en en; medicinische, sind verboten. Th. II. Lit. XX.

\$. 702. 704. fgg.

Pia causa; davon handelt Th. II. Tit. XIX. S. 1163. sqq. Geschenke und Bermachtnisse dazu sind Einschränkungen unsterworfen. Th. II. Tit. XI. S. 195, 216. 1185. sqq. Tit. XIX. S. 33. sq. diese finden jedoch auf inländische Schulen nicht

Anmendung. Th. II. Tit. XII. S. 21. S. 58. Abrigens f. Armenanstalten, Stiftungen, milbe.

Pignus, f. Pfandrecht. - antichreticum, f. anti-

dretische Rugung.

Plate, offentliche, durfen nicht verengt, verunreinigt und verunstaltet merden. Ih. I. Tit. VIII. §. 78.

Plane; Operationsplane, foll Riemand besiten. Th. II. Tit. XX. S. 129. fq. wer fie bem Feinde mittheilt, wie er ju bestrafen fen. ebd. S. 141. sq.

Planken, s. Baune.

Poena divortii, f. Chescheibungeftrafen.

Poena fecundarum nuptiarum, f. Benrath, smente. Police; so heißt die Urkunde, welche über den Berficherungss vertrag ausgestellt wird. Eh. II. Eit. VIII. S. 2066. deren Form. ebd. S. 2069. Igg. fie muß ben Ramen bes Berficherten, ben Gegenftand ber Berficherung, ben Betrag ber Berficherungssumme, Bestimmung ber Art und Dauer ber Gefahr enthalten, und unterzeichnet fenn. ebd. S. 2069. Igg. 2073. fgg. 2088. fgg. 2094. fgg. 2097. fgg. auch muß fo viel ale moglich ber Betrag ber zu erhohenden Pramie im Boraus darin festgesett werden. ebd. S. 2129. vergl. S. 2114. Polizen, ber Stadt, gebührt dem Magistrate. Th. II. Tit. VIII.

§. 128. ihr Umfang. ebd. §. 129. Igg.

Polizenbediente, tonnen vom Staate in Dediatstadten angefest werden. Th. II. Tii. VIII. S. 170. beren Bergebungen, wie fie zu bestrafen find. Th. II. Bit. XX. S. 458. Lgg. Polizengerichtsbarteit; unterscheidet fich badurch von ben andern Arten ber Gerichtsbarteit, daß fie gur Erhaltung ber offentlichen Rube, Sicherheit und Ordnung, und gur Mb. wendung ber bem Publico ober einzelnen Mitgliedern beffels ben bevorftehenden Gefahr, die nothigen Unftalten trifft. Th. II. Tit. XVII. §. 10. was dazu gehöre. ebd. §. 11. sqq. Polizengefete; ein Schaben, welcher burch Beobachtung bes Polizengesetes hatte vermieden werden fonnen, muß erfest werden. Th. I. Tit. VI. S. 26. ben Berlegung eines Polizengesetges findet auch Strafe der Fahrlaffigkeit statt, wenn Jemand dadurch an feinem Bermogen beschädigt worben. Th. II. Sit. XX. S. 1107. ben Polizengefegen und Strafen find die in ben Stadten wohnenden Adlichen und Eximirten unterworfen. Th. II. Tit. VIII. S. 59. Polizengefete in Dublenfachen. Th. II. Tit. TV. S. 243. fqq. Polizengesete ju Berhutung ber Berbrechen überhaupt. Th. II. Sit. XX. S. 1.6. — ju Berbutung ber Staatsverbrechen.

ebb. §. 119. sqq. §. 180. sqq. — jur Sicherstellung ber Gestundheit und des Lebens. ebb. §. 692. sqq. besonders in Aussehung der Hureren. ebb. §. 999. sqq. zu Berhütung des Kindermordes. §. 888. sqq. zu Berhütung der Feuersbrünste. ebb. §. 1538. sqq. zu Berhütung des Diebstahls und Raus

bes. ebb. S. 1231. fqq. S. 1248. fqq.

Polizenobrigkeit; beren Pflicht in Ansehung ber Armen. Eh. II. Lit. XIX. S. 15. beren Mitwirkung ben Anlegung von Peche und Theerdsen. Eh. I. Lit. VIII. S. 90. s. auch Glashütten, Eisenhütten. beren Mitwirkung ben Anelegung neuer Begräbnifpläte. Eh. II. Lit. XI. S. 761. s. auch Preisgegebene Sachen und Gelber.

Polizenstrafe; wer darüber erkenne. Eh. II. Eit. VIII. S. 131.

Polygamie, ift verboten. Eh. II. Eit. I. S. 16.

post; beren Vorrechte, 1) in Ansehung des Ausweichens. Th. II. Eit. XV. §. 25. Lqq. 2) in Ansehung der Wege. ebd. §. 221. Lqq. 3) sie kann nicht gepfändet werden. ebd. §. 225. vergl. Th. I. Eit. XIV. §. 418. 4) Arrest findet gegen die dazu gehörigen Pferde und Seräthschaften nicht statt. Th. II. Eit. XV. §. 227. übrigens siehe Postregal.

Poftbiebstahl; deffen Strafe. Th. II. Tit. XX. S. 1149.

S. 1179.

Poftmeifter und Bediente; von ihren Rechten und Pfliche

ten. Th. II. Tit. XV. S. 157. sqq.

Poftregal; davon handelt Eh. II. Eif. XV. Abschn. IV. daraus fliegende Einschränkung wegen Beförderung von Briefen und Sachen, auch Fortschaffung der Reisenden durch Privatpers sonen. ebd. §. 143. lqq. 152. lqq. übrigens s. Post.

Poftschein, tann uber Gelder und Juwelen gefordert werben.

Th. II. Tit. XV. S. 171.

Posthumus; hat kein gesetzliches Erbrecht auf ben Nachlaß bes zwenten Chemannes. Th. II. Tit. II. §. 25. in wie fern er das Testament rumpire. ebd. §. 454. sq. in wie fern wegen seiner Geburt eine Schenkung widerrufen werden könne. Th. I. Tit. XI. §. 1140. sqq.

Postliminii jus, bavon f. Th. I. Tit. IX. S. 199. sqq. Postulation, bes Bischofs oder Pralaten. Th. I. Tit. XI.

§. 979. fqq. §. 988. fqq.

Prabende, f. Pfrunde.

Praclusion, ber unbekannten Erben; beren Birkung. Th. I. Lit. IX. S. 494. fgg.

Praejudicata, f. Richterfpruche.

Pralaten, f. Bifcof, geiftliche Obern, geiftliche

Gefellschaften, Capitel, Bahl, Botiren, Alter, canonisches, Bacang.

Pralegate, davon f. Th. I. Tit. XII. S. 262, 271, 449. fie gebahren bem Erbschaftstäufer nicht. Th. I. Tit. XI. S. 460.

Pramien, von beren Aussetzung. Eh. I. Tit. XI. §. 988, 995. ben Burgschaften. Eh. I. Tit. XIV. §. 363,371. ben Berssicherungen, so heißt die Abgabe, gegen beren Erlegung der Bersicherer die Bergutung bes aus einer bestimmten Geschar die versicherte Sache treffenden Schadens übernimmt. Th. II. Tit. VIII. §. 1934. sie ist wesentlich, sonst ist das Geschäft eine Schentung. ebb. §. 1935. Berlust der Pramie. ebb. §. 1994. 1998. 1964. 1974. wenn sie verfallen seh. §. 2122. 2127. 2026. sqq. von deren Erhöhung. ebb. §. 2128. sqq. von deren Rücksorberung. ebb. §. 2008. 2145. sqq. 2333. sqq. sbrige Bestimmungen in Aussehung derselben. ebb. §. 2018. 2041. 2067. 2114. sqq.

Pranumeration, f. Borausbegahlung.

Prafentation des Pfarrers. Th. II. Tit. XI. §. 386. sqq. wem sie gebühre, wie und wann sie geschehen musse. ebb. — der Wechfel, von wem sie geschehen konne, wem und wann sie geschehen musse. Th. II. Tit. VIII. §. 975. sqq. 963. sqq. Bestimmungen in Ansehung derselben ben Protesten. ebb. §. 1007. sqq. s. auch Protest, Wechselprotest.

Prafentiengelder, ben Canonicaten. Th. II. Lit. XI. S. 1132. Prafidenten der Collegien, deren Amtspflichten und

Rechte. Eh. II. Eit. X. S. 119. fqq.

Praftationen, fortlaufende, in wie fern das Recht, sie zu fordern, durch den blogen Richtgebrauch verjähret werden könne. Th. I. Sit. IX. §. 509. 510. vom Ankaufe der felben. Th. I. Sit. XI, §. 595. sqq.

Praeteritio, ift in der Regel der Exheredation gleich zu achten. Th. II. Sit. II. S. 442. Einschränfung. ebb. S. 443. sqq. Prahmen, Recht in Ansehung berselben. Th. II. Sit. XV.

S. 50. fq. S. 94. fqq. mann es ein Regal fen. ebb. S. 51. Prangen, bes Schiffers, gehort jur großen Saveren. Eh. II.

Eit. VIII. S. 1824.

Precarium, im engern Sinne, davon handelt Th. I. Tit. XXI. §. 231. 233. f. Leihvertrag. im allgemeinen Sinn, was daben in Beziehung auf den Besit Rechtens sep. Th. I. Tit. VII. §. 106. §. 147. wird beym Simultaneo vermuthet. Th. II. Tit. XI. §. 314.

Preciften ben Canonicaten, deren Rechte und Pflichten.

Eh. II. Tit. XI. S. 1094. fqq.

Prediger, bessen Pflicht, die Schule mit zu besorgen. Th. II. Lit. XII. §. 49. fann ben Testamentsaufnahmen durch Dorfsgerichte die Stelle eines Gerichtsschreibers vertreten. Th. I. Tit. XII. §. 93. vertritt die Stelle des Richters ben Testamenten in Kriegs, und Pestgefahr. ebd. §. 200. Pflichten der Prediger in Ansehung der vernachläsigten Geburten. Th. II. Tit. XX. §. 714. sq. s. auch Pfarrer, Feldprediger, Garnisonprediger.

Preisfrage, f. Pramie.

Preisgegebene Sachen und Gelder, davon handelt Eh. I. Eit. IX. Abichn. VII. Concurreng der Polizenobrig-

teit daben. ebd. S. 348. fq.

Pretiosa der Frau, tonnen von ihr ohne Borbewust des Mannes nicht veräußert oder verpfändet werden. Eh. II. Lit. I. §. 223. werden im zweiselhaften Falle als vom Manne geliehen geachtet. ebd. §. 316. 544. auch die der Hausfrau. ebd. §. 887. — der Klosterpersonen; wer darin succedire. Eh. II. Lit. XI. §. 1194. — der Pflegebefohlnen; Pflicht des Vormundes und des vormundschaftlichen Gerichts in Ausehung derselben. Eh. II. Lit. XVIII. §. 445. sqq. von deren Beräußerung. ebd. §. 554. 732.

Pretium affectionis, s. Werth.

Primariarum precum jus, f. Bitte, erfte.

Primawechfel, davon siehe Th. II. Eit. VIII. S. 944. Iqq. 951. Iqq. braucht nur vom Bezogenen acceptirt zu werben. ebb. S. 1005.

Primogenitur, ift ein folches Bibeicommif, wo die Succession nach Linien mit dem Rechte der Erstgeburt angeords net ift. Th. U. Lit. IV. S. 147. Successionsordnung, ebb.

S. 149. fqq.

Principal, so heißt ber, welcher einen andern zu Betreibung gewisser Geschäfte bestellt hat, damit dieser sie für seine (des Principals) Rechnung betreiben möge. Th. II. Tit.VIII. S. 497. von bessen rechtlichen Berhältnissen gegen den Berwalter s. Th. I. Lit. XIV. Abschn. II. handlungsprincipal, s. Faktor, Disponent.

Prinzen und Prinzessinnen; in wie fern fie Darlehne aufnehmen konnen. Eh. I. Sit. XI. S. 676. 677. von ihren Testamenten. Eh. I. Sit. XII. S. 176. siehe auch Kamilie

bes Landesherrn.

Prior, gehört zu den Klosterobern. Eh. II. Eit. XI. §. 1058. 1066.

Prioritat ber Erwerbung, in wie fern fie auf bas Recht

Einflug habe. Th. I. Eit. X. S. 18, 25. zu beren Entsagung wird ben Frauenspersonen die Form ber Burgschaft erforbert. Th. I. Eit. XIV. S. 230. übrigens s. Concurs.

Prife; mas gute Prife fen, ober nicht. Th. I. Eit. IX. §. 209.

fqq. Th. II. Tit. VIII. S. 2034. fqq.

Privaterziehung; Rechte ber Weltern deshalb. Eh. II. Eit. XII. §. 7. übrigens f. Erziehungsanstalten.

Privatgefangniffe; beren Anlegung ift verboten, und wie folche zu bestrafen sen. Th. II. Tit. XX. §. 1079. fqq. besonbers wenn Jemand barin verwahret wird. ebb. §. 1081.

Privatgenugthuung, ben Infurien, wie sie zu leisten sen.

1) wenn der Borsatz nicht ausgemittelt ist. Et. II. Eit. XX.
S. 584. sqq. 2) wenn er ausgemittelt ist. ebd. S. 595. sqq,
s. Ehrenerklarung, Abbitte.

Privatgemaffer, bafur find bie Bemaffer zu achten, welche in die Granzen eines gewiffen Grundftucks eingefchloffen find.

Th. I. Tit. IX. S. 176, 177.

Privatverkehr; auf welche Weise, und mit welcher Wirkung Sachen bemfelben entzogen werden konnen. Th. I. Tit. IV.

§. 14.19. Eit. V. §. 58. fqq.

Privatverzeichniß des Nachlasses; bessen Aufnahme kann vom Erblasser nicht verboten werden. Th. II. Lit. XVIII. S. 399. sqq. daraus folgt die Befregung des Bormundes von der Rechnungslegung nicht. ebd. S. 693. in welchen Fällen ein bloßes Privatverzeichniß hinreichend sep. ebd. S. 383. sqq. Th. I. Lit. IX. S. 463. von dessen eiblicher Bestärfung. Th. II. Lit. XVIII. S. 389. sqq. von Privatverzeichnissen einer Handlung. ebd. S. 386. sqq. Wangel der vorgeschriebenen Erfordernisse daben, was er wirke. Th. I. Lit. IX. S. 439.

Privilegien, gelten nicht zur Beeinträchtigung wohlerworbener Rechte. Einl. §. 9. wie sie auszulegen sind. Einl. §. 56:62. wie sie aufgehoben werden. ebb. §. 65:76. wann sie ruhen. ebd. §. 69. Privilegia personalissima, sind die, welche bloß einer bestimmten Person verliehen sind. ebd. §. 67. — Tealia, sind solche, welche der Suche ankleben. ebd. §. 68. 69. — mixta, sind die, welche auf die Person in Berbindung mit der Sache gerichtet sind. ebd. §. 70. — onerosa, solche, die durch einen lästigen Bertrag erworben wors den. ebd. §. 74. — der Eremtion von Staatsabgaben, wie sols che erlangt werden, und zu beurtheilen sind. Eh. II. Eit. XIV. §. 3. sqq. was ben Prozessen beshalb Rechtens sen. ebd. §. 78. sqq. Dandwerksprivilegien, deren Schranken müssen vom Inshaber genau beobachtet werden. Eh. II. Eit. VIII. §. 225.

Privilegia fisci; ben ber Berjährung. Eh. I. Eit. IX. S. 629,647. werden ben ber Berjährung auch gegen ben, welcher gleiche Rechte hat, ausgeübt. ebb. S. 635. Coffionarius fisci aber kann sich baben nur seines eigenen Rechts bedienen, in so fern nicht die Bertretungsverbindlichskeit des Fisci eintritt. ebb. S. 637. 638. übrigens s. Eh. II. Eit. XIII. und XIV. s. auch Fiscus.

Probe, der Waare; Pflicht des Waflers deshalb. Th. II. Tit. VIII. S. 356. sq. wird auf die gekaufte Waare angerechenet. ebb. S. 1358. Berkauf auf Probe. Th. I. Tit. XI. S. 333. sqq. daben erlangt der Kauf erst seine Wirksamkeit von dem Zeitpunkt an, wo der Kaufer seine Zufriedenheit mit der behandelten Sache ausdrücklich oder stillschweigend zu erkennen gegeben hat. ebd. S. 333. während dieser Zeit haftet er für allen durch sein grobes oder mäsiges Bersehen die Sache tressenden Schaden. ebd. S. 338. zu einem ungewöhnlichen Gebrauch der Sache ist er nicht berechtigt. ebd. S. 339.

Probejahr in Aldstern, gehet der Aufnahme in das Klosster porher. Th. II. Tit. XI. S. 1170. während deffelben stehet den Aufzunehmenden die frene Verfügung über ihr

Bermogen noch zu. ebb. S. 1182. fqq.

Probepredigt; was daben Rechtens fen. Th. II. Tit. XI. S. 329. fgg. 355.

Probst in Aldstern; bavon s. Th. II. Tit, XI. S. 1058.

1066. fqg.

Prozef, Civilprozef; in demfelben muß zugleich ber fich offenbarende simple Betrug bestraft werden. Eh. II. Tit. XX. S. 1326. Chescheidungsprozeg, f. Chescheidungs. projeg. Erecutivifcher Projeg aus Sandelsbillets. Th. II. Tit. VIII. S. 1250. aus Assanationen. ebd. S. 1297. Injurienprogeg; mann er vom Richter ex officio gu eroffnen fen ober nicht. Eh. II. Tit. XX. S. 649. fgg. 637. Projeffe der Rirchen; Pflichten des Patrons und ber Borfteher baben. Eh. II. Tit. XI. S. 650. fgg. Prozeff bes Kiscus mit den Unterthanen; in welchem Kalle et nicht statt finde. Th. II. Lit. XIV. S. 78. fori competentia baben. ebb. S. 84. übrigens f. Ginl. S. 87. Eb. II. Tit. XIII. S. 17. 18. Tit. XIV. S. 78,85. — des Pflegebefohlnen; Pflichten des Bormundes, und mas fonft baben zu beobachten fen. Th. II. Tit. XVIII. S. 501. fgg. - megen Une möglichfeit der Dienste. Eb. II. Lit. VII. S. 444. fag. - megen bes Gesindedienens der Gutsunterthas nen; wie er ju inftruiren fen. Th. II. Tit. VII. §. 224. fq.

— wegen Züchtigung der Gutsunterthanen. ebc. §. 233. sqq. — wegen der von den Unterthanen zu leistenden Dienste. ebc. §. 463. sqq. die streitigen Dienste mössen während des Prozessed bis zur rechtsträftigen Entsscheidung der Sache geleistet werden. ebc. §. 463. sq. Einsschräntung. ebc. §. 463. 466. — wegen der von ihnen zu entrichtenden Zinsen, was daben zu beobachten sen. Th. II. Tit. VIII. §. 914. sq. sech selprozes; was das ben zu beobachten sen. Th. II. Tit. VIII. §. 914. sq. siehe Erceptionen. Comparatio literarum. — über 301 streitigkeiten und 301 befraudationen; sori competentia. Th. II. Tit. XV. §. 132. sqq. 136. sq. übeis gens s. §. 131. s. auch Prozessordnung.

Prozeffangelegenheiten; in benselben wird durch den Tod Des Machtgebers bas Mandatum nicht entfraftet. Th. I.

Eit. XIII. §. 192.

Prozestosten; dafür haftet die Hypothet in der Regel nicht. Th. I. Lit. XX. S. 484. sqq. in Familienprozessen; wer sie tragen musse. Th. II. Lit. IV. S. 15. sqq. 120. 121. Prozestosten der Frau trägt der Mann. Th. II. Lit. I. S. 187. Ausnahme. ebb. S. 229. 230. vergl. ebd. S. 191. sie sind unter den Alimenten, der Hausfrau nicht mit degriffen. Th. II. Lit. I. S. 872. Prozestosten; wenn der Streit die zum Rießbrauch eingeräumte Sache betrifft. Th. I. Lit. XXI. S. 82. sqq.

Prozeffordnung, in wie fern Erben bes Chegatten ben Chefcheidungsprozeff betreiben tonnen. Th. II. Lit. I. S. 827. sqq.
wie ben Streitigkeiten über nicht gehörige Erfüllung ber Berträge ber eine Contrahent ber Appellation bes andern vorbeugen tonne. Th. I. Tit. V. S. 404. sqq. übrigens fiehe

Richter, Progeg, Urtheil.

Procura, des handelsfaktors. Th. II. Eit. VIII. §. 498. sqq. a) beren Ausstellung. ebb. §. 498. b) deren Umfang. ebb. §. 501. sq. c) beren Bekanntmachung. ebb. §. 503. d) daraus entstehende Berhältnisse zwischen dem Prinzipal und handlungsvorsteher. ebb. §. 515. sqq. e) Berhältnisse zwischen dem Faktor und denen, mit welchen er Geschäfte getrieben hat. ebb. §. 541. sqq. f) Aush ebung der Procura. ebb. §. 550, sqq.

Prodigalitatserflarung, ber Chefrau, mas daben ju beobachten fen. Th. II. Lit. I. S. 226. fq.

Prodigalitatsflage, f. Berfchwender.

Produkte, f. Gutberzeugniffe.

Arofessoren, deren Befrenung von Bormundschaften. Th. II.

Eit. XVIII. §. 213. auf Universitaten, beren Rechte. Eh. II. Eit. XII. §. 73. abrigens f. Schulen.

Prohibitivae leges, f. Berbotsgefete. Prohibitivum jus, f. Unterfagungsrecht.

Prolongation, mundliche, findet nur statt, wenn auch eine stillschweigende gultig senn wurde. Th. I. Tit. V. S. 154. in wie fern sie ben Mitverpstichteten zu statten kommt. Th. I. Tit. V. S. 441. Eh. II. Tit. VIII. S. 1236. sqq. der Handelsbillets. ebd. S. 1258. der Bechsel. ebd. S. 1219. sqq. muß in der Regel auf dem Bechsel. ebd. S. 1219. sqq. muß in der Regel auf dem Bechsel selbst vermerkt werden. ebd. S. 1224. in zweiselhaften Fallen wird angenommen, daß die Prolongation nach erloschener Bechseltraft geschehen sep. ebd. S. 1223. sie schließt den Einwand der nicht erhaltenen Valuta nicht aus. ebb. S. 1247.

Proprietat, ist das Recht über die Substanz einer Sache ju verfügen. Th. I. Tit. VIII. S. 10. in wie fern gefundene

Schape daju gehören. Eh. I. Bit. IX. §. 94.

Profelytenmacheren, ist verboten. Eh. II. Eit. XI. §. 43. wie sie zu bestrafen sen, wenn bamit Stiftung von Uneinigteit in Familien verbunden ist. Eh. II. Eit. XX. §. 228.

Protest ben Affignationen, was ben bessen Aufnahme zu beobachten fen. Th. II. Tit. VIII. S. 1274. fgg. Beche felprotest, 1) Form beffelben. ebb. S. 1035. fgg. 1206. 1215. er muß von einer Gerichtsperfon oder von einem Juftigcommiffarius ober Motarius aufgenommen werben. Th. II. Tit. VIII. S. 1035. lag. was er enthalten muffe. ebb. S. 1041. 2) megen nicht zu bemirtender Prafentation. ebb. §. 977. fqg. 3) wegen verweigerter Umahme. ebb. §. 1006. fqq. er geschehen muffe. ebb. §. 1007. sqq. 4) wegen nicht geleifteter Zahlung. ebb. §. 1107. fqq. 5) ben trodinen Bech feln. ebd. S. 1204. fqq. Form. ebd. S. 1206. 1215. badurch wird die Wechselfraft auf ein Jahr erhalten. ebd. 6. 1208. Protestationen, davon handelt Eb. I. Tit. XIV. Abschn. V. fie muffen dem Gegentheil befannt gemacht werden. ebend. S. 467. Birtungen. Eh. I. Tit. IX. S. 603. fq. Tit. XX. S. 417. fgg. Eb. II. Sit. VIII. S. 598. fgg. in wie fern bas burch die Berjährung unterbrochen werde. Th. I. Tit. XI. S. 603. lq. die Agnaten tonnen ihr Recht am Lehne burch Protestation verwahren. Th. I. Tit. XVIII. S. 296. fgg. Protestationen zur Erhaltung der Beweistraft der Sandelsbucher. Th. II. Sit. VIII. S. 598 : 603. fie muffen gerichtlich ober vor einem Justigcommissario ober Rotario eingelegt merben. ebd. g. 599. mas sonft in Absicht der Form daben zu beobe

achten sen. ebd. §. 601. Protestation des Ehemannes gegen die Legitimität eines während der Ehe gebornen Kindes. Th. II. Lit. II. §. 7. sq. muß gerichtlich und binnen Jahresfrist nach erhaltener Nachricht von der Geburt erfolgen. 'ebd. §. 7. Protestationen gegen präjudicirliche Eintragungen in die Hypothetenbücher. Th. I. Lit. XX. §. 417. sq. vergl. ebd. §. 423.426. durch Protestationen wird das jus retentionis nicht confervirt. ebd. §. 560. Ausnahme. §. 563.566. Protestatio de non oppignorando, kann von dem Bormund wegen seiner noch nicht anerkannten Auslagen eingelegt werden. Th. II. Lit. XVIII. §. 884. protestatio de non amplius oppignorando, gilt nicht. Th. I. Lit. XX. §. 439.

Protofoll, gerichtliches, über einen zu errichtenden Berstrag gilt wie eine Punctation. Eh. I. Sit. V. S. 126. in wie fern es zu Wechselprotesten nothwendig sen. Eh. II.

Eit. VIII. §. 1037. fqq.

Prototollführer, ift ben Bechselprotesten nicht erforderlich. Eh. II. Lit. VIII. S. 1036. darf ben gerichtlichem Bertan-

fen nicht mitbieten. Eh. I. Tit. XI. S. 22.

Provinzialgesete; ben Auslegung zweiselhafter Provinzials statuten oder Privilegien muß das Gutachten der Provinzials collegien erfordert werden. Einl. §. 56. Mångel der Provinzialgesete werden durch die allgemeinen ergänzt. ebd. §. 57. die in benselben vorgeschriebene Form erstreckt sich nur auf actus et personas forenses. ebd. §. 37. sie werden durch neuere allgemeine Gesete nicht aufgehoben. ebd. §. 65. Provinzialverordnungen, s. Statuten und Provinzialgesete.

Provifion, welche Raufleute fordern tonnen, und wie fie zu bestimmen fen. Eh. II. Eit. VIII. S. 698. Lag. ben Bech.

feln. ebd. S. 1056.

Provifor, in Apothefen. Eh. II. Eit. VIII. S. 466. hat die Rechte und Pflichten eines Sandlungefaktore. ebb. S. 467.

Proxeneticum; was daben Rechtens, und wie es zu bestimsmen sen. Th. I. Tit. XIII. §. 75-79. s. auch Matlerlohn. Publication der Gesetze; davon handelt die Einl. §. 14-17. von dem Zeitpunkt der geschehenen Publication an erhaltensie erst gesetzliche Krast. ebr. §. 14... sie geschiehet durch des sentsiche Anschlagung und Einrückung in die Intelligenzblätzer der Provinz. ebd. §. 15. in wie sern die Unwissenheit eines gehörig publicirten Gesetze entschuldige. ebd. §. 16. sq. s. auch Unwissenheit. — der Testamente. Th. I. Tit. XII. §. 208. sqq. soll nicht eher, als nach ersolgtem Ableben des

Teftators geschehen. ebb. §. 208. nur die Berwandten des Erblassers, und wer sonft ein wahrscheinliches Interesse zur Sache hat, können darauf antragen. ebd. §. 213. sqq. nach Berlauf von sechs Wochen nach dem notorischen Ableben des Testators können die gesetzlichen Erben die vom Richter von Amtöwegen vorzunehmende Eröffnung des Testaments nicht hindern. ebd. §. 216. 217. sind seit der Riederlegung des Testaments sechs und funfzig Jahre verstossen, ohne daß die Publication desselben nachgesucht, oder von des Testators Leben oder Tod etwas bekannt geworden ist, so muß der Richter die Interessenten zur Rachsuchung der Publication diffentlich auffordern. ebd. §. 218. wie die Publication gesschehen musse. ebd. §. 223. sqq. s. auch Richter.

Publitum; Berfurzung besselben durch Officianten in Anses hung ber Abgaben und Gefalle, wie sie zu bestrafen fen. Th. U. Tit. XX. S. 413. Iqq. wie dessen Beleidigung zu bestrafen sen. ebb. S. 210. Iqq. wie die demselben zugefuge

ten Beschädigungen. ebd. Abschn. XVII.

Punctationen; wenn sie nur als Traktaten angesehen wers ben. Th. I. Tit. V. S. 125. haben sie aber die S. 120. ebd. worgeschriebenen Erfordernisse, so sind sie mit einem forms lichen Contrakt von gleicher Gultigkeit. ebd. S. 120. 121. übrigens s. S. 120. 126. s. auch Protokoll. in wie fern sie zur Erläuterung des Contrakts dienen. ebd. S. 263. 265. außergerichtliche Verträge über Grundstücke gelten wie Puncstationen. Th. I. Tit. X. S. 17.

Pupillen, f. Pflegebefohlne.

Buvillarfubstitution; bavon handelt Th. I. Tit. II. Abichn. VII. Dbjefte. ebd. §. 522, 523, 530, fqg. fie erftrectt fich auch auf ben Pflichttheil. ebd. §. 522. feboch nicht auf ben, welchen Jemand aus bem Rachlag bes Rinbes gu fordern bat. ebd. §. 530. Ginfchrantung. ebd. §. 531. Rorm berfelben. ebd. S. 525. lq. in wie fern fie eine Disposition inter vivos über das Bermögen des Rindes hindere. ebb. S. 554. ihre Dauer. ebb. S. 540. fqq. übrigens f. von der Substitution ber unmundigen Rinder. ebd. S. 521,529. von ber Substitution fur mahn, und blodfinnige, taube und ftumme Rinder, und wann folche aufhore. ebb. S. 545. Lag. 5. 551. fgg. in wie fern die aus der Pupillarsubstitution entstehenden Rechte auf den Erbschaftstäufer übergehen. Th. I. Sit. XI. S. 459. f. auch Substitutio, testamentaria. Dus; was barunter im zweifelhaften Ralle zu verfteben fen. Th. I. Sit. II. S. 23.

Quantitat; was wegen ihrer Bertretung benm Raufe Rechetens fen. Th. I. Sit. XI. S. 207, 214.

Quarta Trebellianica et Falcidia; findet nicht mehr ftatt. Eh. I. Sit. XII. §. 333. sqq. 352. sqq. und 467. vergl. jedoch §. 355.

Quatembergeld ben Bergwerten; was baben Rechtens fen. Th. II. Sit. XVI. §. 103. fgq.

Quittung; wie fie beschaffen senn muffe. Th. I. Tit. XVI. S. 87. fqq. mann fie geforbert werden tonne. ebd. S. 86. 120. von ihrer Wirtung und Beweisfraft. ebb. S. 104.148. ebb. S. 160. fag. beweiset in ber Regel nur bie barin ausbruck. lich benannten Schuldpoften. ebb. S. 115. rechtliche Drafumtionen und Quittungen. ebb. §. 133. fqq. beren Wirtung in Ansehung ber Binsen eines Darlehns. Ef. I. Eit. XI. S. 842. 845. mas fie mirte, wenn ber Bermalter über feine Reche nung quittirt worden. Th. I. Tit. XIV. S. 145. fqq. beren Befit legitimirt jum Empfang bes Geldes, wornber quittirt worden. Th. I. Tit. XIII. S. 130. Die des Mannes allein beweist illationem nicht. Th. II. Lit. I. S. 260. - Des Bormundes und vormundschaftlichen Gerichts. Eh. II. Sit. XVIII. S. 885. Iqq. - ber Labendiener, in wie fern barauf ficher Bah. lung geleistet werben fann. Th. II. Sit. VIII. 6.548. - ber Raufleute. Th. I. Tit. XVI. §. 120-123. fann von ihnen gefordert werben. ebb. g. 120. gegen allgemeine faufmannische Quittungen findet feine Rachforderung alterer Poften ftatt. ebd. S. 121. Quota litis; in wie fern Justigcommiffarien fich felbige ver-

fprechen laffen konnen. Eh. II. Sit. XX. S. 1340. fqq. R.

Rache; von Beschädigungen bes Bermdgens aus Rache, wie dieselben zu bestrafen sind. Eh. II. Ett. XX. §. 1488. 1489. 1492, 1494.

Råbelöführer, f. Saupturheber.

Rathe, königliche, und andere Staatsbeamte, welche mit ihnen gleichen Rang haben, sind eine She zur linken Sand zu schließen berechtigt. Th. II. Tit. I. S. 836. vergl. S. 844. — ben königlichen Collegiis; in wie fern sie Bormundschaften und Eurafelen übernehmen durfen. Th. II. Tit. XVIII. S. 162. können Bormundschaften ablehnen. edb. S. 208. Rr. 2.

Raff, und Leseholz; was dazu gerechnet werde. Th. I. Lit. XXII. §. 215. 221. was in Ansehung besselben und der dazu Berechtigten Rechtens sen. ebb. §. 217,225.

Rangionirung, bes Schiffes, gebort gur großen Saveren. Eh. II. Eit. VIII. §. 1829. fqq.

Raptus, f. Entführung.

Rasende, sind die, welche bes Gebrauchs ihrer Bernunft ganzlich beraubt find. Eh. I. Lit. I. §. 27. sie werden den Kindern gleich geachtet. ebb. §. 29. von ihren Willenserklarungen. Eh. I. Lit. IV. §. 23. sq.

Raferen, ift ein Grund zur Chescheidung. Eh. II. Tit. I.

**6.** 698. 759.

Rasuren, muß ber Richter ben Aufnahme bes Testaments vermeiben. Th. I. Eit. XII. S. 155.

Rath; iu wie fern er verpflichte. Th. I. Tit. XIII. §. 217, 223.

s. auch Rathgeber.

Rathgeber, ben Berbrechen, wie er zu bestrafen sen. Th. II. Eit. XX. §. 76. 77. s. auch Rath.

Ratihabitio, f. Genehmigung.

Raub, ist die Besignehmung beweglicher Sachen, woran jes mand kein Recht hat, wegen Gewinns, Bortheils oder Gesnusses, in so fern sie mit Gewalt an Menschen verbunden ist. Th. II. Tit. XX. §.1187. 1) überhaupt; wie der Raub zu bestrafen sep. ebd. §.1188:1192. auch Diebstahl mit gesfährlichen Drohungen wird als Raub angesehen. ebd. §.1188. 2) Straßenraub. ebd. §.1197:1202. s. Straßenraub.

3) Raub in Banden. ebd. S. 1212. fqq. 4) Theilnehe mung am Raube. ebd. S. 1224. fqq. 5) Menfchenraub. ebd.

S. 1083. fqq. f. Menfchenraub.

Raubbau, ben Bergwerken, ist, wenn Jemand durch unwirthschaftliche Aushauung der oberen Mittel, und Wegenehmung der nothigen Bergfesten und Stollenpfeiler, wenn sie gleich Erze enthalten, die Wasserabführung und Wetterauch Bergeosung erschweret. Th. II. Tit. XVI. §. 206. sq. Strafe desselben. ebb. §. 208. 209.

Receptitien der Chefrau; nach dem Gesethuche giebt es auch receptitia legalia. Th. II. Lit. I. §. 206. 207.

übrigens f. Chefrau.

Receggeld, ben Bergwerken. Tit. II. Tit. XVI. §. 204. sq. Rechnungen, vom dem Schuldner unterschriebene, sind einem schriftlichen Contraste gleich zu achten. Th. I. Tit. V. §. 152. Cammerenrechnungen; wann die Bürgerschaft ben deren Abnahme zugezogen werden musse. Th. II. Tit. VIII. §. 146. sqq. s. Rechnungsfehler. Rechnungslegung.

Rechnungsfehler; in wie fern fie noch nach abgenommener Rechnung gerügt werben konnen. Th. I. Eit. XIV.

\$. 146. fq. in wie fern sie einen Bergleith abandern. ebb.

S. 431. fqq.

Rechnungslegung; wie sie von dem Abministrator ober Berwalter geschehen muffe. Eh. I. Eit. XIV. S. 133. fag. in welchen Fallen, und wie fie von bem Pachter ben Remiffionen geschehen muffe. Eh. I. Sit. XXI. S. 487. lgg. S. 513. 519. 550. 586. 592. Rechnungelegung über bas Rirchenvermogen, und mas daben zu beobachten fen. Th. II. Tit. XI. §. 688. fq. Rechnungslegung zwischen fociis. Th. I. Tit, XVII. S. 219. fqq. Rechnungslegung, vormundschaftliche. Eh. II. Tit. XVIII. S. 647. lgg. muß alle Jahre geschehen. ebd. S. 647. Einschr. ebd. S. 651. wann ein Rachweis der Bermogenefubstang beren Stelle vertrete. ebb. §. 652. ben Sandlungen dient die Balance statt berfelben. ebb. S. 653. mas das Berbot ber vormundschaftlichen Rechnungslegung wirke. ebd. S. 693. fq. von der Zuziehung des Chemannes der Pflegebefohlnen daben. ebd. §. 749. von der Schlufrechnung. ebb. S. 861. fag. von ber Rechnungslegung ber Erben bes verstorbenen Bormundes. ebd. S. 906. 14q.

Rechte, überhaupt; fie grunden fich auf die naturliche Rrepheit, sein eignes Wohl, ohne Rrantung der Rechte eines andern, fuchen und beforbern ju tonnen. Ginl. 6.90. fo weit fie durch die Gefete unterftutt werden, begrunden fie ein Zwangerecht. Ginl. S. 93. Diefes Zwangerecht giebt jedoch feine Befugniff jum Gebrauche eigenmachtiger Gemalt. ebb. S. 84. boch unterftußen die Gefete einen jeden ben Ausfuhrung solcher Sandlungen, welche weder durch natürliche, noch positive Gefete verboten find. ebd. S. 94. 95. 96. wenn fie zu den beweglichen oder unbeweglichen Sachen gehoren. Th. 1. Tit. II. S. 7.9. Quellen ber Rechte. Einl. S. 89.94. Erwerbung ber Rechte. Th. I. Tit. II. S. 131. fqq. f. Erwerbungsart, Sitel. Ausubung ber Rechte. Einl. S. 95.101. Th. I. Tit. VII. S. 4. 5. 6. 1qq. Th. II. Lit. XX. S. 515. lq. ber burch rechtmaffige Ausübung eines Rechts entstandene Schabe wird nicht erfest, und zieht noch weniger Strafe nach fich. Einl. S. 101. Th. II. Tit. XX. 6.515. wenn ein Diffbrauch bes Rechts vorhanden fen. ebd. S. 516. Befit ber Rechte. Th. I. Sit. VII. S. 4. 5. 9. 77. fqq. wer Befiger, wer bloger Inhaber eines Rechts fen. ebd. S. 4. 5. -Berluft beffelben. ebb. S. 126. Igg. f. auch Befis. Collie fion ber Rechte. Ginl. S. 102:105. Grundfate, nach welchen ber Borgug zu bestimmen ift. ebb. §. 102. 103. 105. befondere in Unsehung bes Besitere. Eb. 1. Lit. VII. \$.74.7

f. auch Collision. Nebertragung ber Rechte. Einl. S. 106-108. Th. I. Tit. XI. Abschn. III. tann ben folden nicht geschehen, die an eine bestimmte Berson ober beren Eigenschaften gebunden find. ebd. S. 328. f. auch Ceffion. Erhaltung der Rechte. Th. I. Tit. XIV. f. auch Bermahrungsvertrag, Berwaltung frember Cachen und Guter, Cautionen, Burgichaften, Pfanbungen, Protestationen. Rube bes Rechts. Eb. I. Sit. XVI. S. 5. Berluft ber Rechte. Ginl. S. 102:108. Th. II. Lit. XX. S. 241. 1) burch ben Tob ben juribus personalissimis. Einl. S. 102. 2) durch ben Berluft Des Standes, in fo fern fie an ben Stand gebunden maren. ebd. S. 104. 3) durch Entfagung und Uebertragung. ebd. S. 106. 4) durch Richtgebrauch. ebd. S. 107. 5) durch Digbrauch. S. 107. Eh. II. Lit. XX. S. 241. 6) burch Untergang ber Sache ober Berluft bes Rechts, von bem es abhangt. Einl. §. 108. naturliche Rechte; mas ben naturlichen Rechten gemäß ift, gehört unter die erlaubten Sandlungen, so lange fein positives Berbotsgesetz entgegenfteht. Einl. S. 90. 94. 95. follen andere etwas zu thun gezwungen werden, fo muß ein befonderes Recht baju vorhanden fenn. Th. I. Tit. III. S. 26. Perfonenrechte. Th. I. Tit. I. S. 2. Iqq. f. Personenrechte, Stand. Jura personalisfima. ebb. S. 6. 9. 11. fie werden einem Inbegriff von Sachen nicht bengezählt. Eh. I. Lit. II. S. 40. Derfonliche Recte, find solche, welche einer Verson ohne Racksicht auf den Besig einer gewissen Sache zukommen. Th. I. Tit. II. S. 122. wenn fie das Geben ober die Gemahrung einer beftimmten Sache jum Gegenstande haben, fo merben fie Rechte . jur Sache (jus ad rem) genannt. ebb. §. 142. wenn he ihrem Gegenstande nach dinglich find (jura objectiva realia), so merben fie Rechte auf bie Sache genannt. ebb. §. 127. sie erloschen in ber Regel burch ben bloffen Richtgebrauch nicht. Th. I. Lit. IX. §. 508. fqq. rechte. Eh. I. Sit. II. werden den Pensonenrechten entgegengesett, und begreifen alle diejenigen unter fich, welche nicht unter die Personalrechte gehoren, f. Der fon en rechte. fie find perfonlich, wenn fie gwar eine Sache gum Go genstande haben, aber bie Person, welche bas Recht ausubt, nicht vermoge bes Befiges einer Sache bam berechtigt ift. Th. I. Lit. II. S. 122. 129. fie find binglich, in fo fern bas Sube ober Obiett berfelben bloff durch eine Sache, ohne Rudficht auf die Verson, bestimmt wird. ebb. §. 125. 126.

bingliche Rechte; Grundsätze. Th. I. Tit. II. S. 135. fag. wie sie burch Confusion erloschen. Th. I. Sit. XVI. S. 482. fubjectiv binglich find fie, wenn die Befugnif gur Aus. ubung bes Rechts mit bem Befige einer Sache ohne Rad. ficht auf die Person verbunden ift. Th. I. Tit. II. §. 125. objectiv binglich aber, wenn fie auf den Gegenstand, ohne Rudficht ber Person bes Befigers, gutommen. ebb. S. 126. Arten berfelben, 1) Gigenthum, f. Gigenthum, 2) Rechte auf frembes Eigenthum, f. Eigenthum. In ber Regel werben unter binglichen Rechten objectiv bingliche verftanden. ebd. §. 130. ob. und fub. jectiv binglich, f. Gigenthum, Grundgerechtig. Uffirmatives Recht, ift bas Recht zu forbern, feiten. bag ein anderer etwas leifte. Th. I. Tit. VII. §. 80. wie ber Befit deffelben erworben merbe. ebb. befonders gegen Corporationen und Gemeinen. ebb. §. 90. fqq. Berluft beffelben. ebb. §. 126. negatives Recht, ift bas Recht zu forbern, daß ein anderer etwas dulde. Th. I. Tit. VII. S. 81. wie ber Besit besselben erworben werde. ebd. S. 81. fag. besonders gegen Corporationen and Gemeinen. ebb. §. 93. Igg. Berluft beffelben. ebb. S. 127. Unterfagungerecht, ift bas Recht zu fordern, daß ein anderer etwas unterlasse. Th. I. Tit. VII. S. 86. fq. wie ber Befit beffelben erworben werde. ebb. S. 86. besonders gegen Corporationen und Gemeinen. ebd. §. 92. fann auch in rebus merae facultatis durch Berjahe rung erworben werden. Th. I. Tit. IX. §. 507. ebd. §. 572-574. Berluft beffelben. Eh. I. Sit. VII. S. 128. eventuelles Recht; ju Erhaltung beffelben finden eben die Rechtsmits tel, wie ben andern Rechten, statt. Th. I. Tit. XIV. S. 5. weitere Bestimmungen. f. ebd. S. 6.8. f. auch Entfagung, Regeln bes Rechts.

Regeln bes Rechts; außer den in der Einleitung §.77. sqq. enthaltenen, sind folgende zu bemerken: 1) wenn es zweis felhaft ist, welches Gesets anzuwenden sep, so muß dassenige gewählet werden, nach welchem eine Kandlung, die in der Absicht, sich zu verpsichten, vorgenommen worden, am füglichssen bestehen kann. Benspiele f. Einl. §. 30. 31. 39. 2) Ohne ein besonderes Necht kann keiner den andern zu handeln nösthigen, oder ihn zu handeln hindern. Th. I. Tit. III. §. 26. 29.
3) Die geringste Berpsichtung wird für die wahrscheinlichste gehalten. Th. I. Tit. V. §. 268. 4) Der Privilegirte bedient sich auch gegen den Privilegirten seines eigenen Rechts, so weit nicht das Privilegium selbst eine Ausnahme macht.

Th. I. Tit. IX. §. 635. 5) Es wird vermuthet, daß keiner umsonst etwas weggeben werde. Th. I. Tit. V. §. 260. Undsnahme. Th. I. Tit. XI. §. 1046. sqq. 6) Ein Recht auf unges wöhnliche Bortheile wird nicht vermuthet. Th. I. Tit. V. §. 267. 7) Redlichkeit des Besitzes wird vermuthet. Th. I. Tit. VII. §. 18. 8) Wenn verbrauchbare Sachen jemandem zum Gesbrauch geliehen worden, so muß die Wiedererstattung mit Sachen von gleicher Gate und Sattung geschehen. Th. I. Tit. II. §. 121. 9) Der Werth einer Sache muß in der Regel durch Taxe ausgemittelt werden. Th. I. Tit. II. §. 116. übrigens s. Bermuthung. Grundsätze von dinglichen Rechsten. Th. I. Tit. II. §. 135. sqq. s. Rechte. Grundsätze von Willenserklärungen. Th. I. Tit. IV. §. 1.44.

Rechtslehrer; beren Meinungen follen richterliche Entscheis

dungen nicht bestimmen. Ginl. S. 8.

Rechtsmittel gegen richterliche Erkenntnisse, in wie fern ber Bormund zu beren Einlegung berechtigt sen. Th. II. Lit. XVIII. §. 507. 199.

Recommendation, f. Empfehlung.

Rector academicus, seine Amtspflichten. Eh. II. Eit. XII. §. 80.86. ber Klostergesellschaften. Eh. II. Eit. XI. §. 1058. 1066. sqq.

Redoute, Concurrenz der Polizenobrigkeit daben. Th. II.

Eit. XX. S. 186. fqq.

Refutation des Lehns, beren Wirkung. Eh. I. Eit. XVIII.

**S.** 643, fqq.

Regalien, hohere Regalien, f. Majestaterechte, Staat. niedere Regalien 1) überhaupt; fie begreis fen das Nugungsrecht der Land, und heerstraffen, der von Ratur Schiffbaren Strome, bes Meerufers und ber Safen, bas Recht, herrenlose Sachen in Besis zu nehmen, verwirfte Giter, große Gelbstrafen einzuziehen und Abzugegelber zu fordern. Th. II. Lit. XIV. S. 21:24. sie find den Domainen vollig gleich zu achten. ebb. §. 25. und konnen von Privatperfonen und Communen erworben und befeffen werden. ebb. S. 26. fqq. mas unter bem Ausbruck mit allen Regalien ober mit Regalien ja verfteben fen. ebb. §. 34. 2) in befondere a) in Unfehung ber Lands und Deers ftragen. Th. II. Tit. XV. Abicon. I. f. Stragen. b) in Unsehung der Strome, Safen und Meercsufer. ebd. . Abicon. II. f. Fluffe, Strome, Rlogungerecht, Rabren, Rifcheren, Ufer. c) Bollgerechtigteit. ebb. Abschn. III. s. Zollgerechtigkeit. d) Postregal. ebb.

Abschn. IV. 1) baju gehort die ausschliegende Befugnig, Posten und Martischiffe anzulegen und den Lauf berfelben zu ordnen. ebd. §. 141. 2) das ausschließende Recht ber Beforberung ber Briefe und Sachen, und ber Fortschaffung ber Reifenden. ebb. S. 143. fqq. 152. fqq. Einschrantungen, f. ebb. übrigens f. Poft. e) Dublengerechtigteit. ebb. Abichn. V. f. Dublengerechtigfeit. f) Rechte auf herrenlose Sachen. Th. II. Tit. XVI. wenn sie sich ber Staat ausbrudlich vorbehalten hat, tonnen fie von feinem andern in Befit genommen werden. ebb. S. 2. f. Sachen, Grundftude. Dahin gehoren g) vacante Erbichaf. ten. ebb. Abichn. II. f. Bacante Erbichaften. h) Jagd. regal. ebd. Abschn. III. f. Jagd, Jagdgerechtigkeit. i) Bergmerkeregal. ebd. Abschn. IV. k) Gerichts. barteit. Th. II. Tit. XVII. Abichn. I. f. Gerichtsbarteit. 1) Abfahrtes und Abschofgeld. ebd. Abschn. II. s. Abs fahrtsgeld, Abichof. Strafe ber beeintrachtigten ober gemigbrauchten Regalien. Eb. II. Tit. XX. Abichn. VII. aus Frrthum geschehene Beeintrachtigungen ziehen blog Schaben. erfas und Androhung fiscalischer Geld oder Gefangnifffrafe nach fich. ebd. S. 230. fqq. betrugliche Borenthaltung ber Abaaben und Gefalle. ebb. S. 242. Lqq. f. auch Befteurungerecht, Collecten, Lotterie, Aussteuers, Bittmen, Sterbecaffen, Mungverbrechen, Stempelcontraventionen, Accifes und Bollverbrechen, Ragdcontraventionen.

Regiftraturbediente, f. Archivbediente.

Reglemente, f. Edicte.

Regreß, der Mitverpstichteten gegen einander. Th. I. Lit. V. S. 443. im Falle einer von mehrern begangenen unerlaubten Handlung. Th. I. Tit. VI. S. 33. sqq. in wie fern er wegen Austichtung eines Befehls gegen die Borgesetzen statt sinde. ebd. S. 48. Regreß der redlichen Mitglieder einer Gemeine oder Corporation gegen die unredlichen. Th. I. Tit. VII. S. 31. — des Käusers gegen den Berkäuser. Th. I. Tit. XI. S. 136. sqq. — des Beschädigten gegen die Officianten. Th. II. Tit. XX. S. 323. 324. Regreß gegen den, welcher wissents lich einen Unsähigen zum Bormunde vorschlägt. Th. II. Tit. XVIII. S. 171. — nach Wechselrecht gegen die Borsmänner. Th. II. Tit. VIII. S. 1239. sq. s. auch Indofament.

Regrefflage, gegen Collegien, mas baben Rechtens fen. Eh. II. Lit. X. S. 127. fqq.

und Rolgen von beren Bernachlaffigung ober Beigerung. Th. I. Tit. VIII. S. 37. Lqq. Th. II. Tit. XX. S. 765. Lqq. besonders ber Baumeifter. ebb. §. 768. Iqq. in wie fern megen Reparaturen ber Diether bie gemiethete Sache raumen muffe. Th. I. Tit. XXI. S. 363. fqq. Berbinblichkeiten bes Pachters und Bervachtere megen berfeiben. ebb. §. 440. fqq. §. 524. lag. Rechte und Berbindlichkeiten bes Riegbrauchers teshalb. · ebb. S. 48. fgg. was far eine hauptreparatur zu ache ten fen. ebb. §. 52. Reparaturen ber Rirchengebaube, mas baben zu beobachten, mober die Roften zu nehmen, und wer bie Aufficht habe. Th. II. Tit. XI. S. 699. fgg. - ber Pfarrgebaube, in wie fern fie bem Pfarrer obliegen, und mas baben zu beobachten fen. ebb. §. 784. Iqq. - ber Schulgebaube, wem fie obliegen. Th. II. Lit. XII. §. 34. Iqq. - ju welchen ber Lehnsbesiger verpflichtet sen. Th. I. Tit. XVIII. S. 556. fq. - bes fundi fervientis, Pflichten bes domini dominantis et servientis deshalb, und mas megen der Rosten Rechtens sen. Th. I. Tit. XXII. S. 32. Sqg.

Repräsentanten, der Gemeinen und Corporationen. Th. II. Lit. VI. §. 114. sqq. wer dasür anzusehen sey. ebd. §. 114. 135. von ihrer Bestellung. ebd. §. 115. sq. ihnen kommt nur die Ausübung der äußern Rechte der Gesellschaft und die Bessorgung der Geschäfte mit Fremden zu. ebd. §. 117. vergl. §. 125. von ihren Rechten und Pflichten in Ansehung der von ihnen zu besorgenden Geschäfte. ebd. §. 118. sqq. besorgers von ihren Instructionen. ebd. §. 120. sqq. von ihren Schlüssen. ebd. §. 126. vergl. §. 133. von ihrer Rechnungsslegung. ebd. §. 131. 132. von der Dauer ihres Austrages. ebd. §. 128. sqq. in wie fern ihre Unredlichkeit den Gemeinen nachtheilig werde. Eh. I. Tit. VII. §. 32. sqq. in wie fern sie die Gemeinen ben dem Besit ihrer Rechte erhalten oder benachtheiligen. ebd. §. 90. sqq. mit ihnen werden in der Regel die Angelegenheiten der Stadtgemeinen verhandelt. Th. II.

Tit. VIII. S. 111. Ausnahme S. 154.

Reservatum dominium, s. Eigenthum.

Residenz; Berbindlichkeit bazu ben geistlichen Stiftern. Th. II. Eit. XI. S. 1128. fqq.

Refignandi beneficium; was es wirte. Th. II. Tit. XI. S. 1113. sq.

Resignation ber Pfarrstellen; bazu ist die Genehmigung ber geistlichen Obern allein hinreichend. Eh. II. Eit. XI. §. 523. sqq. ihre Wirtung. ebd. §. 525. sqq. — ber Pras

benben; an wen sie geschehen konne, unter melchen Bestim=

mungen, und mas fie mirte. ebb. S. 1099. Iqq.

Res merae facultatis; fo heißen Rechte ber naturlichen, ober der allgemeinen burgerlichen Frenheit, welchen durch Gefete oder rechtsgultige Willensertlarungen feine besondere Form oder Bestimmung vorgeschrieben ift. Th. I. Tit. IX. S. 505. von beren Berjahrung. ebd. S. 505. fqq.

Respittage, ben Bechseln; beren find dren. Th. II. Tit. VIII. S. 1094. nahere Bestimmungen in Absicht ber Bahlung. ebb. S. 868. Sqq. ebd. S. 1094. Sqq. wann sie nicht fatt finden.

ebd. S. 1091 - 1093.

Restitutio in integrum, gegen die Beriahrung, Die Krift, binnen welcher fie ju fuchen, ift auf vier Jahre bestimmt. Eh. I. Eit. IX. S. 531. fqg. S. 537. fqg. S. 594. fqg. Wirtung und Eransmiffion diefes beneficil auf die Erben. ebb. §. 533. 534. besonders ben Minderjährigen und den ihnen aleich zu achtenden Wersonen. ebb. S. 537,540. S. 594. fqq. gegen den Zuschlag einer verlornen Sache. Th. I. Tit. IX. S. 52, 56. in wie fern sie dem Fisco und ben Corporationen gegen die Sandlungen ihrer Bermalter guftehe. Eh. II. Eit. XIV. S. 172. fqq.

Retentionis jus, f. Burudbehaltungerecht.

Retorsio injuriarum, beren Wirtung in Unsehung ber Privat : und offentlichen Genugthuung. Th. II. Tit. XX. §. 661. fqq. in Wec Tit. VIII. §. 931. fqq. in Wechselfachen gegen Fremde. Th. II.

Retorsionsrecht, überhaupt, findet nur statt, wenn der fremde Staat jum Nachtheil ber Fremden überhaupt, ober ber hiesigen Unterthanen insbesondere, beschwerende Berordnungen macht, ober bergleichen Digbrauche gegen bieffeitige Unterthanen wiffentlich duldet. Einl. S. 47. ihm tann durch Ceffion nicht ausgewichen werden. S. 49. Unterrichter tonnen ohne Unfrage darauf nicht erfennen. Ginl. S. 48. befonders wegen Abfahrtegeldes und Abschoffes. Th. II. Eit. XVII. S. 172. fq. in Unsehung der Erbschaften und Bermachtniffe. Eh. I. Sit. XII. S. 40. in Ansehung des Nachdrucks. Th. I. Tit. XI. S. 1033. Retract, s. Vorkauf.

Retrovenditionis pactum, s. Wiederfauf.

Reue, in wie fern fie bie Milderung ober Aufhebung ber Strafe jur Folge habe. Eh. II. Tit. XX. S. 60. fq.

Reutauf, ift ein Rauf unter einer auflofenben Bedingung, und wird, wenn die Uebergabe bereits erfolgt ift, als Dieberfauf beurtheilt. Th. I. Tit. XI. S. 331. fq.

Rheber, Schifferheber. I. von ber Rheberen überhaupt. Th. II. Sit. VIII. S. 1420. lqq. Schifferheber beift berjenige, ber unter bem Schute bes Staats ben Trans. port ber Frachten mit Seefchiffen als hauptgeschaft treibt. ebb. S. 1420. bagu ift in ber Regel ein jeder befugt, ber bie Rechte eines Raufmanns geborig erlangt bat. ebb. §. 1423. Pflichten ber Rheber in Abficht ber Gee, Benl, Raufbriefe und Baffe. ebd. S. 1424. II. Berhaltnig der Rheder unter fich. ebb. S. 1426. fqq. ben Schluffen werden nach Berhaltnig ber Schiffsparten bie Stimmen gerechnet. ebb. S. 1428. Austritt aus der Rhederen. ebd. S. 1433, fgg. Borfaufs oder Ruckforderungerecht. ebd. S. 1437. fq. III. Berhaltnif zwischen Rhebern und Schiffern. ebend. S. 1445. fqq. IV. Rechtliche Folgen Diefes Berhalt. niffes in Unfehung bes Dritten. ebb. §. 1522. fqq. von ber Bertretungeverbindlichkeit bes Rhebers in Ablicht ber Sandlungen bes Schiffere. ebb. §. 1525. Igg. V. von ben Rechten und Pflichten der Rheder in Unfehung ber Gemeinschaft bes Schiffs und ber Labung. ebd. S. 1766. fgg. VI. Bon ber Berbobmung ber Schiffe und Schiffsparten burch bie Rheber. ebb. §. 2366. fqq. §. 2374. fqq. abrigens f. Schiff, Schiff fer, Affecurang, Bodmeren.

Richter, wie er die Gefete auslegen muffe. Ginl. S. 50. über zweifelhafte Gefete muß er bie Entscheidung ber Gesekcommiffion einholen. ebb. S. 51. benm Mangel der Gefege muß er nach ben allgemeinen Grundsagen und nach der Anglogie ber Gefete entscheiden, aber Diesen Mangel bem Chef ber Justig anzeigen. ebd. §. 53,55. welche Sandlungen vor ihm vollzogen werden muffen. Th. II. Tit. XVII. S. 52. fqq. übris gens f. Bertrag. Richter in Affecurangfachen burfen nicht affecuriren. Th. II. Lit. VIII. S. 1939. von beren Pflicht ben Ausmittelung bes von bem Affecurateur ju vergutenben Schabens. ebb. §. 2260. fqq. 2246. fqq. Pflicht bes Richters in Unsehung der Banterutirer. Th. II. Bit. XX. S. 1476. fgg. Pflicht des Richters benm Streit über den Befig. Th. I. Eit. VII. S. 155. fqq. Pflicht des Richters ben Burgfchaften ber Beiber. Eh. I. Eit. XIV. S. 221. fqq. Pflicht des Richtere in Ansehung ber Ceffionen. Th. I. Tit. XI. S. 385. Iqq. Pflicht des Richters ben gerichtlichen Depositionen und Sequestrationen überhaupt. Th. I. Tit. XIV. S. 92 - 108. befonbers wenn ber Depositarius die Sache gerichtlich beponirt. ebb. S. 53. ben ihm geschehener Anzeige eines die beponirte

Sache betreffenden Unfalls. ebd. g. 37:40. richterliche Die fpenfation in Chefachen. Th. II. Tit. I. f. 22. 32. 152. f. Die fpenfation. von Bugiehung bes Richters ben Chegelbbniffen. ebd. S. 82. Igg. von ber richterlichen Erganzung bes vatere lichen Confenses in die Berbenrathung der Rinder. ebd. S. 68. vergl. S. 845. Pflicht des Richters ben nichtigen Ehen, ebd. S. 962. Ig. - ben Bertragen zwischen Cheleuten. ebb. S. 201. - in Unsehung der Gatergemeinschaft der Cheleute. ebd. S. 356. fqq. 365. fqq. 375. fq. - ben Beftellung eines Erbe Schapes. ebd. S. 283. fq. - ben Chescheidungen. ebd. S. 714. 723. fq. - ben ber Protestation bes Chemannes gegen bie Legitimitat bes Kindes. Eh. II. Eit. II. §. 7. fqq. — ben lie genden Erbschaften. Th. I. Tit. IX. S. 460. Tag. - benm Aufgebot der Erbschaftsgläubiger. Th. I. Tit. XVII. g. 144. - ben ber Legitimation ber Erben. Th. I. Tit. IX. §. 484. fq. - ben Gemeinheitstheilungen. Th. I. Tit. XVII. Abschn. IV. - ben Grangscheidungen und Erneuerungen. ebd. Abichn. V. Tit. XX. 6. 460. lag. beffen Rechte und Pflichten ben Berichtigung bes Befigtitels ber Grundftucke. Eh. I. Tit. X. S. 13. Igg. Deffen Pflicht, die Eigenschaft des Befigere, daß er das Grundstuck nur als Beneficial : Erbe erworben habe, in dem Snpothefenbuche zu vermerten. Th. I. Tit. IX. S. 448. von deffen Bertretung in Sppothetenfachen. Eh. I. 451. Tit. XX. S. 428. fqg. S. 450, fqq. S. 502. fqq. beffen Pflicht in bem Kalle, mo es ben Berfügungen über Bauerguter einer Einwilligung ber Gutsherrschaft bedarf. Th. II. Eit. VII. S. 263. Iqq. beffen Pflicht ben Injurien. Th. II. Eit. XX. S. 649. fqg. 637. ber Richter bes Orts muß von bem Ralle einer zu bestellenden Bormundschaft bem gehörigen Richter Rachricht geben. Th. II. Tit. XVIII. S. 90. fq. feine Strafe, wenn er hierben feine Pflicht verfaumt. ebb. §. 107. fq. feine Pflicht ben Schliegung eines Pachtcontratte. Th. I. Eit. XXI. S. 404. feine Pflicht ben Pfandungen. Eh. I. Tit. XIV. S. 431. fq. 452. fq. feine Pflicht ben verlornen Sachen. Th. I. Sit. IX. §. 23.26. feine Pflicht ben gefundenen Schätzen. ebb. S. 76. fqq. feine Pflicht ben Schenkungen. Th. I. Tit. XI. S. 1063. Igg. mas er ju thun habe, wenn ber Beklagte in Schwangerungsfachen nach Infinuation ber Rlage heimlich entweicht. Th. II. Tit. I. S. 1129, Iqq. er ben Aufnahme der Testamente und Codicille zu beobachten habe. Th. I. Lit. XII. S. 66:160. 208. fqq. mas ben Berwahrung der Teffamente. ebd. §. 602. fqq. in wie fern den richterlichen Personen, welche ben Aufnehmung des Testaments

gebraucht worden, etwas hinterlaffen werben tonne. ebend. 6. 133.138. Pflicht bes Richters ben Publication ber Teffamente. ebb. S. 208 241. beffen Pflicht ben Berpfanbungen. Th. I. Tit. XX. S. 301. fqg. 337. fqg. beffen Pflicht ben bf. fentlichen Bertaufen. Eh. I. Bit. XI. S. 348. Iqq. beffen Pflicht ben Ertheilung eines Bechfelcertificats. Th. II. Dif. VIII. 8.731. fgg. von ben Bergehungen bes Richters. Th. II. Tit. XX. S. 366. fqg. 1) verubte Ungerechtigfeiten aus' Eigennus, ebb. S. 366 :370. 2) verübte Ungerechtigfeiten aus Leidenschaften. ebb. S. 371. 3) verübte Ungerechtigkeiten aus Rabrlaffiafeit. ebb. S. 372. 4) Sportelerceffe. ebb. S. 372.376. 5) Depositalvergehungen. ebb. §. 377.380. 6) in Criminals fachen. ebb. S. 381.398. 7) Berfalfchung ber Acten. ebb. S. 399, 401. 8) unerlaubtes Consuliren. ebd. S. 402. 403. 9) unerlaubte Ceffionen. ebd. §. 404,407. 10) in wie fern er fich einer Injurie ben Mububung feines Amts fchulbig mache. ebd. §. 555. fq. 11) er fann nur von ben vorgefets ten Gerichten gur Berantwortung gezogen, bestraft, ober feines Umts entfest werden. Eh. IL. Eit. XVII. S. 99. f. auch Strafe bes Richtere, f. Dorfgerichte, Concurs, Rorm, Korum, Gerichtsbarfeit, Dbergericht, Dber pormunbicaft, vormundichaftliches Gericht, Sypothefenbuch, Care, Legitimation, Bertrag, ge richtlicher, Execution, Projeg, Rechtsmittel, Untergerichte, Unterrichter.

Richterfpruche (praojudicata), bienen ben andern Fallen nicht ftatt ber Gefete. Einl. S. 8. tonnen bie Gefete

nicht abanbern. ebb. S. 64.

Rinnen und Canale; Rechte bes Rachbars in Ansehung berfelben. Eh. I. Eit. VIII. §. 128.

Ripa munienda; bavon f. Th. II. Tit. XV. S. 61. sq. Riffe, von Festungen und Operationsplanen. Th. II. Tit. XX. S. 129. sq. 141. sq.

Ristorno; wenn es statt sinde. Eh. II. Eit. VIII. S. 2333. sqq. S. 2007. 1996. 2141. 2153. 2159. wie es einzufordern sep. ebd. S. 2358. ben der Bodmeren. ebd. S. 2417. sqq.

Ritter, geistliche, bavon f. Th. II. Sit. XI. Abschn. XVI. Abschn. XIX. Abschn. XX. ber deutsche und Maltheserorden haben die Rechte geistlicher Corporationen. ebb. §. 1070. find aber zum gemeinschaftlichen Rlosterleben nicht verbunden. ebb. §. 1211. in Ansehung ihrer außern personlichen Rechte, ihres Bermogens, der Grade, ihrer Commenden und Einkunfte sind sie den Canonicis gleich zu achten. ebb. §. 1214, 1216.

von ihren abrigen Rechten als einzelner Mitglieder, und von ben Anwartschaften. ebb. §. 1222. fqq. §. 1227. fqq.

Ritterguter; nur beren Befiger tonnen in ber Regel Unter-

thanen haben. Th. II. Tit. VII. S. 91. 92.

Ruckburge ist berjenige, welcher sich bem Burgen zu bessen Schabloshaltung verpflichtet. Th. I. Tit. XIV. §. 201. von bessen Rechten und Pflichten. ebb. §. 380:384. von bessen Belohnung. ebb. §. 368.

Ruckladung; Recht des Schiffers in Ansehung derfelben. Th. II. Eit. VIII. S. 1739. fqq. im hofedienft, was daben

Rechtens fen. Th. II. Tit. VII. S. 406. fqq.

Råckritt, vom Bertrage; in wie fern er statt finde. Th. I. Tit. V. §. 349. sqq. ben Berträgen, wodurch hands lungen gegen Sachen oder andere handlungen versprochen werden, wenn der andere Theil die Erfüllung verweigert. Th. I. Tit. XI. §. 878. sqq. s. auch Betrug, Gewährs leistung, Erfüllung, Beränderung, Einwilligung. Bon Shegelöbniffen; Gründe, aus welchen er statt habe. Th. II. Tit. I. §. 100-111.

Råchversicherung; bavon f. Th. II. Tit. VIII. S. 2016. sqq. Råchwechsel; wenn er gezogen werden konne, und wie er zu stellen sen. Th. II. Tit. VIII. S. 1081. sqq. S. 1128.

Rube ft und en, ben ber hofearbeit; Bestimmung berfelben. Th. II. Eit. VII. S. 363. 1qq.

## G.

Saamen, mas in Anfehung beffelben Rechtens fen. Eh. I.

Eit. IX. S. 275. fqq.

Sache; von Sachen und beren Rechten überhaupt. Th. I. Lit. II. Seite 22. sqq. Sachen im weitern Sinne, werden alle mögliche Gegenstände der Rechte und Berbinds lichkeiten genannt. Th. I. Lit. II. S. 1. darunter gehören auch Handlungen und Rechte. ebb! S. 2. Sachen im engern Sinne, ist, was durch Natur ober lebereinfunft des Mensschen eine Selbstständigkeit hat, vermöge beren es der Gegenstand eines dauernden Rechts senn kann. ebb. S. 3. Subsstanz der Sache, s. Substanz der Sache, sewegliche Sache, ist eine folche, die unbeschadet ihrer Substanz von einer Stelle zur andern gebracht werden kann. ebb. S. 6. was dazu gehöre. ebb. S. 7. sqq. nach welchen Sesehen bewegliche Sachen zu beurtheilen sind. Einl. S. 32,35. sie können zu Lehn gegeben werden. Th. I. Lit. XVIII. S. 26. sq. Einschränkung. s. ebb. Un bewegliche Sachen, sind solche, die unbeschadet ihrer

Subftang nicht von einer Stelle gur anbern gebracht werben tonnen. Th. I. Tit. II. S. 6. mas babin gehore. ebb. S. 7. fqq. ebb. S. 42. Iqq. Th. II. Bit. XVI. S. 253. fie werben nach bem Orte, wo fie liegen, in Rucficht ber ihnen gutommenben Rechte beurtheilt. Ginl. S. 36. Th. I. Tit. V. S. 115. wie bas Eigenthum barauf erworben werde. Th. I. Tit. X. S. 6.20. f. auch Onpothetenbuch. Befondere Sache, beifft eine Sache, in fo fern fie fur fich felbst ben Begenfand eines Rechts ausmacht. Th. I. Eit. II. S. 31. Inbegriff von Sachen, beifen mehrere besondere Sachen, Die als ein Banges betrachtet und mit einem gemeinschaftlichen Ramen bezeichnet zu werben pflegen. Th. I. Tit. II. S. 32. was baju gehore. ebb. §. 33. fqq. f. Erbichaft, Berlafe fenfchaft. Grundfage. ebd. §. 36.40. von der Befignehmung eines Inbegriffs von Sachen. Eh. I. Tit. VII. S. 49. 53. fq. in wie fern baben ber Fehler ber barunter begriffenen einzelnen Stude zu vertreten fen. Th. I. Bit. V. S. 339. fgg. von deffen Berjahrung. Eb. I. Tit. IX. S. 667. von beffen Rauf. Th. I. Lit. XI. S. 121. fqq. befonders von der Gemabrleiftung baben. ebb. S. 173. Iq. von Bergleichen barüber. Th. I. Tit. XVI. S. 436:439. von Theilung besielben. Tit. XVII. S. 114. von deffen Riegbrauche. Tit. XXI. S. 17. 18. Untheilbare Sachen, find folde, ben welchen Ratur ober Gefete ber Absonderung ihrer Theile von einander entgegen fteht. Eh. I. Sit. II. S. 41. Streitige Sachen, tonnen cedirt werben, nur nicht an Richter und Juftigperfonen, in fo fern biefe Sachen fur den Juftighof gehoren, ben welchem bergleichen Perfonen angefest find. Eh. I. Eit. XI. 6. 383,387. mer fie nach eingehandigter Borladung veraufert, wird als ein unredlicher Besiger angesehen. Th. I. Dit. XV. S. 16. Sachen, welche dem Bertehr enthogen worden. Th. I. Tit. IV. S. 14. fqq. die bloge offents liche Bekanntmachung beweiset nicht, daß ein Dritter, welcher bagegen handelt, bergleichen Berfugung gewußt habe; ben ber Eintragung in bas Sppothekenbuch aber tann er fich mit ber Unwissenheit nicht entschuldigen. ebd. §. 17.19. baf eine Sache bem Bertehr entzogen worben, wird nicht vermuthet. Th. I. Tit. VIII. S.5. Bermachtniffe darüber find unfraftig. Dit. XII. S. 386. überhaupt konnen fie nicht bas Eigenthum einzelner Perfonen werden. Dit. VIII. S. 4. Derrenlose Sachen. Th. II. Sit. XVI. mas bagu gehore. ebb. S. 3.7. f. auch Regalien. wie bas Gigenthum berer, Die fich ber Staat nicht vorbehalten hat, erworben werde. Th. I.

Sit. IX. & 9. 10. Berlaffene und verlorne Gachen: davon handelt Th. I. Tit. IX. Abschn. II. Th. II. Tit. XVI. S. 12. fqq. fur verlaffen ift eine Sache bann ju achten, wenn ber bisherige Eigenthumer ben Befit in ber ausbrucklich ober ftillschweigend erklarten Absicht, fich der Sache zu entschlagen, aufgegeben hat. Th. I. Tit. IX. S. 16. f. auch Finder, Aufe gebot. Berborgene Sachen; mas baben Rechtens fen. Th. I. Tit. IX. S. 104. fq. Frem de Sachen; in wie fern fie gur Erbichaft eines Berftorbenen gehoren. Eh. I. Sit. XI. S. 353. lag. f. auch Rugung, Legat. Gestohlne und geraubte Sachen, von ihrem Antaufe. Th. II. Tit. XX. S. 1231. sqq. f. auch geraubte Sachen. Unschätbare Sachen, find folche, beren Werth burch tein Berhalfniff mit andern in Bertebr befindlichen Sachen bestimmt werben tann. Th. I. Tit. II. S. 119. Berbranchbare Gachen, heißen folche, welche ohne ihre Zerstorung ober ganglichen Berluft ben gewöhnlichen Rugen nicht gemahren tonnen. ebb. S. 120. Rebenfachen, f. Rebenfachen.

Sachverftandige, muffen auch ein geringes Berfeben versantworten. Th. I. Tit. III. §. 23. Tit. V. §. 281. daben muffen fie auch ben eutgangenen Bortheil erfegen. Tit. V.

S. 289. f. Abichagung, Care.

t

ŀ

Sachehnt, heißt der Zehent, welcher auf gewisse Quantitäten ober Maaße von gedroschenem Getreide oder gewonnen Krüchten bestimmt ift. Th. II. Tit. XI. S. 922. wie er zu entrichten seh, und in wie fern beshalb Remission gefors bert werden konne. ebd. S. 925. sqq. S. 930. sqq.

Saen und Pflangen, f. Acceffio.

Sauglinge, Pflichten gegen fie, und Strafe für beren Bernachläffigung. Th. II. Lit. XX. §. 738. fq.

Savitien, in wie fern sie die Chescheidung begrunden. Ih. II.

Eit. I. S. 699, fqq. S. 920, fqq. Satisfaction, f. Genugthuung.

Schabe, heißt jede Verschlimmerung des Justandes eines Mensichen in Absicht seines Körpers, seiner Frenheit, Ehre, oder seines Vermögens. Th. I. Tit. VI. S. 1. übrigens f. den ganzen Sechsten Litel des Ersten Theils. Der ben Gelegenheit einer unerlaubten Handlung entstandene Schabe wird im zweisfelhaften Falle für deren Folge gehalten. ebd. S. 25. 26. Bergütung des Schadens wegen verzögerter Uebergabe. Th. I. Tit. XI. S. 102. sqq. 111. sqq. Vergütung des Schadens ben der Evictionsleistung. ebd. S. 155. sq. Vergütung des Schadens, welcher durch Kinder verursacht worden. Th. II.

und Rolgen von beren Bernachlaffigung oder Beigerung. 26. I. Lit. VIII. S. 37. Lgg. 26. II. Lit. XX. S. 765. Lgg. besonders der Baumeister. ebd. §. 768. lag. in wie fern wegen Reparaturen ber Diether bie gemiethete Sache raumen muffe. Th. I. Tit. XXI. S. 363. fqq. Berbinblichkeiten bes Dachters und Berpachtere megen berfelben. ebd. S. 440. fgg. S. 524. fag. Rechte und Berbindlichkeiten des Riegbrauchers teshalb. ebb. S. 48. fqg. mas far eine hauptreparatur ju ach: ten fen. ebb. §. 52. Reparaturen ber Rirchengebaube, mas baben zu beobachten, mober die Roften zu nehmen, und mer bie Aufficht habe. Th. II. Tit. XI. S. 699. fgg. - ber Pfarrgebaube, in wie fern fie bem Pfarrer obliegen, und mas baben zu beobachten fen. ebb. §. 784. Igg. - ber Schulgebaube, wem fie obliegen. Th. II. Lit. XII. §. 34. Iqq. - ju welchen ber Lehnsbesiger verpflichtet sen. Eh. I. Eit. XVIII. §. 556. fq. - bes fundi servientis, Pflichten bes domini dominantis et servientis deshalb, und mas megen der Rosten Rechtens sen. Th. I. Tit. XXII. S. 32. fgg.

Repräsentanten, ber Gemeinen und Corporationen. Th. II. Lit.VI. §. 114. sqq. wer dasür anzusehen sep. ebb. §. 114. 135. von ihrer Bestellung. ebb. §. 115. sq. ihnen kommt nur die Ausübung der äußern Rechte der Gesellschaft und die Besorgung der Geschäfte mit Fremden zu. ebb. §. 117. vergl. §. 125. von ihren Rechten und Pflichten in Ansehung der von ihnen zu besorgenden Geschäfte. ebd. §. 118. sqq. besons ders von ihren Instructionen. ebd. §. 120. sqq. von ihren Schlüssen. ebb. §. 126. vergl. §. 133. von ihrer Rechnungslegung. ebd. §. 131. 132. von der Dauer ihres Auftrages. ebd. §. 128. sqq. in wie sern ihre Unredlichkeit den Gemeinen nachtheilig werde. Th. I. Tit. VII. §. 32. sqq. in wie fern sie die Gemeinen ben dem Beste ihrer Rechte erhalten oder benachtheiligen. ebd. §. 90. sqq. mit ihnen werden in der Regel die Angelegenheiten der Stadtgemeinen verhandelt. Th. II.

Tit. VIII. S. 111. Ausnahme S. 154.

Reservatum dominium, s. Eigenthum.

Refident; Berbindlichkeit dazu ben geistlichen Stiftern. Th. II. Eit. XI. S. 1128. fqq.

Resignandi beneficium; was es wirke. Th. II. Tit. XI.

§. 1113. fq.

Resignation ber Pfarrstellen; bazu ist die Genehmis gung ber geistlichen Obern allein hinreichend. Eh. II. Eit. XI. S. 523. sqq. ihre Wirtung. ebd. S. 525. sqq. — ber Pras

benben; an wen fie geschehen tonne, unter melchen Bestim-

mungen, und mas fie mirte. ebb. S. 1099. Igq.

Res merae facultatis; so heißen Rechte ber naturlichen, ober ber allgemeinen burgerlichen Frenheit, welchen burch Gesfetze ober rechtsgultige Willenserflarungen keine besondere Form ober Bestimmung vorgeschrieben ist. Th. I. Tit. IX. S. 505. von beren Berjahrung. ebd. S. 505. sqq.

Respittage, ben Wechseln; beren sind dren. Th. M. Lit. VIII. \$. 1094. nahere Bestimmungen in Absicht ber Zahlung. ebd. \$. 868. sqq. ebd. \$. 1094. sqq. wann sie nicht statt finden.

ebb. S. 1091 1093.

Restitutio in integrum, gegen die Berjährung, die Frist, binnen welcher sie zu suchen, ist auf vier Jahre bestimmt. Eh. I. Tit. IX. §. 531. sqq. §. 537. sqq. §. 594. sqq. Wirtung und Transmission dieses beneficii auf die Erben. ebd. §. 533. 534. besonders ben Minderjährigen und den ihnen gleich zu achtenden Personen. ebd. §. 537. 540. §. 594. sqq. gegen den Zuschlag einer verlornen Sache. Th. I. Tit. IX. §. 52. 56. in wie fern sie dem Fisco und den Corporationen gegen die Handlungen ihrer Verwalter zustehe. Eh. II. Tit. XIV. §. 172. sqq.

Retentionis jus, f. Burudbehaltungerecht.

Retorsio injuriarum, beren Wirtung in Unsehung ber Privats und offentlichen Genugthuung. Eh. II. Eit. XX. S. 661. Laq. in Wechselfachen gegen Fremde. Eh. II.

Eit. VIII. S. 931, fqq.

Retorsionsrecht, überhaupt, findet nur statt, wenn der fremde Staat zum Nachtheil ber Fremden überhaupt, oder der hiesigen Unterthanen insbesondere, beschwerende Berordnungen macht, oder dergleichen Wisbräuche gegen diesseitige Unterthanen wissentlich duldet. Einl. §. 47. ihm kann durch Cession nicht ausgewichen werden. §. 49. Unterrichter können ohne Anfrage darauf nicht erkennen. Einl. §. 48. besonders wegen Absahrtsgeldes und Abschosses. Th. II. Tit. XVII. §. 172. sq. in Ansehung der Erbschaften und Bermächtnisse. Th. I. Tit. XII. §. 40. in Ansehung des Nachdrucks. Th. I. Tit. XI. §. 1033. Retract, s. Borkauf.

Retrovenditionis pactum, f. Biebertauf.

Reue, in wie fern fie bie Milderung oder Aufhebung der Strafe zur Folge habe. Eh. II. Lit. XX. S. 60. fq.

Reukauf, ift ein Rauf unter einer auflosenden Bedingung, und wird, wenn die Uebergabe bereits erfolgt ift, als Bies derkauf beurtheilt. Th. I. Tit. XI. S. 331. sq. Rheber, Soifferheber. I. von ber Rheberen abers baupt. Eh. II. Sit. VIII. S. 1420. fqq. Schifferheber heißt berjenige, ber unter bem Schupe bes Staats ben Erans. port ber Frachten mit Seefchiffen als Dauptgeschaft treibt. ebb. S. 1420. baju ift in ber Regel ein jeber befugt, ber bie Rechte eines Raufmanns gehörig erlangt hat. ebb. §. 1423. Pflichten ber Rheber in Abficht ber Gees, Benle, Raufbriefe und Baffe. ebd. S. 1424. II. Berhaltnig ber Rheber unter fich. ebb. S. 1426. fqq. ben Schluffen werden nach Berbaltnif ber Schiffsparten bie Stimmen gerechnet. ebb. S. 1428. Austritt aus der Rhederen. ebd. S. 1433, fgg. Bortaufe, ober Ructforberungerecht. ebb. S. 1437. fq. III. Berbaltnif zwischen Rhebern und Schiffern. ebend. S. 1445. fqg. IV. Rechtliche Folgen biefes Berhalt niffes in Unfehung bes Dritten. ebb. S. 1522. fqg. von der Berfretungeverbindlichkeit des Rheders in Abficht ber Sandlungen bes Schiffers. ebb. §. 1525. fgg. V. von ben Rechten und Pflichten ber Rheber in Unfebung ber Bemeinschaft bes Schiffs und ber Labung. ebd. §. 1766. fqq. VI. Bon ber Berbodmung ber Schiffe und Schiffsparten burch bie Rheber. ebb. S. 2366. fqq. S. 2374. fqq. abrigens f. Schiff, Schife fer, Affecurang, Bobmeren.

Richter, wie er die Gefete auslegen muffe. Ginl. S. 50. über zweifelhafte Gefete muß er die Entscheidung ber Gesetcommission einholen. ebb. S. 51. benm Mangel ber Gefete muß er nach den allgemeinen Grundfagen und nach ber Unalogie ber Befete entscheiden, aber diesen Mangel bem Chef ber Juftig anzeigen. ebb. §. 53.55. welche Sandlungen vor ihm vollzogen werden muffen. Eh. II. Lit. XVII. S. 52, fag. ubris gens f. Bertrag. Richter in Affecurangfachen burfen nicht affecuriren. Eb. II. Tit. VIII. S. 1939. von beren Bflicht ben Ausmittelung bes von bem Uffecurateur ju vergutenben Schadens. ebb. §. 2260. fqq. 2246. fqq. Pflicht bes Richters in Unsehung der Bankerutirer. Th. II. Tit. XX. S. 1476. Lag. Pflicht bes Richters benm Streit über ben Befig. Th. I. Dit. VII. S. 155. lag. Pflicht bes Richters ben Burgichafe ten ber Weiber. Eh. I. Eit. XIV. S. 221, fqq. Pflicht bes Richters in Unsehung ber Ceffionen. Eh. I. Tit. XI. S. 385. Iqq. Pflicht bes Richters ben gerichtlichen Depositionen und Sequestrationen überhaupt. Th. I. Tit. XIV. S. 92, 108. befonders wenn ber Depositarius die Sache gerichtlich beponirt. ebb. S. 53. ben ihm geschehener Anzeige eines bie beponirte

Sadje betreffenden Unfalls. ebd. g. 37-40. richterliche Die spensation in Chesachen. Th. II. Tit. I. g. 22. 32. 152. f. Die fpenfation. von Bugiehung bes Richters ben Chegelobniffen. ebb. S. 82. fag. von ber richterlichen Erganzung des vaters lichen Consenses in die Berhenrathung der Rinder. ebd. S. 68. vergl. S. 845. Pflicht des Richters ben nichtigen Chen. ebd. S. 962. Ig. - ben Bertragen zwischen Cheleuten. ebb. S. 201. - in Unsehung ber Gatergemeinschaft ber Cheleute. ebb. S. 356. fqq. 365. fqq. 375. fq. - ben Beftellung eines Erb. fchages. ebb. S. 283. fq. - ben Chefcheidungen. ebb. S. 714. 723. fq. - ben ber Protestation bes Chemannes gegen bie Legitimitat bes Rindes. Th. II. Lit. II. S. 7. fqq. - ben liegenden Erbschaften. Eh. I. Sit. IX. S. 460. Iqq. - benm Aufgebot der Erbschaftsgläubiger. Th. I. Tit. XVII. g. 144. - ben ber Legitimation ber Erben. Eh. I. Sit. IX. 8. 484. fg. - ben Gemeinheitstheilungen. Th. I. Tit. XVII. Abicon. IV. - ben Grangscheidungen und Erneuerungen. ebd. Abichn. V. Tit. XX. S. 460. lqq. beffen Rechte und Pflichten ben Berichtigung bes Befigtitels ber Grundfluce. Eh. I. Sit. X. S. 13. Lag. Deffen Pflicht, Die Eigenschaft bes Befigere, baff er bas Grundftud nur als Beneficial. Erbe erworben habe, in dem Snpothefenbuche zu vermerten. Th. I. Sit. IX. S. 448. 451. von beffen Bertretung in Spothetenfachen. El. I. Tit. XX. S. 428. fqq. S. 450. fqq. S. 502. fqq. beffen Pflicht in dem Kalle, mo es ben Berfügungen über Bauerguter einer Einwilligung ber Gutsherrschaft bedarf. Th. II. Tit. VII. S. 263. Igg. beffen Pflicht ben Injurien. Th. II. Tit. XX. S. 649. fqq. 637. ber Richter bes Orts muß von bem Kalle einer zu bestellenden Bormundschaft bem gehörigen Richter Rachricht geben. Th. II. Eit. XVIII. S. 90. fq. feine Strafe, wenn er hierben feine Pflicht verfaumt. ebb. §. 107. fg. feine Pflicht ben Schliegung eines Pachtcontratts. Th.I. Tit. XXI. S. 404. feine Pflicht ben Pfandungen. Eh. I. Eit. XIV. S. 431. fq. 452. fq. feine Pflicht ben verlornen Cachen. Th. I. Tit. IX. S. 23,26. feine Pflicht ben gefundenen Schapen. ebb. S. 76. fqq. feine Pflicht ben Schenfungen. Th. I. Tit. XI. S. 1063. Igg. mas er ju thun habe, wenn ber Beklagte in Schwangerungsfachen nach Infinuation ber Rlage heimlich entweicht. Th. II. Tit. I. S. 1129, Igg. er ben Aufnahme der Testamente und Codicille zu beobachten habe. Th. I. Tit. XII. S. 66:160. 208. fqq. was ben Berwahrung der Testamente. ebd. §. 602. fqq. in wie fern den richterlichen Personen, welche ben Aufnehmung bes Testaments

ben Schiffer. ebb. S. 1499. fqq. S. 2359. fqq. f. auch Bobmeren. wegen beffen Berpfandung. Th. I. Bit. XX. S. 299. 328. wegen beffen Beraugerung. Th. II. Tit. VIII. S. 1522, fq. wegen beffen Bertheibigung. ebb. S. 1565. fq. S. 1835. fqq. wegen beffen Eroberung. ebb. S. 1576. fqq. Th. I. Tit. IX. S. 208. von ber Gemeinschaft bes Schiffes und ber Labung. Th. II. Tit. VIII. S. 1766. laq. Strandung ber Schiffe. ebb. S. 1820. fq. Erleichterung. ebb. S. 1822. fq. Prangen. ebb. S. 1824. Ginlaufen in einen Rothhafen. ebb. S. 1825. Lq. Stillliegen wegen Convon. ebd. S. 1827. fq. Ranzionirung bes Schiffs. ebb. S. 1829. Iqq. Befchabigung bes Schiffes außer bem Kalle ber großen Saveren. ebb. §. 1900. fgg. burch Uns und Uebersegeln. ebb. S. 1911. Igg. burch Untreiben und Stoffen. ebb. S. 1918. Igg. von beffen Berficherung, mas baben zu beobachten und Rechtens fen. ebb. Abichn. XIII. besonders S. 2030. fq. S. 2209. fqq. S. 2242. fqq. S. 2263. Iqq. S. 2304. Iq. S. 2393. Iq. von beffen Berboomung. ebb. S. 2359. Lag. Testamente auf Schiffen. Th. I. Tit. XII.

6. 205. fqq.

Schiffer, heift berjenige, welchem bie Aufficht und Ruhrung bes gangen Schiffs übertragen ift. Th. II. Tit. VIII. S. 1445. von seinem Berhaltnisse gegen den Rheder. ebd. g. 1445. von feiner Bestellung und Entlassung. ebd. S. 1446. igg. S. 1454. Igg. von feiner Pflicht gegen bas Publitum und die Rheber. ebb. S. 1458. lgg. S. 1472. lgg. von feiner Pflicht, See mannschaft ju halten. ebb. §. 1463. Iqq. von feinem Rechte, einen Gubftituten zu beftellen. ebb. S. 1470. fq. mas er befonders ben Ladung bes Schiffes ju beobachten habe. ebd. S. 1472, fqq. ben Fuhrung bes Schiffes. ebb. S. 1488, fqq. benm Einlaufen in einen Safen. ebd. S. 1498. benm Mufnehmen ber nothigen Gelber. ebb. S. 1499. fgg. von ber Mothwendigfeit seiner Correspondenz mit den Rhedern. ebd. S. 1504. fq. von feinem Tagebuche. ebb. S. 1506. fqq. von feiner Rechnung. ebb. S. 1519. lag. von feiner Pflicht in Unfehung ber Fracht. ebb. S. 1514. fqq. von feiner Pflicht ben Beraugerung des Schiffes. ebd. S. 1522. fqq. Berhaltnig besselben gegen das Schiffsvolt. ebd. g. 1534. lag. Berhaltniff beffelben gegen die Befrachter. ebd. S. 1474. S. 1620. fag. Berhaltnif beffelben gegen bie Empfanger ber Fracht. ebb. S. 1716. fqg. fein Recht in Unfehung ber Ruckladung. ebd. S. 1739. fq. fein Berhaltniß gegen die Reisenden. ebb. S. 1742. lag. was er ben Saferen und Seeschaden zu thun habe. ebd. S. 1795. Lag. er kann auf sein Lobn nicht Bersicherung und

Bobmeren nehmen. ebb. §. 1937. 2364. in wie fern er bas Schiff verbodmen konne. ebd. S. 1500. fqq. S. 2379. fqq. in wie fern Schiffer Baaren verpfanden tonnen. Eb. I. Lit. XX. S. 377. lag. welche Schiffer wechselfähig sind. Th. II. Tit. VIII. S. 721. sie haften für die Accise, und Bollverbrechen ihrer Kas milie und ihres Gefindes. Th. II. Bit. XX. S. 293. f. auch Steuermann, Strafe bes Schiffers.

Schiffs capitain, ist wechselfahig. Th. II. Tit. VIII. S. 722.

Schiffsbirector, hat die Rechte und Pflichten eines Sand. lungefaktore. Th. II. Tit. VIII. S. 1431. Lag. übrig. f. S. 1439. Schiffetlarirer, barf nicht affecuriren, auch nicht Bodmes

ren geben. Th. II. Tit. VIII. S. 1936. 1939. 2364.

Schiffsparte, von beren Berpfandung. Th. I. Bit. XX. **§.** 327. fq.

Schiffsprediger, bessen Forum und Nechte. Th. II. Tit. XI.

**S.** 548. fq.

Schiffsvolt, bessen Berhaltnig gegen ben Schiffer. Th. II. Sit. VIII. S. 1534. fqq. beffen Lohn. ebd. S. 1536. fqq. 1545. fgg. 1561. fgg. 1567. fgg. 2373. kann nicht affecurirt oder verbodmet werden. ebd. §. 1937. 2370. Recht feiner Erben. ebd. S. 1651. fqq.

Schilder, welche auf die Strafe hinausgehen, Concurreng der Polizenobrigkeit daben. Th. I. Tit. VIII. S. 80.

Schilfklingen, find verboten. Th. II. Tit. XX. S. 746.

. Schinder, f. Abbeder.

Schleusen, f. Bafferbau.

Schloff, tonigliches, Berbrechen in bemfelben. Th. II.

Tit. XX. S. 213.

Schlog, mas beffen Berlegung an einer deponirten Sache wirke. Th. I. Tit. XIV. S. 27. Iqq. und wie fie ju bestrafen fen. Th. II. Tit. XX. S. 1362. Iqq.

Schloffer, beren besondere Pflichten gur Berhutung ber Ent-

wendungen. Th. II. Tit. XX. S. 1248. fqq.

Schluffel, von deffen Ablieferung ben Berpfandungen. Th. I. Eit. XX. §. 338. fqq.

Schlugrechnung, vormundschaftliche, mann fie einzureichen, und wie sie abzunehmen sen. Th. II. Tit. XVIII. S. 861. Igq.

Schmelzofen, an der gemeinschaftlichen Mauer. Eh. I. Tit. VIII. S. 133.

Schmerzengeld, wann und von wem es geforbert werben tonne, und wie es zu bestimmen fen. Th. I. Tit. VI. S. 112. fqq.

Schmiede, ungunftige konnen auf bem Lande Gefellen und Jungen halten. Th. II. Tit. VIII. S. 189.

Schmud und Seschmeide, was darunter zu verstehen sen. Eh. I. Eit. II. §. 22. dazu geboren auch die zu ihrer Berwahrung bestimmten Futterale. ebb. §. 102. s. auch Pertinenz stude.

Schoppen, Dorfschöppen, von ihrer Bestellung und ihrem Amte. Eh. II. Eit. VII. §. 73. sqq. f. auch Dorfgerichte.

Schonungen ber Balbungen, Rechte und Pflichten des Eigenthumers des Balbes gegen ben Sutungsberechtigten. Eh. I. Sit. XXII. §. 170. sqq.

Schornsteine, tonnen an der gemeinschaftlichen Mauer an-

gelegt werden. Eh. II. Sit. VIII. S. 134.

Schreiben, die ce nicht tonnen, f. Analphabeti.

Schrift, in wie fern fie gur Gultigfeit eines Bertrages erforderlich fen. Th. I. Lit. V. S. 131. fqq. es wird nicht vermuthet, daß die Schrift bloß des Beweises wegen gebraucht worden. ebd. S. 117. jur Berbindlichkeit fchriftlicher Auffage wird in der Regel nur die Unterschrift, aber nicht das Sie gel erfordert. ebd. G. 118. 119. es bedarf teines schriftlichen Auffages. 1) benm Deposito. Th. I. Tit. XIV. S. 10. , 2) benm Gefindemiethen. Eh. II. Bit. V. S. 22. fq. Ausnahme. ebd. S. 177. fqq. von den Folgen bes ermangelnben fchriftlichen Auffages. Th. I. Tit. V. S. 155. Lyq. wenn er verloren gegangen ift. ebb. S. 169. lq. wenn ber fchriftliche Auffat gerichtlich errichtet werben muffe. ebb. §. 171. fqg. wann gur Aufhebung ber Bertrage ein schriftlicher Auffaß erforberlich fen. ebb. 6. 387. fq. welche Arten der fchriftlichen Auffate gur Eintragung bes Tituli poffessionis erforderlich find. Th. I. Tit. X. S. 15. Iqq. Schuldforderungen, woruber Urfunden vorhanden find, muffen fcbriftlich cebirt werden. Th. I. Sit, XI. S. 394, fq. ausgenommen find bie auf jeden Inhaber lautenden Papiere. ebb. S. 401. Wirkungen eines schriftlie chen Bertrages ben Schenfungen. ebd. S. 1063-1069. fcbrifts lich muffen die Burgichaften, ohne Unterschied bes Gegenstane des, geschehen. Th. I. Tit. XIV. S. 203. ber Beiber allemal gerichtlich. ebb. 6. 221. fag. in wie fern zu Entsagungen und beren Acceptation ein schriftlicher Auffat nothig fen. Eh. I. Tit. XVI. S. 387, fqq. ein fchriftlicher Auffat wird ben Strafe ber Michtigkeit ju Gefellschaftevertragen erfordert. Eh. I. Tit. XVII. S. 170. ingleichen zu Bertragen, wodurch ein Lehn bestellt werden soll. Th. I. Sit. XVIII. S. 691.693. in wie fern er gur Berpfandung erforderlich fen. Th. I. Sit. XX. S. 94. fqg. ebd. S. 301: fqg. in wie fern ein Dacht- oder Diethes vertrag schriftlich errichtet werben muffe. Eh, I. Sit. XXI, S. 267.269, ber Erbichat muf allemal ichriftlich bestellet

werden. Th. II. Tit. I. §. 281. Ehegelöbnisse mussen schriftslich und gerichtlich errichtet werden. ebd. §. 82. sq. ingleichen Berträge, wodurch die Gutergemeinschaft begründet wird. ebd. §. 356. sqq. der Ehevertrag zur linken Hand muß schriftlich geschlossen werden. ebd. §. 846. sqq. ingleichen die Adoption. Th. II. Tit. II. §. 666. die Einkindschaft muß außerdem noch gerichtlich errichtet werden. ebd. §. 721. so wie auch Kamilienstiftungen. Th. II. Tit. IV. §. 29. sqq. schriftliche Absfassung der Procura. Th. II. Tit. VIII. §. 500. Bersicherunges und Bodmerencontrakte sollen ben Strafe der Ungültigkeit schriftlich geschlossen werden. ebd. §. 2064. 2390. s. auch Urkunden.

Schriftsteller, unbefugte; beren Bestrafung. Eh. II.

Tit. XX. S. 176. fq. f. auch Berlagsvertrag.

Schurfen nach Metallen, mas daben Rechtens fen. Th. II. Eit. XVI. §. 142. lqq.

Schuld; beren Uebergewicht, ben Beranlaffung ber Ches

scheidung. Eh. II. Eit. I. S. 745. fqq.

Schulden, s. Paffivschulden. Spielschulden, siehe Spielschulden.

Schuldenmachen, ber Officianten, ift eine Urfache ber Entfetung. Eb. II. Lit. XX. §. 363. fqq.

Schuldforderungen; von beren Berpfandung. Eh. I. Eit. XX. §. 281. sqq. von legirten Schuldforderungen. Eh. I. Eit. XII. §. 408. sqq. s. auch Instrument.

Schuldner, Erbichafteschuldner; beren Rechte gegen

den Erbschaftstäufer. Th. I. Tit. XI. S. 471. 472.

Schuldschein; bavon handelt Th. I. Tit. XI. §. 729. sqq. Form besselben. ebb. §. 730. er begründet die Bermuthung für die Richtigkeit seines Inhalts. ebd. §. 732. Dauer der Beweistraft eines Schuldinstruments. ebd. §. 752. sqq. dessen Besit berechtigt noch nicht zur Eincassung. Th. I. Tit. XIII. §. 129. die bloße Unterschrift eines von andern ausgestellten Schuldscheins ist im zweiselhaften Fall nur für ein Zeugnist zu achten. Th. I. Tit. XIV. §. 206. die in einem Schuldsschein mitverpslichtete Frauensperson wird Bürge, die Mannsperson Hauptschuldner zu senn vermuthet. ebd. §. 232. von der Rückgabe des Schuldscheins ben der Zahlung. Th. I. Tit. XVI. §. 125. sqq. s. In strument, Urfunden.

Schulen, find Beranstaltungen des Staats, welche den Unsterricht der Jugend in nüblichen Kenntnissen und Wissenschaften zur Absicht haben. Th. II. Lit. XII. §. 1. davon handelt der ganze 3 wollte Titel Dieses Theils. von bffentlichen

Schulen. ebb. §. 9. fqq. von gemeinen Schulen. ebb. §. 12. lag. von gelehrten Schulen und Enmnaffen. ebb. §. 54. fag. - bagu muffen unwissende Lehrlinge von ihren Deiftern angehalten werden. Th. II. Tit. VIII. S. 294. f. auch Ergie bungsanstalten, Schullehrer, Schulmeifter, Acas

bemien, Schulgebaude, Universitaten.

Soulen, Universitaten und Erziehungsanftalten; Unterschied in Unfehung der ihnen gewidmeten Geschenke amischen auswärtigen und inlandischen. Eb. I. Sit. XI. S. 1074. 1075. in Unsehung ber ihnen ausgesetten Bermachtniffe gwis ichen ihnen und den Rirchengesellschaften. Th. II. Sit. XII. S. 21. 58. f. auch Academien, Erziehungsanstalten, Universitäten.

Soulaufseher; deren Pflichten. Th. II. Tit. XII. S. 47. lag.

s. auch Prediger.

Schulbediente; von deren Bergehungen. Th. II. Tit. XX. **S.** 499. **I**qq.

Schulgebaude; von beren Unterhaltung. Th. II. Tit. XII.

**6.** 34. **fgg.** 

Schulgeld, wie es im Concurse zu lociren. Th. II. Tit. XII. S. 66. Schullehrer; von ihrer Bestellung. Th. II. Tit. XII, §. 22. fqq. von ihren Rechten und Pflichten. ebd. S. 26. fgg. S. 45. fg. besonders ihre Befrenung von Bormundschaften. Th. II. Tit. XVIII. S. 213. von ihrem Unterhalt. ebd. S. 29. fqq. S. 34. lag. f. auch Schulmeifter, Sonntagefchulen. Soulmeifter muffen von ben Gemeinen berbengeholt mer-

ben. Eh. II. Eit. XII. §. 39. fqq. f. auch Schullehrer,

Bergehungen.

Schulzucht; wie fie auszuuben fen. Eb. II. Eit. XII. S. 50. fqq. Schulze, Dorficulze, ift ber Borfteber der Gemeine. Eh. II. Sit. VII. S. 46. von feiner Bestellung. ebd. S. 47. Igg. von seinen Umtspflichten. ebd. S. 52. fgg.

Schutgelber, gehoren jur Civilgerichtsbarteit. Th. II.

Tit. XVII. S. 116.

Schugunterthanen, f. Ginlieger.

Schuppermandte find die Ginwohner ber Stadte, welche weber eigentliche Burger noch Eximirte find. Th. II. Tit. VIII. S. 5. fie merben nach ben Statuten ihres Wohnorts beuttheilt. ebb. S. 6. übrigens f. S. 72. fqq.

Schwagerschaft, heißt die Berbindung, welche burch Benrath zwischen bem einen Chegatten und ben Blutevermand. ten des andern entsteht. Th. I. Tit. I. S. 43. welche die Che

, hindern. Th. II. Tit. I. S. 5.7.

Schwangere, beren Borrechte. Eb. H. Eit. XX. S. 733. fqg. S. 888. fgg. beren Pflichten. ebd. S. 901. fgg. schwangere huren. ebb. S. 1008. fqq. fcmangeres Gefinde. Eh. II. Tit. V. S. 129.

Schwangerschaft; von beren Berheimlichung. Tit. XX. S. 933. fqg. f. Rindermord, Riedertunft. Schwangerschaft der Wittme in Beziehung auf die Legitimis

tat bes Rindes. Th. II. Tit. II. S. 26. sqq.

Someine; wenn fie innerhalb acht Tagen nach ber Uebergabe finnig befunden werden, so gilt die Bermuthung, daß fie es schon zuvor gewesen find. Th. I. Tit. XI. S. 204.

Schweinskalle; Rechte des Nachbars in Ansehung derselben.

Th. I. Tit. VIII. S. 125.

Schwiegeraltern und Rinder, f. Schwägerschaft.

Scontration (Uebermeifung); mas daben Rechtens fen. Eh. II. Eit. VIII. S. 1264. fq.

Scrutinium electionis, bavon f. Th. II. Tit. XI. §. 983. fq.

Secretar, Saussecretare, gehoren nicht jum Gefinde. Th. II. Tit. V. S. 187. von ihren Rechten und Pflichten. ebb. §. 188 - 190. 193. fqq. Stadtfecretar, bavon fiebe Th. II. Lit. VIII. S. 126.

Seegerichte, wo bergleichen vorhanden find, muß ben ihnen bie Berpfandung ber Seeschiffe geschehen. Th. I. Tit. XX. S. 301. denselben muß der Saverenanfall angezeigt werden. Eh. II. Lit. VIII. S. 1843. fqq.

Seehandlungsgesellschaft, beren Sandlungsbucher beburfen keiner eidlichen Bestärkung. Th. II. Tit. VIII. S. 584.

Seemannichaft, mann fie gehalten werden muffe. Th. II. Tit. VIII. S. 1463. fqq. S. 1797. fq. baju gehort vorzüglich ber Steuermann, Sochbootsmann und Zimmermann. ebb. S. 1464. Lq.

Seerauber ist derjenige, welcher ohne Raperbriefe auf Ras peren ausgeht. Eh. 1. Tit. XI. S. 206. f. Raperen.

Seeschaden, davon f. Th. II. Tit. VIII. S. 1766. f. auch haveren.

Seefchiffe, von deren Berpfandung. Th. I. Tit. XX. S. 300. fg. Seewurf, mann er ftatt habe, wie baben ju verfahren fen, und in wie fern er jur großen Saveren gehore. Th. II. Eit. VIII. S. 1795, 1819.

Seitenverwandte, f. Geschwister, Collateralen.

Settenstiftung, deren Bestrafung. Th. II. Tit. XX. S. 223. fq.

Selbstbeschädigungen, Strafe derselben. Th. II. Tit. XX. S. 802, fg. vergl. Th. I. Tit. III. S. 27. f. auch Selbstmörder. Scheibemanbe, f. Baune.

Scheidung von Tifch und Bette, mann fie fatt habe,

und mas sie mirte. Th. II. Lit. I. S. 723. Igq.

Scheingeschäfte, ihre rechtlichen Wirkungen. Eb. I. Eit. XIV. S. 210. und Anh. S. 47. ben Darlehnen unter bem Ramen eines Depositi. Eh. I. Eit. XIV. S. 84.

Scheintodte, von deren Rettung. Th. II. Tit. XX. §. 785. fqq. Schenkgerechtigkeit, ift das Recht, Getrante, sowohl in Faffern, als in kleinen Quantitaten, zu verkaufen. Th. I. Tit. XXIII. §. 54, sie begreift kein Zwangsrecht unter sich.

ebb. §. 57.

Schenkungen, hiervon handelt ber gange Reunte Abichnitt bes Gilften Titels bes Erften Theile. Schenkune . gen find Bertrage, woburch Giner bem Andern das Eigenthum einer Sache ober eines Rechts unentgeltlich zu überlaffen fich verpflichtet, ebb. §. 1037. bloge Bergichtleiftungen auf ein zwar angefallenes, aber noch nicht wirklich übernommenes, ingleichen auf ein zweifelhaftes Recht, find nicht als Schenkungen zu beurtheilen. ebd. g. 1039. mann die Absicht von Schenfungen vermuthet werde. ebb. S. 1040. Igg. f. auch Schenkungevertrage, welche ben laftigen gleich ju achten. ebb. S. 1046: 1057. wie Schenfungevertrage geschlofe fen werden. ebd. §. 1058-1062. Form derfelben. ebd. §. 1063. 1069. Th. II. Tit, XVII. S. 58, und Anh. S. 147. welche Schenfungen megen bes 3mede ober ber Person bes Beschentnehmers ungultig find, Th. I. Tit, XI. S. 1070. fgg. Wirkuns gen eines gultigen Schenkungevertrages. ebd. §. 1076: 1088. Widerruf der Schenkungen, 1) überhaupt. ebd. S. 1089. 1090. 2) wegen Uebermaages. ebd. §. 1091 . 1112. 3) wegen Berfurjung des Pflichttheile. ebd. S. 1113,1116. 4) megen ents jogener Alimente. ebb. S. 1117=1122. 5) megen einer bem Gefchenkgeber zu reichenden Competenz, ebd. S. 1123 - 1128. 6) wegen entstandenen Concurses. ebd. S. 1129-1133. 7) ben Schenkungen von Todeswegen. ebd. g. 1134-1139. 8) megen nachgeborner Rinder. ebd. §. 1140-1150. 9) wegen Undants. ebd, S. 1151:1161. 10) vom Widerrufe bedingter Schenkungen. ebd. S. 1053 : 1057: allgemeine Regeln vom Widerrufe. ebb. S. 1162, 1168. 1170. fq. von belohnenden Schenkungen. ebb. S. 1169:1177. Schenfung aller Guter. ebb. S. 1087. 1088. von Schenfungen an Rlofter. Th. II. Tit, XI. S. 1185. fqq. von Schentungen an Rirchen. ebd. S. 195,216. von Schenfungen an Schulen, Eh. II. Lit. XII. §. 21. 58. Schenfungen an milbe Stiftungen. Th. II. Bit, XIX. S. 32,

fqq. von Schenkungen von Todeswegen. Th. I. Tit. XI. S. 1134. fqg. Th. I. Tit. XII. S. 335. von Schenfungen unter Cheleuten, diese find wie unter Fremden gultig. Th. II. Tit. I. S. 310, fqq. und Anh. S. 74. S. 754, 775. fq. Ausnahme. ebd. §. 312 : 316. ingl. ben einer Che gur linten Sand. ebb. S. 884. lag. von Schenfungen aus dem gemeinschafte lichen Bermogen der Cheleute. ebb. S. 381. fqq. Unentgelt. liche Entsagungen eines schon angenommenen Rechts find für Schenfungen zu achten, wenn gleich das Recht noch von einer Bedingung oder Zeitbestimmung abhing, das Gintreffen berfelben aber fcon fo gewiß war, bag die vollfommene Erwerbung bes Rechts in ber Macht bes Entfagenden fand. Th. I. Tit. XVI. S. 393. ift aber das Recht noch nicht ans genommen, und alfo eine bloge Bergichtleiftung vorhanden, fo finden die Gefete von den Schenkungen nicht fatt. Th. I. Dit. XI. S. 1039. mas fonft von Schenfungen gu bemerten ift; vom Feinde verschenkte erbeutete Sachen muffen dem porigen Befiger unentgeltlich guruckgegeben mers ben. Th. I. Tit. IX. S. 200. f. auch Gefchente.

Scherg, ben Willenderklarungen; Bermuthungen baben, und

Wirkungen. Th. I. Tit. V. S. 52,56.

Scheu, s. Chrfurcht.

Schichtmeister, ben Bergwerten; beffen Bestellung, Berrich. tungen und Entfetung. Eh. II. Sit. XXI. S. 310. fqg.

Schieffen, unerlaubtes; Polizengesete beshalb. Th. II. Dit. XX.

**6.** 740. laa.

Schiefgewehr; mas in Unsehung beffelben ju beobachten fen. Eh. II. Tit. XX. S. 740. fqq.

Schiefpulver; von bessen Berkauf. Th. II. Tit. XX. S. 693. fg. Schifffahrende; deren Rechte gegen die Eigenthumer bes

Ufers. Th. II. Tit. XV. S. 57. fqq.

Schiffbarmachung der Strome; daben muß der Eigen. thumer vom Staat entschädigt werden. Th. II. Tit. XV. S. 39. fq. das Eigenthum eines Privatflusses gehet dadurch

noch nicht verloren. ebd. S. 41.

Schiffe, von deren Bau und Ausrustung, Th. II. Tit. VIII. S. 1389. fqq. was fonft in Unfehung ber Schiffe Rechtens fen. ebb. §. 1392. fq. f. auch Arreft. befonders megen ber Rhederen. ebd. S. 1420. fqq. f. Rheder. megen deffen Untersuchung durch den Schiffer. ebd. S. 1458. wegen beffen Ausbesserung. ebd. S. 1459. fqq. wegen deffen Beladung und Befrachtung. ebb. S. 1472. fqq. S. 1415. fqq. megen beffen Führung. ebb. S. 1488. Igg. wegen beffen Berichuldung burch

ben Schiffer. ebb. S. 1499. fag. S. 2359. fag. f. auch Bobs meren. wegen beffen Berpfandung, Th. I. Bit. XX. S. 299. 328. megen beffen Beraufferung. Th. II. Tit. VIII. S. 1522. fa. wegen beffen Bertheibigung. ebb. S. 1565. fq. S. 1835. fqq. wegen bessen Eroberung. ebb. S. 1576. fqq. Eh. I. Eit. IX. 6. 208. von ber Gemeinschaft bes Schiffes und ber Labung. Th. II. Tit. VIII. S. 1766. Lgq. Strandung der Schiffe. ebd. S. 1820. fq. Erleichterung. ebb. S. 1822. fq. Prangen. ebb. S. 1824. Einlaufen in einen Rothhafen. ebb. S. 1825. fq. Stillliegen wegen Convon. ebd. S. 1827. fq. Rangionirung bes Schiffs. ebb. S. 1829. Igg. Beschäbigung bes Schiffes auffer bem Kalle ber großen Saveren, ebb. S. 1900. fgg. burch Uns und Uebersegeln. ebd. S. 1911. fgq. durch Untreiben und Stoffen. ebb. S. 1918. fqq. von beffen Berficherung, mas baben zu beobachten und Rechtens fen. ebd. Abichn. XIII. besonders S. 2030. sq. S. 2209. sqq. S. 2242. sqq. S. 2263. Iqq. S. 2304. Iq. S. 2393. Iq. von beffen Berbodmung. ebb. S. 2359. laq. Testamente auf Schiffen. Th. I. Tit. XII.

S. 205. faq.

Schiffer, heißt berjenige, welchem bie Aufficht und Ruhrung des ganzen Schiffs übertragen ift. Th. II. Tit. VIII. g. 1445. von seinem Berhaltnisse gegen den Rheder. ebd. S. 1445. von feiner Bestellung und Entlassung. ebb. S. 1446. Igg. S. 1454. lag. von seiner Pflicht gegen das Publifum und die Rheber. ebb. 6. 1458, Igg. S. 1472, Igg. von feiner Pflicht, Seemannschaft zu halten. ebb. §. 1463. Igg. von feinem Rechte, einen Gubstituten zu beftellen. ebb. S. 1470. fq. mas er befonders ben Ladung des Schiffes ju beobachten habe. ebd. S. 1472. fqq. ben Fuhrung bes Schiffes. ebd. S. 1488. fqq. benm Ginlaufen in einen Safen. ebd. S. 1498. benm Aufnehmen ber nothigen Gelder. ebd. S. 1499. Igg. von ber Rothwendigfeit feiner Correspondeng mit den Rhebern. ebd. S. 1504. fq. von feinem Tagebuche. ebd. S. 1506. fqq. von feiner Rechnung. ebd. g. 1519. lag. von feiner Pflicht in Unsehung ber Fracht. ebd. S. 1514. lqq. von feiner Pflicht ben Beraugerung bes Schiffes. ebb. §. 1522. Iqq. Berhaltnig beffelben gegen bas Schiffevolt. ebb. S. 1534. Igg. Berhalts niff deffelben gegen die Befrachter. ebd. S. 1474. S. 1620. fgg. Berhaltnif beffelben gegen die Empfanger der Fracht. ebb. S. 1716. Iqq. fein Recht in Unsehung der Ruckladung. ebd. S. 1739. fq. fein Berhaltnif gegen die Reifenden. ebd. S. 1742. ligg. mas er ben Haferen und Seeschaden zu thun habe. ebd. S. 1795. lag. er tann auf fein Lobn nicht Berficherung und

Bodmeren nehmen. ebb. §. 1937. 2364. in wie fern er bas Schiff verbodmen konne. ebd. S. 1500. fqq. S. 2379. fqq. in wie fern Schiffer Baaren verpfanden tonnen. Th. I. Tit. XX. S. 377. fag. welche Schiffer wechselfähig find. Th. II. Tit. VIII. S. 721. sie haften für die Accise und Zollverbrechen ihrer Kas milie und ihres Gefindes. Th. II. Tit. XX. S. 293. f. auch Steuermann, Strafe bes Schiffers.

Schiffs capitain, ist wechselfabig. Th. II. Tit. VIII. S. 722. Schiffebirector, hat die Rechte und Pflichten eines Sand. lungefaktore. Th. II. Tit. VIII. S. 1431. Lag. übrig. f. S. 1439.

Schiffetlarirer, barf nicht affecuriren, auch nicht Bodmes ren geben. Eh. II. Lit. VIII. S. 1936. 1939. 2364.

Schiffsparte, von beren Berpfandung. Th. I. Tit. XX.

§. 327. fq.

Schiffsprediger, bessen Forum und Nechte. Th. II. Tit. XI.

§. 548. fq.

Schiffevolt, beffen Berhaltnig gegen ben Schiffer. Th. II. Tit. VIII. S. 1534. sqq. beffen Lohn. ebd. S. 1536. sqq. 1545. fqq. 1561. fqq. 1567. fqq. 2373. fann nicht affecurirt oder verbodmet werden. ebd. S. 1937. 2370. Recht feiner Erben. ebb. S. 1651. fqq.

Schilder, welche auf Die Strafe hinausgehen, Concurreng

ber Polizenobrigfeit daben. Th. I. Tit. VIII. S. 80.

Schilftlingen, find verboten. Eh. II. Eit. XX. §. 746.

. Schinder, f. Abdeder.

Schleusen, f. Bafferbau.

Schloß, konigliches, Berbrechen in demfelben. Th. II.

Eit. XX. §. 213.

Schloff, mas deffen Berlegung an einer deponirten Sache wirke. Th. I. Tit. XIV. S. 27. fqq. und wie fie ju bestrafen fen. Eh. II. Eit. XX. S. 1362. Iqq.

Schloffer, beren besondere Pflichten gur Berhutung ber Ent-

wendungen. Th. II. Tit. XX. S. 1248, fqq.

Schluffel, von deffen Ablieferung ben Berpfandungen. Th. I.

Eit. XX. S. 338. fqq.

Schlugrechnung, vormundschaftliche, wann fie einzureichen, und wie sie abzunehmen sen. Th. II. Tit. XVIII. S. 861. Iqq.

Schmelzofen, an der gemeinschaftlichen Mauer. Eh. I. Tit. VIII. S. 133.

Schmerzengeld, wann und von wem es gefordert werben tonne, und wie es zu bestimmen fen. Th. I. Eit. VI. S. 112. fqq.

Schmiede, ungunftige konnen auf bem Lande Gesellen und Jungen halten. Th. II. Tit. VIII. S. 189.

Schmud und Geschmeide, was darunter zu verstehen sern. Eh. I. Eit. II. §. 22. bazu gehoren auch die zu ihrer Berwahrung bestimmten Futterale. ebb. §. 102. s. auch Pertinenz stude. Schoppen, Dorfschoppen, von ihrer Bestellung und ihrem

Umte. Eh. II. Eit. VII. S. 73. lqq. f. auch Dorfgerichte. Schonungen ber Balbungen, Rechte und Pflichten bes Eigenthumers bes Balbes gegen ben Sutungsberechtigten.

Th. I. Tit. XXII. S. 170, fqq.

Schornsteine, konnen an der gemeinschaftlichen Mauer angelegt werden. Eh. II. Eit. VIII. §. 134.

Schreiben, die ce nicht tonnen, f. Analphabeti.

Schrift, in wie fern fie jur Gultigfeit eines Bertrages erforderlich fen. Th. I. Lit. V. S. 131. fqq. es wird nicht vermuthet, baf die Schrift bloß bes Beweises wegen gebraucht worden. ebd. S. 117. jur Berbindlichfeit schriftlicher Auffage wird in der Regel nur die Unterschrift, aber nicht bas Sie gel erfordert, ebb. 6. 118. 119. es bedarf feines schriftlichen Auffages. 1) benm Deposito. Th. I. Tit. XIV. S. 10. , 2) benm Gefindemiethen. Eb. II. Eit. V. S. 22. fg. Ausnahme. ebd. S. 177. Iqq. von den Folgen bes ermangelnden fchriftlichen Auffages. Eh. I. Sit. V. S. 155. fqq. wenn er verloren gegangen ift, ebd. 6. 169. fq. wenn ber fcbriftliche Auffat gerichtlich errichtet werben muffe. ebb. §. 171. fgg. wann gur Aufhebung ber Bertrage ein schriftlicher Auffaß erforberlich fen. ebb. S. 387. fq. welche Arten ber fcbriftlichen Auffabe gur Eintragung des Tituli possessionis erforderlich find. Th. I. Sit. X. S. 15. fqq. Schuldforderungen, woruber Urtunden vorhanden find, niuffen fchriftlich cedirt werden. Eh. I. Sit, XI. S. 394, fq. ausgenommen find bie auf jeden Juhaber lautenden Papiere. ebb. S. 401. Wirkungen eines schriftlis chen Bertrages ben Schentungen. ebb. S. 1063-1069. Schrifts lich muffen die Burgichaften, ohne Unterschied bes Gegenftane bes, geschehen. Eh. I. Tit. XIV. S. 203. ber Beiber allemal gerichtlich. ebb. S. 221. fqg. in wie fern zu Entfagungen und beren Acceptation ein schriftlicher Auffas nothig fen. Eh. I. Tit. XVI. S. 387, Iqq. ein fchriftlicher Auffat wird ben Strafe ber Michtigkeit ju Gesellschaftsvertragen erfordert. Eh. I. Tit. XVII. S. 170. ingleichen ju Bertragen, moburch ein Lehn bestellt werden foll. Th. I. Tit. XVIII. S. 691 : 693. in wie fern er zur Berpfandung erforderlich fen. Th. I. Tit. XX. S. 94, fqq. ebb. S. 301; fqq. in wie fern ein Pacht. oder Miethe. vertrag schriftlich errichtet werden muffe. Eh, I. Sit. XXI. S. 267.269. ber Erbichas muß allemal ichriftlich bestellet

werden. Th. II. Tit. I. §. 281. Ehegeldbnisse mussen schrifts lich und gerichtlich errichtet werden. ebb. §. 82. sq. ingleichen Berträge, wodurch die Gutergemeinschaft begründet wird. ebb. §. 356. sqq. der Ehevertrag zur linken hand muß schriftlich geschlossen werden. ebb. §. 846. sqq. ingleichen die Aboption. Th. II. Sit. II. §. 666. die Einkindschaft muß außerdem noch gerichtlich errichtet werden. ebb. §. 721. so wie auch Fasmilienstiftungen. Th. II. Tit. IV. §. 29. sqq. schriftliche Absfassungss und Bodmerencontrakte sollen ben Strafe der Ungültigkeit schriftlich geschlossen werden. ebb. §. 2064. 2390. f. auch Urkunden.

Schriftsteller, unbefugte; beren Bestrafung. Eh. II.

Tit. XX. §. 176. fq. f. auch Berlagevertrag.

Schurfen nach Metallen, was daben Rechtens sen. Th. II. Eit. XVI. S. 142. Lqq.

Schuld; beren Uebergewicht, ben Beranlaffung ber Che-

scheidung. Eh. II. Eit. I. S. 745. sqq.

Schulden, f. Paffivschulden. Spielschulden, siehe Spielschulden.

Schuldenmachen, ber Officianten, ift eine Urfache ber Entsfegung. Eh. II. Sit. XX. §. 363. fqq.

Schuldforderungen; von beren Berpfandung. Th. I. Lit. XX. §. 281. sqq. von legirten Schuldforderungen. Eh. I. Lit. XII. §. 408. sqq. s. auch Inftrument.

Schuldner, Erbichaftsschuldner; deren Rechte gegen ben Erbschaftstäufer. Th. I. Tit. XI. S. 471. 472.

Schulbschein; bavon handelt Th. I. Tit. XI. §. 729. sqq. Form besselben. ebd. §. 730. er begründet die Bermuthung für die Richtigkeit seines Inhalts. ebd. §. 732. Dauer der Beweiskraft eines Schuldinstruments. ebd. §. 752. sqq. dessen Besitz berechtigt noch nicht zur Eincasstrung. Th. I. Tit. XIII. §. 129. die bloße Unterschrift eines von andern ausgestellten Schuldscheins ist im zweiselhaften Fall nur für ein Zeugnist zu achten. Th. I. Tit. XIV. §. 206. die in einem Schuldsschein mitverpslichtete Frauensperson wird Bürge, die Mannsperson Hauptschuldner zu senn vermuthet. ebb. §. 232. von der Rückgabe des Schuldscheins ben der Zahlung. Th. I. Tit. XVI. §. 125. sqq. s. Instrument, Urfunden.

Schulen, sind Veranstaltungen des Staats, welche den Unsterricht der Jugend in nüglichen Kenntnissen und Wissenschaften zur Absicht haben. Th. II. Tit. XII. §. 1. davon handelt der ganze Zwolste Titel dieses Theils. von öffentlichen

Schulen. ebb. §. 9. sqq. von gemeinen Schulen. ebb. §. 12. sqq. von gelehrten Schulen und Symnasien. ebb. §. 54. sqq. — dazu mussen unwissende Lehrlinge von ihren Meistern angehalten werben. Th. II. Tit. VIII. §. 294. s. auch Erzies hungsankalten, Schullehrer, Schulmeister, Acas

bemien, Schulgebaude, Universitaten.

Schulen, Universitaten und Erziehungsanstalten; Unterschied in Ansehung der ihnen gewidmeten Geschenke zwischen auswärtigen und inländischen. Th. I. Sit. XI. §. 1074. 1075. in Ansehung der ihnen ausgesetzen Bermächtnisse zwischen ihnen und den Kirchengesellschaften. Th. II. Lit. XII. §. 21. 58. s. auch Academien, Erziehungsanstalten, Universitäten.

Schulauffeber; deren Pflichten. Eh. II. Eit. XII. S. 47. fqq.

f. auch Prediger.

Schulbediente; von deren Bergehungen. Th. II. Tit. XX. S. 499. fqq.

Schulgebaude; von beren Unterhaltung. Th. II. Eit. XII.

§. 34. fqq.

Schulgeld, wie es im Concurse zu lociren. Th. II. Tit. XII. §. 66. Schullehrer; von ihrer Bestellung. Th. II. Tit. XII. §. 22. sqq. von ihren Rechten und Pflichten. ebb. §. 26. sqq. §. 45. sq. besonders ihre Bestenung von Bormundschaften. Th. II. Tit. XVIII. §. 213. von ihrem Unterhalt. ebb. §. 29. sqq. §. 34. sqq. s. auch Schulmeister, Sonntagsschulen. Schulmeister mussen von den Gemeinen herbengeholt werden. Th. II. Tit. XII. §. 39. sqq. s. auch Schullehrer,

Bergehungen.

Schulzucht; wie sie auszuüben sen. Th. II. Sit. XII. S. 50. sqq. Schulze, Dorfschulze, ist der Borsteher der Gemeine. Eh. II. Sit. VII. S. 46. von seiner Bestellung. ebb. S. 47. sqq. von seinen Amtspflichten. ebb. S. 52. sqq.

Schutgelber, gehoren zur Civilgerichtsbarkeit. Th. II.

Lit. XVII. S. 116.

Schugunterthanen, f. Ginlieger.

Schutverwandte find die Einwohner der Stadte, welche weder eigentliche Burger noch Eximitte find. Th. II. Tit. VIII. S. 5. sie werden nach den Statuten ihres Wohnorts beurtheilt. ebd. S. 6. übrigens f. S. 72. sqq.

Schwagerschaft, heißt die Berbindung, welche durch henrath zwischen bem einen Chegatten und den Bluteverwandten bes andern entsteht. Th. 1. Eit. I. S. 43. welche die Che

binbern. Th. II. Sit. I. S. 5.7.

Schwangere, beren Borrechte. Eh. H. Eit. XX. S. 733, fqg. S. 888. Igg. beren Pflichten. ebb. S. 901. Igg. fcmangere huren. ebb. S. 1008. Iqq. schwangeres Gefinde. Th. II. Eit. V. S. 129.

Schwangerschaft; von beren Berheimlichung. Sit. XX. S. 933. fqq. f. Rinbermord, Riedertunft. Schwangerschaft ber Wittme in Beziehung auf die Legitimis tat bes Rindes. Th. II. Tit. II. S. 26. fqq.

Schweine; wenn fie innerhalb acht Tagen nach ber Uebergabe finnig befunden werben, fo gilt die Bermuthung, bag fie es schon zuvor gewesen find. Th. I. Tit. XI. S. 204.

Schwein ftalle; Rechte bes Machbars in Unfehung berfelben.

Th. I. Tit. VIII. S. 125.

Schwiegeraltern und Rinder, f. Schwagerichaft. Scontration (Uebermeifung); was baben Rechtens fen.

Th. II. Tit. VIII. S. 1264. fq.

Scrutinium electionis, bavon f. Th. II. Lit. XI. §. 983. fg. Secretar, Saussecretare, gehoren nicht jum Gefinde. Th. II. Tit. V. S. 187. von ihren Rechten und Pflichten. ebd. S. 188:190. 193. sqq. Stadtsecretar, davon fiehe

Th. II. Tit. VIII. S. 126.

Seegerichte, wo bergleichen vorhanden find, muß ben ihnen Die Berpfandung ber Seeschiffe geschehen. Th. I. Tit. XX. S. 301. denselben muß der Haverenanfall angezeigt werden. Eh. II. Eit. VIII. S. 1843. fqq.

Seehandlungegesellschaft, beren Sandlungebucher beburfen keiner eidlichen Bestärkung. Th. II. Tit. VIII. S. 584.

Seemannichaft, mann fie gehalten werden muffe. Eh. II. Tit. VIII. S. 1463. fqq. S. 1797. fq. baju gehort vorzüglich ber Steuermann, Sochbootsmann und Zimmermann. ebb. **S. 1464. Lq.** 

Seerauber ift berjenige, welcher ohne Raperbriefe auf Ras peren ausgeht. Eh. I. Tit. XI. S. 206. f. Raperen.

Seeschaden, davon f. Th. II. Tit. VIII. S. 1766. f. auch Daveren.

Seefchiffe, von beren Berpfandung. Eh. I. Tit. XX. 6.300, fg. Seewurf, mann er statt habe, wie daben zu verfahren fen, und in wie fern er jur großen Saveren gehore. Th. II. Eit. VIII. S. 1795, 1819.

Seitenvermandte, f. Gefchwister, Collateralen.

Settenstiftung, beren Bestrafung. Eh. II. Bit. XX. S. 223. fq. Selbstbeschadigungen, Strafe berfelben. Th. II. Tit. XX. S. 802, fq. vergl. Th. I. Tit. III. S. 27. f. auch Gelbfimbrber. Selbsthalfe, ist verboten. Einl. §. 84. und nur erlaubt, wenn die Gulfe des Staats zur Abwendung eines unwieders bringlichen Schadens zu spat kommen wurde. ebb. §. 85. unter gleicher Bedingung findet sie auch zum Schutz des Besitzes statt. Th. I. Tit. VII. §. 142. sqq. gegen Beschäsdigungen des Wildes. Th. I. Tit. IX. §. 149:157. des Gessindes gegen die herrschaft, wann sie erlaubt sen. Th. II. Tit. V. §. 79. s. auch Pfandungen.

Selbstmorder, davon f. Th. II. Eit. XX. S. 803. fqq.

Seniorat, ist ein Familienstdeicommiß, ben welchem nach der Berordnung des Stifters der Aelteste ohne Rücksicht auf die Rahe des Grades oder der Linie succedirt. Th. II. Tit. IV. S. 135. 137. Landgüter sollen kunftig dazu nicht gewidmet werden. ebd. §. 140. übrigens f. §. 135. 140.

Senfen, deren verbotener Gebrauch in Solgrevieren. Eh. I.

Tit. XIII. S. 91.

Separationis jus, benm Concurse. Th. I. Tit. XVI. §. 500. fqq. benm Rachlasse. Th. II. Tit. II. §. 273. fqq. ben Fis beicommisgutern. ebb. Abschn. V. Seite 270. fqq. f. quch

Gemeinheitstheilungen.

Sequestration, Objekte. Th. I. Tit. XIV. §. 103. 104. 107. besonders der eingetauschten Sache wegen zu besorgender Eviction. Th. I. Tit. XI. §. 372. wegen Besitsstreitigkeiten. Th. I. Tit. VII. §. 159. sqq. des Lehns. Th. I. Tit. XVIII. §. 343 = 349. wann der Eigenthumer gegen den Rießbraucher auf Sequestration antragen könne. Th. I. Tit. XXI. §. 140. sqq. wann gegen den Erbyächter. ebd. §. 204. übris

gens f. Eh. I. Lit. XIV. S. 103:108.

Servituten, allgemeine Grundsätze für die dingslichen und personlichen Rechte auf fremdes Eigenthum. f. Th. I. Tit. XIX. personliche Rechte zu einer fremden Sache äußern ihre Wirfung auf dieselbe nur so lange, als der Verpflichtete sich in deren Besitz besindet. ebd. §. 2. Servituten werden niemals vermuthet. ebd. §. 14. ben deren Dasenn wird diesenige Einschränkung angenommen, welche dem Eigenthümer am wenigsten lästig ist. ebd. §. 15. Sie erlöschen in der Regel durch blogen Richtgebrauch mittelst der Verjährung. ebd. §. 30. übrigens s. den ganzen Zwanzigsten und Ein und zwanzigsten Titel des Ersten Theils, besonders aber den Zwen und zwanzigsten Titel. Arten der Servituten, 1) Servitutes necessariae. Th. I. Tit. XXII. §. 3-10. 2) Servitutes non necessariae. ebd. §.11. sq. 3) Servitus cloacae.

ebb. §.60. Th. I. Tit. VIII. §. 125-128. f. Kloafen, Schweis nestalle, Düngers und Lohgruben. 4) Servitus lignandi, f. Holzungsgerechtigkeit. 5) Servitus luminum, prospectus et ne prospectui officiatur. Th. I. Tit. XXII. §. 62. vergl. Th. I. Tit. VIII. §. 137. sqq. f. Aussicht, Licht. 6) Servitus oneris ferendi et tigni immittendi. Th. I. Tit. XXI. §. 55. sqq. 7) Servitus pascendi, f. Hungeges rechtigkeit. 8) Servitus ftillicidii et fluminis recipiendi. Th. I. Tit. XXII. §. 59. sqq. vergl. Th. I. Tit. VIII. §. 121. sq. 9) Servitus viae, itineris etc. Th. I. Tit. XXII. §. 63. sqq.

Seuche, Bieh seuche, Remission deshalb an den Diensten. Th. II. Tit. VII. §. 437. sqq. Remission am Pachtzinse ben Pachtungen der Landgüter. Th. I. Tit. XXI. §. 512. sqq. Berbreitung und Berursachung derselben, wie sie zu bestra-

fen fen. Th. II. Tit. XX. S. 1506. fqq.

Sicherheit, beffere, mann fie gefordert werden tonne.

Th. I. Tit. XX. S. 23, 260.

Sichtwechsel, wann er zahlbar sen. Th. N. Tit. VIII. §. 849. fqq. wie die Berfallzeit zu berechnen sen. ebd. §. 970. fqq. mas der Bezogene daben zu beobachten habe. ebd. §. 1001.

Iqq. übrigens f. ebb. S. 1051.

Siegel, was die Posten ben dessen Berletzung zu beobachten haben. Eh. II. Lit. XV. §. 173. sqq. was dessen Berletzung an der deponirten Sache wirke. Eh. I. Lit. XIV. §. 27. sqq. wie dessen Erdssnung zu bestrafen sen. Eh. II. Lit. XX. §. 1363. sqq. §. 1370. sq. dessense, wie dessen Misbrauch bestraft werde. Eh. II. Lit. XV. §. 169. Lit. XX. §. 1387.

Siegelung, mann sie ben Erbschaften statt finde. Th. I. Lit. IX. S. 387. 460. sqq. Th. I. Lit. XII. S. 247. 251. mann und mie sie in Ansehung bes Bermbgens der Pflegebefohlnen

erfolgen muffe. Eh. II. Tit. XVIII. S. 354. fqq.

Silbercourant, wird im Zweifel vermuthet. Th. I. Tit. V. S. 258.

Simonie, beren Bestrafung. Th. II. Lit. XX. S. 326. fqq. vergl. Th. II. Lit. XI. S. 337.

Simulatio, f. Scheingeschafte.

Simultanea inveftitura, f. Mitbelehnte.

Simultaneum ist vorhanden, wenn zwen Gemeinen verschies bener Religionsparteien zu Einer Kirche berechtigt sind. Th. II. Lit. XI. §. 309. von der, welche am spatesten zum Mitgebrauche gelangt ist, wird vermuthet, daß sie ihn precario erlangt habe. ebb. S. 314. fori competentia benm Streit barüber. ebb. S. 313. übrigens f. ebb. S. 309,317.

f. auch Geläute.

Stlaven, bavon handelt Th. II. Tit. V. S. 196. sqq. Stlaveren foll in ben Koniglichen Landen nicht geduldet werden. ebb. S. 196. sq. Beschränkung ber Rechte der Fremden über die mitgebrachten Stlaven. ebd. S. 198. sq.

Stlaveren, dagu tann fich Riemand durch Willenserflarun-

gen verpflichten. Eh. I. Tit. IV. S. 13.

Societatsvertrag, f. Gefellichaftsvertrag.

Socius delicti, wie er zu bestrafen sen. Eh. II. Eit. XX.

§. 71. fqq.

Sodomiteren, deren Strafe. Th. II. Tit. XX. §. 1069. fqq. Sodomiteren eines Chegatten wird in Ruckficht auf die Rechte des andern dem Chebruche gleich geachtet. Th. II. Tit. I. §. 672.

Soldaten, in wie fern fie Burger werden tonnen. Th. II. Lit. VIII. S. 15. von ihren Gutsunterthanigkeitspflichten. Th. II. Lit. VII. S. 534. lqq. übrigens f. Militairpers fonen, Unterofficiere.

Sonntagsichulen, ju melder Beit fie gehalten werden follen.

Th. II. Tit. XII. S. 45.

Spannbienste, 1) überhaupt, wann, wie sie zu leisten, und was sonst daben Rechtens sen. Eh. II. Eit. VII. §. 323. sq. §. 336. sqq. 366. 368. 404. sq. 2) ben Gemeindearbeiten. ebb. §. 38. sqq.

Specialvollmachten; 1) wenn sie nothig sind. Th. I. Sit. XIII. S. 98:109. und Anh. S. 44. 2) Form dersetben.

ebd. S. 110.117. und Unh. S. 45. 46.

Species, f. Sachen, befondere.

Specificatio jurata, f. Privatvergeichniß.

Spes, res sperata, f. hoffnung.

Spiele; wie weit fie verboten find. Eh. II. Eit. XX. §. 1298. fgg. Strafe des falschen Spiels. ebd. §. 1399, fgg.

Spielschulben, erlaubte, tonnen gultig bezahlt, aber nicht eingeklagt werden. Eh. I. Lit. XI. §. 577. lq. was ausbruck- lich jum Spiele geliehen worden, kann nicht eingeklagt wers ben. ebb. §. 581.

Spion, bessen Bestrafung. Th. II. Lit. XX. S. 111. sqq.

Spigen, gehören nicht zur Bafche, fondern zum Pug. Eh. I. Eit. II. S. 26.

Sponfalia, f. Chegelbbniffe.

Sportelercesse, wie sie zu bestrafen find. Eh. II. Eit. XX. S. 373. Iqq.

Sprachunkundige, sind den Analphabetis gleich zu achten. Eh. I. Lit. V. §. 179. von ihren Testamenten. Eh. I. Lit. XII.

§. 125, fqq.

Staat. I. von beffen Rechten und Pflichten überhaupt. Th. II. Bit. XIII. II. Allgemeine Grundfage. 1) von feinem Berhaltniffe gegen die Burger. a) überhaupt. Einl. S. 79. fqq. b) Einschrantungen bes Privateigenthums burch ben Staat. Th. II. Tit. VIII. §. 29, 101. c) besonders beffen Recht, ben Eigenthumer jum Berkaufe feiner Sache au nothigen. Dit. XI. S. 4. Laq. d) beffen Recht wegen Benugung der Infeln. Sit. IX. §. 256. fqq. 2) von dem Berbalts niffe des Landesberrn zum Staate. Einl. S. 78. III. Rechte bes Landesheren. 1) Majeftaterechte, Eh. II. Lit. XIII. S. 5. fq q. Tit. XX. S. 229. fqq. a) Befetgebung. Et. II. Tit. XIII. S. 6.7. Einleit. S. 10. fqq. b) oberfte Gerichtes barteit. Eh. II. Tit. III. S. 8. vergl. Tit. XVII. Seite 1003. sqq. c) Begnadigungerecht. Th. II. Tit. XIII. 6.9:11. d) bas Recht, Ehre, Burben und Privilegien gu ertheilen. ebd. S. 7. e) oberftes Polizenrecht. A. gur innerlichen Sicherheit. ebb. §. 13. hiezu gehort befonbere bie Aufficht aber die im Staate befindlichen Gesellschafe ten. a) über die Rirchengefellschaften. a) sein Berhalts niß gegen dieselben überhaupt. Th. II. Tit. XI. S. 27. fqq. S. 443. fqg. befonders in Unfehung ber Form und Fener bes Gottebbienftes. ebb. S. 32. fqq. S. 47. fqq. wegen ber Rirchengebrauche ebb. S. 112. wegen ber Rirchenzucht. ebb. S. 52. Iqq. S. 125. Iqq. (wegen Bestrafung ber tatholischen Geift. lichen. ebb. §. 125. Lag.) wegen Unlegung neuer Parochien und Beranderungen in ichon errichteten. ebb. S. 238. lag. wegen des Parochialzwanges. ebd. S. 111. fq. feine Einwillis gung ift nothig, wenn ein protestantischer Geiftlicher eine tatholische, oder ein katholischer eine protestantische Religionse handlung verrichten foll. ebd. §. 431. fein Berhaltnig gegen Die Rirchengefellschaften wegen des Rirchenvermogens. ebb. S. 161, fgg. S. 169, 195, fg. megen Bestimmung ber Stole gebuhren. ebd. §. 425. wegen des Ginfluffes ansmartiger Beift. lichen. ebb. §. 117,119. 135. fqq. §. 253. fqq. 443. fq. wegen ber Snnoden. ebb. S. 141. fq. B) Rechte des Staats gegen die geiftlichen Gefellichaften. aa) abere haupt, über ihr Bermogen. ebd. S. 948. Igg. S. 960. 961. beffen Concurreng ben Beranderung ber Grundverfaffung berfelben. ebd. S. 959. - ben der Bahl des Borftehers eines 11 2

Capitels. ebb. S. 982. S. 1009. 1014. bb) besonders gegen bie Ribster. ebb. §. 1068. sq. §. 1160. sqq. cc) gegen bie geifflichen Ritter. ebb. S. 1213. dd) gegen bie protestantischen Stifter, Riofter und Ritterorden. ebd. S. 1220. fgg. b) uber Die Corporationen und Gemeinen. Th. II. Lit. VI. a) überhaupt. ebb. S. 2. fqq. B) besondere ben ben Befchluffen und Rechten berfelben. ebd. §. 26. 30. 34. 44. 47. fg. S. 66. 77. 111. 162. fq. S. 172. fq. S. 180. fq. 186. fq. S. 189. c) über bie Stadtgemeinen. α) überhaupt; in Ansehung ihrer Statuten. Th. II. Tit. VIII. S. 116. in Unsehung bes Cammerenvermogens. ebd. S. 149. fqq. in Unfebung des Burgervermogens. ebd. §. 163. B) besonders in Unfehung der Dediatstadte. ebd. S. 12 173. fg. B. Bu Beforberung bes Boblftandes um ber Ordnung. Th. II. Lit. XIII. S. 3. a) Mungrecht. Th. II. Lit. XIII. 6.12. b) Gebrauch der Landstraffen. Eit. XV. Abschn. I. und Abichn. III. c) Gebrauch ber Gemaffer und ihver Ufer. ebb. Abicon. II. d) Bestimmung ber Preise, bes Daafes und Gewichts. Eh. II. Bit. XIII. g. 12. e) Aufficht über bie Rahrungsgewerbe; in Unfebung ber Kabriten. Th. II. Tit. VIII. S. 410. fg. in Unfehung bes Sandele. ebd. §. 476. 481. 105. in Unsehung der Banfte und Sandwerfer. ebd. S. 182:184. S. 205:209. 211. Tit. VII. S. 2. in Unsehung des Ackerbaues. Th. II. Tit. VII. S. 8:11. in Anfehung bes Braumefens, ber Gaftwirthschafe ten u. f. w. Eh. II. Eit. VIII. S. 425. f) Aufficht über das Erziehungse und Studienwesen. 1) ben Erzies bungeanstalten. Eh. II. Tit. XII. S. 3. fq. 2) ben Univerfitaten und Schulen. ebd. §. 2. 59.1q. g) Sorge fur bie Gefundheit und Erhaltung Des Lebens; besonders ben Anlegung neuer Apothefen. Eh. II. Tit. VIII. S. 462, fg. übrigens f. Th. II. Tit. XX. Abichn. XI. h) Armenverforgung. Th. II. Tit. XIX. S. 1.8. i) Obervormunde ichafterecht. Th. II. Sit. XVIII. S. 1.5. f) Gorge fur die auferliche Ruhe und Sicherheit. Th. II. Tit. XIII. S. 5. besonders megen Beutemachen und Raperen. Th. I. Tit. IX. Abschn. V. g) Recht auf die Einfunfte des Staats. Th. II. Sit. XIII. S. 15. Th. II. Sit. XX. Abschn. VII. a) Besteurungerecht. Th. U. Tit. XIV. S. 2. fgg. Th. II. Tit. XX. S. 244. Iqq. dahin gehoren auch die Dienste des Bauerstandes. Th. II. Tit. VII. S. 13. Benfp. Tit. XV. S. 13. b) Recht auf Domainen. Th. II. Lit. XIV. S. 11. fq. c) Regalien. Eh. II. Eit. XIV. S. 24. Iqq. Eit. XV. XVI. XVII.

f. Regalten. h) Bestellung der Staatsbeamten. Th. II. Tit. X. §. 1.3. i) oberstes Strafrecht. Th. II. Tit. XX. §. 7. 2) Privatrechte des Landesherrn und seiner Familie. Th. II. Tit. XIII. §. 17. 18. Th. II. Tit. XX. Abschn. V. IV. Berbrechen gegen den Staat; davon handelt Th. II. Tit. XX. Abschn. II-VIII.

Staatsbiener, f. Officianten.

Staatsminister, mussen barauf halten, baß die in ihrem Departement erlassenen Berordnungen in den Fällen, wo solches erforderlich ist, der Gesetzommission vorgelegt werden. Einl. §. 13. Briefe an sie durfen nicht unfrankirt aus

genommen werden. Th. II. Tit. XV. S. 167.

Staatsverbrechen; davon handelt Eh. II. Eit. XX. Ab. fcnitt II-VII. ift die frenwillige Sandlung eines Unterthans, wodurch ber Staat oder beffen Dberhaupt unmittelbar beleidigt wird. ebd. §. 91. Arten derfelben; 1) Sochverrath. ebb. S. 92. fqq. f. Sochverrath. 2) Landesverratheren. ebb. §. 100. Iqq. f. Landesverratheren. 3) Berhinderte Publication ber Gefete. ebd. S. 150. 4) Erregung von Migvergnugen gegen die Regierung. ebb. S. 151. Igg. 5) unerlaubte Gelbsthulfe. ebb. S. 157. fgg. 6) Erbrechung ber Gefangnisse. ebd. S. 160. b. fqq. 7) Biberstand gegen-bie Dbrigfeit. ebb. S. 166. 8) Aufruhr. ebb. S. 167. fqq. 9) Berbrechen ber beleidigten Majeftat. ebb. S. 196, fgg. 10) Beleidigungen der Religionsgesellschaften. Abschn. VI. 14) Unmagungen und Beeintrachtigungen der vorbehaltenen Rechte des Staats. Abichn. VII. a) Eingriffe und Beeintrachtiguns gen bes Besteurungerechts, ebb. S. 244. fgg. b) Dungverbrechen. ebb. S. 252. fqq. c) Stempelcontraventionen. ebb. S. 270. fqq. d) Accife, und Bollverbrechen, ebd. S. 277. fqq. e) Jagdcontraventionen. ebd. S. 315, fag.

Stadt. Stådte sind hauptsächlich zum Aufenthalt solcher Einwohner des Staats bestimmt, welche sich mit der Berarbeistung oder Berseinerung der Raturerzeugnisse und mit dem Handel beschäftigen. Ih. II. Tit. VIII. S. 86. von ihren Rechten handelt ebd. S. 86. sqq. übrigens f. Baunmeile. Marktrechte. Gemeinen, Stadtgemeinen. Statuten. Cammeren. Magistrat. Bürgervermdsgen. Mediatstädte, Fleden. Unterbediente.

Stadtmagistrat, f. Magistrat.

Stadtrecht, wird nur vom Oberhaupte des Staats ertheilt. Th. II. Lit. VIII. S. 87. es erstreckt sich in der Regel uicht auf die Borstädte. ebd. S. 88. s. auch Stadt.

Stadtfecretair, f. Secretair.

Stafetten, durfen nicht gepfandet werden. Eh. I. Eit. XIV.

**S.** 418.

- Stand. Personen, welchen vermöge ihrer Geburt, Bestimmung oder Hauptbeschäftigung gleiche Rechte in der burgerslichen Gesellschaft bengelegt sind, machen zusammen Einen Stand des Staats aus. Th. I. Tit. I. S. 6. Rechte des Standes beziehen sich entweder auf das Verhältnis der Standesgenossen gegen den Staat und dessen übrige Glieder, oder auf das Verhältnis der Standesgenossen gegen einander. Th. I. Tit. I. S. 7:9. sie werden von den Standesgenossen entweder einzeln oder von allen als gemeinschaftliche Gesellschaftsrechte ausgeübt. ebb. S. 7.8. sie gehören nicht unter einen Indegriff von Sachen und Rechten. Th. I. Tit. II. S. 40.
- Standeserhöhung, ertheilt der Landesherr. Th. II. Tit. IX. §. 10. sq. und Anh. §. 118. des Mannes, aber nicht der Frau oder Wittwe, kommt den Kindern zu statten. ebd. §. 11. 12. auswärtige durfen ohne Erlaubnis des Landes, berrn nicht gesucht, auch soll von ihnen, wenn sie ungesucht ertheilt werden, ohne diese Erlaubnis kein Gebrauch gemacht werden. ebd. §. 13. Strafe solcher Anmagungen. Th. II. Tit. XX. §. 1396. 1397.

Statuen, f. Dentmater.

Statutaria portio conjugis, davon f. Th. II. Tit. I. S. 495. fqq. vergl. ebd. S. 621. fqq. deren Schmalerung wird nicht vermuthet. ebd. S. 497. weshalb sie statt finde. ebd. S. 499.

Statuten; I. allgemeine Grundsaße. Statuten und Provinzialverordnungen erhalten nur durch landesherrliche Bestätigung gesetzliche Kraft. Eiul. S. 2. wie ben Auslegung der Statuten zu versahren sen. ebd. S. 56. die ihnen vorgesschriebene Form erstreckt sich nur auf die Actus et personas forenses. ebd. S. 37. sie sind aus den allgemeinen Sesetzen zu suppliren. ebd. S. 57. was wegen Aushebung dersselben zu bemerken sen. ebd. S. 65. 66. sie geschieht nicht durch neuere allgemeine Sesetze. ebd. S. 65. 11. Bon den Statuten der Stadtgemeinen s. Th. II. Tit. VIII. S. 115. lag. nach ihnen werden auch die der Gerichtsbarkeit des Magistrats unterworsenen Borstädte beurtheilt. ebd. S. 89.

Stellen, unterthanige; in wie fern Unterthanen zu deren Uebernahme von der Herrschaft gezwungen werden konnen. Th. II. Tit. VII. §. 181. §. 507. 199. Rechte der Unterthannen daran. ebd. §. 246. 199. 298. 199. Ermission baraus.

ebd. §. 287. fqq.

Stempelcontraventionen; beren Bestrafung. Th. II. Eit. XX. §. 270. fqq.

Stempelpapier; beffen Bernachlaffigung macht bas Tefta-

ment nicht ungultig. Th. I. Tit. XII. §. 159.

Stempels und Bappenschneiber; ihre Pflicht jur Bers hutung der Berfalschung offentlicher Papiere. Eh. II. Eit. XX. **§.** 268, fq.

Sterbecaffen, durfen ohne Genehmigung des Landesherrn nicht errichtet werden. Th. I. Tit. XL S. 651. wie beren eigenmachtige Errichtung zu bestrafen sen. Th. 11. Tit. XX. S. 520. Lq.

Sterbejahr eines Canonici; mas daben Rechtens fen. Th. II. Eit. XI. S. 1150:1158.

Sterbequartal des Pfarrers; wie es ju berechnen, und was daben Rechtens fen. Th. II. Tit. XI. S. 833. fqq. f. auch

Gnadenjahr.

Steuermann und Schiffer durfen fich nicht zu gleicher Beit vom Schiffe entfernen. Th. II. Tit. VIII. S. 1490. von beffen Beuer. ebb. S. 1539. fgg. von feiner Concurren; ben ber Seemannichaft. ebd. S. 1464. deffen Pflicht in Unfehung bes Takelwerks. ebb. g. 1598.

Stiefaltern, durfen ihre Stieffinder nicht henrathen. Th. II. Tit. I. S. 6. Berführung ihrer Stieftinder, wie sie zu bes ftrafen fen. Th. II. Tit. XX. S. 1033. fqq.

Stiefvåter, in wie fern fie Bormunder werden tonnen. 26. II. Eit. XVIII. §. 139.

Stiefverbindungen, bestehen im Ginne bes Befeges nur awischen bem einen Chegatten und ben aus einer fonftigen Che erzeugten Kindern bes andern. Th. I. Tit. I. S. 44.

Stifter, 1) katholische; bavon handelt Th. II. Tit. XI. Abschn. XIII-XVI. s. Domstifter, Collegiatstifter, Rloftergefellschaften, Ritterorden, geiftliche Gefellschaften, Canonici. 2) protestantische; bavon handelt Th. II. Tit. XI. Abschn. XX. sie haben die Rechte ber geiftlichen Gesellschaften. ebb. S. 1218. wie sie als Corsporationen zu beurtheilen sind. ebd. S. 1219. Rechte bes Lans besherrn gegen fie. ebb. S. 1220. fq. Rechte ber einzelnen Mitglieder. ebd. S. 1222. fqq. von Unwartschaften. ebd. **S.** 1227. fqq:

Stiftungen ber Corporationen, Concurrenz des Staats ben deren Beranderung. Eh. II. Tit.VI. S. 73.1qq. S. 189. fqq. milde Stiftungen; bavon handelt Th. II. Eit. XIX. beren Rechte auf erblose Berlassenschaften berer, Die von ihnen verpflegt worden. ebb. §. 50. fqq. Tit. XVI. §. 22. Testamente, welche dergleichen enthalten, muffen ben dem Lanbesjustigeollegio der Proving abschriftlich eingereicht werden.

Th. I. Tit. XII. §. 239.

Stilets; beren Tragung ist verboten. Th. II. Tit. XX. §. 746. Stillschweigen, wird nur alsdann für Einwilligung geachstet, wenn- der Schweigende sich erklären konnte und vermöge der Gesets dazu verbunden war. Th. I. Tit. IV. §. 61. Bensspiel. ebd. §. 62. stillschweigende Willenserklärung, wann sie vorhanden sen und mas sie wirke. Th. I. Tit. IV. §. 58. 199.

Stimmen; wie viel jum Beschlusse einer Corporation gehösen. Th. II. Tit. VI. S. 55, 116. wie sie ben Burgerges meinen gezählt werden. Th. II. Tit. VI. S. 22,24. f. auch

Stimmenmehrheit.

Stimmenmehrheit, 1) überhaupt; baburch fann fein Theilnehmer eines gemeinschaftlichen Gigenthums in feinem Rechte beeintrachtigt werden. Th. I. Tit. XVII. S. 11. doch muß er, wenn baburch etwas über die Substang oder bie Baubung und Bermaltung der Sache beschlossen worden, aus der Gemeinschaft scheiden, wenn er nicht nachgeben will. ebd. S. 12:14. Ausnahme, f. S. 15. fqq. Die Stimmenmehrheit entscheidet ben ben Unstalten gur Erhaltung ber Sachen, und wenn die Theilhaber darin einig find, daß eine Beranderung vorgenommen werden muffen und fie nur über die Art ders felben streiten. ebb. §. 19. 20. ingleichen in ben Rallen bes S. 38.43. ebd. in wie fern die Stimmenmehrheit fich nach der Angahl der Personen oder der Große des Antheils riche ten muffe. ebd. §. 21. 22. was ben Gleichheit ber Stimmen gefchehen muffe. ebb. §. 23. 24. 2) ben Societaten; wie - die Stimmen zu gablen find. Eh. I. Tit. XVII. S. 209. Die Stimmenmehrheit verpflichtet fein Mitglied zur Burucklaffung feines Antheils am Gewinn. ebd. §. 264. 3) ben Corporationen; welche Ungelegenheiten badurch bestimmt werden. Th. II. Tit. VI. S. 62. S. 88. 89. 93. 95. 97. 115. fg. 140. 167. fg. Stimmensammlung, f. Botiren.

Stolgebuhren; davon handelt überhaupt Th. II. Tit. XI. S. 423. sqq. können nie voraus gefordert, noch deshalb die Amtshandlung, wofür sie zu entrichten sind, verschoben wers den. ebd. S. 424. wem sie ben Trauungen gebühren. ebd. S. 435. sqq. wem ben Taufen. ebd. S. 446. sqq. wem ben Begräbnissen. ebd. S. 453, 462. 466. vergl. S. 465. 468. wem

mahrend der Bacang. ebd. S. 835, fqq.

Stollenhieb ben Bergwerken, ift das Recht des Stolls

ners, die in den Gränzen des Stollen zu brechenden Erze und Mineralien zu gewinnen und zu seinem Nußen zu verwenden. Th. II. Tit. XVI. S. 405. übrigens f. S. 406. sqq.

Stollner ben Bergwerken; beren Rechte und Pflichten. Th. II. Eit. XVI. S. 221. fqg. S. 383. fqq. ebb. S. 423. fqq.

Strafen; bavon handelt Th. II. Tit. XX. I. Allgemeine Grundfage. ebd. S. 7. Iqq. in wie fern Fremde nach bies figen Strafgeseken beurtheilt werden. ebd. S. 12. fag. Strafen, welche nach ber That bestimmt werden, finden nut, wenn fie gelinder find, als die altern, Anwendung. Einl. §. 22. wie weit die Erben dafür haften. Eh. I. Tit. IX. §. 363, 366. in wie fern wegen Strafen Pfandungen von Privatpersonen ftatt finden. Th. I. Eit. XIV. S. 417. f. auch Gefete, Strafgefete, Gelbitrafen. II. von beren Arten, Ratur und Bestimmungen handelt Eh. II. Eit. XX. S. 11. fqq. S. 85. fq. 1) orbentliche, ift bie im Gefete bestimmte Strafe. ebb. S. 31. fie trifft nur ben, welcher bas Berbrechen vorfaglich unternommen hat. ebb. ihre Grade werden nach S. 23.25. bestimmt. ebd. S. 30. fie findet nicht statt, wenn das Verbrechen nicht vollbracht worden. ebd. S. 39. 2) außerordentliche, tritt ein, wenn Umftande vorhanben find, mesmegen die ordentliche Strafe nicht statt haben fann. ebb. S. 32. fq. fie tann nicht bis jum Tobe ober gur Chrlofigfeit ausgedehnt merden. ebd. S. 34. 3) millfuhrs . liche, wird erkannt, wenn bas Gefet die Bestimmung ber Strafe bem Richter anheim ftellt, und fie tann nicht über feche Bochen Gefängnig ober funfzig Reichsthaler Geldbuffe ausgebehut merben. ebb. §. 35. 4) Leibesftrafen, f. Leis besftrafen. 5) Gelbstrafen, f. Gelbstrafen. 6) Do. lizenstrafen, f. Polizenstrafen. III. Bon der Bermandlung ber Strafen, besonders der Leibes, in Geld, ftrafen, mann und wie fie gescheben tonne, und wem sie, menn es Geldstrafe ift, gebuhre. ebd. S. 85. sq. Tit. XVII. S. 120. iqq. IV. von beren Bericharfung, f. Bericharfung ber Strafe. V. von beren Milberung, f. Milbe rung ber Strafe. VI. von beren Collision. Th. II. Tit. XX. S. 54. fqq. 1) awifchen mehrern Geloftrafen. ebb. S. 54. 2) smifchen Gelds, Leibess, Chrens oder Lebensftras fen. ebd. S. 55. 3) swifchen Chrens, Leibess und Gelbftrafen. ebd. S. 56, 4) zwischen mehrern Leibesstrafen. ebd. S. 57. VII. Anm. Da das Criminalrecht an Einem Orte, name lich Th. II. Tit. XX., benfammen ftebt, überdieß die Strafen ben ben Berbrechen aufgesucht werben muffen, fo hat man

hier nur diejenigen aufgeführt, welche außer bem gebachten Titel im Gesetbuche vortommen. Strafe eigenmachtiger Unmagung oder Untretung eines Umts. Th. II. Tit. X. S. 76. 83. - bes verbotenen Affecurirens. Th. II. Sit. VIII. S. 1940, 1956, 1963, 1974. — der ohne Erlaubnif Auswans bernden. Eh. II. Tit. XVII. S. 139. 140. - der Betrus ger, welche unrichtige Schuldicheine cediren ober ausflagen. Th. II. Lit. XI. S. 740. 741. - verbotener Bodmeren. Th. II. Tit. VIII. S. 2375. fq. S. 2389. Conventionals ftrafen, f. Conventionalstrafen. Strafe ber Defraubatione: eines Privatzolles. Eb. II. Eit. XV. S. 120. fag. - ber Wostdefraudationen. Th. II. Tit. XV. S. 199. Tit. XX. S. 314. - bes ju Postbefraudationen gemigbrauchten offents lichen Siegels. Th. II. Tit. XV. S. 169. — ber falschen Diffession ber Sandichrift. Th. I. Tit. XI. S. 744. fqq. übertretener Chegesete. Eb. II. Eit. I. S. 1020, fag. - ber Unterthanen, welche fich ohne herrschaftliche Erlaubnig verhenrathen. Th. II. Bit. VII. S. 168. fq. - bes unrechtmäßis gen Rudtritte von Chegelobniffen. Th. II. Tit. I. S. 119. - bes Gingriffs in bie Fifcherengerechtigkeit. Th. I. Tit. IX. S. 190. — ber Gastwirthe, welche die Polizen. gefete perleten. Th. II. Sit. VIII. S. 442. fq. - Des Gefindes, megen seiner Bergehungen gegen bie Berrichaften. Th. II. Tit. V. S. 80. fg. - bes Gefindes, welches fich an mehrere vermiethet. §. 31. - der Gefindematler. ebd. §. 17. 20. - ber herrschaft, welche bem Gefinde faliche Beugniffe giebt. ebd. S. 176. - berer, welche fremde Gutsunterthanen ber Gutsherrichaft entziehen, oder ohne Runds schaft in Dienste nehmen. Th. II. Tit. VII. S. 156, 158. der unrichtigen Angabe des Werthe jum Behufe der Saveren. Th. II. Tit. VIII. S. 1893. — derer, welche etwas an auswartige Rirchen ohne Erlaubnif bes Landesherrn verabfolgen. Th. II. Tit. XI. S. 195. fg. — der Rirchenvorfteher, welche unbestätigte Schenfungen und Bermachtniffe annehmen. Eh. II. Eit. XI. S. 214. fq. Strafe ber Rlofter und Rloftervermalter, melde verbotene Brautschage und Schenfungen annehmen. Th. II. Tit. XI. S. 1195. fqq. - ber Raufleute, megen Banteruts. Eh. II. Eit. VIII. wegen Meineides. ebd. §. 608. wenn fie ben Berpfandungen betrugen. Eh. I. Tit. XX. S. 388. fq. wenn fie eine gezahlte Post ausklagen. Th. II. Tit. VIII. S. 611. fgg. - ber ausmahlenden Mahlpflichtigen. Th. I. Tit. XXIII. S. 47. fgg. - bes untuchtigen Dablens. ebt. S. 41. fgg.

- ber Matler. Th. II. Tit. VIII. S. 1349. fgg. - megen jung aufgenommener Donde und Ronnen. Eh. II. Tit. XI. S. 1164, 1165. - ber Deifter, Die einem andern Die Gesellen abwendig machen. Th. II. Tit. VIII. S. 368. fq. - fenernder Sandwertsgefellen. ebb. S. 359. fgg. - ber Deifter, welche biefes Kenern gestatten. ebb. g. 362. - ber Wirthe, welche es begunftigen. ebd. S. 363. fq. ber Beruntreuung eines Sandwerksmeiftere. ebb. §. 273. fqq. - bes eigenmachtig substituirenden Officianten. Th. I. Tit. XIII. S. 44. — Der Ercesse ben Pfandungen. Th. I. Tit. XIV. S. 459. fgg. - bes Pfarrers, ber benm Aufgebot und ben ber Trauung feine Pflicht vernachlaffigt. Th. II. Tit. I. S. 149. 155 - 157. — überschrittener taxae ftolae. Th. II. Eit. XI. S. 426. - bes Richters, wenn er ben bem Aufgebot verlorner Sachen feine Pflicht nicht beobachtet hat. Th. I. Sit. IX. S. 54. wenn er ein Teftament verliert. Th. I. Tit. XII. S. 640. wenn er feine Pflicht, fur die Beftellung eines Bormundes ju forgen, vernachlaffigt. Th. II. Tit. XVIII. S. 107. fq. oder untuchtige Bormunder bestellt. ebb. §. 170. - bes Schiffers, eines ungeschickten. Th. II. Dit. VIII. S. 1455. eines unbehutsamen oder eigennutigen. ebd. §. 1474. 1484. 1515. 1520. fq. wegen nicht gehorig geführten Tagebuche. ebd. S. 1512. wegen eines ichon von einem andern gemietheten Schiffsmannes. ebb. S. 1541. bes Schiffevolts, welches fich boppelt vermiethet. ebd. S. 1540. welches mit der Beuer entlauft. ebd. S. 1542. des untuchtigen. ebd. S. 1544. bes unachtsamen. ebd. S. 1594. bes austretenden. ebb. S. 1546. fg. - berer, welche von Schiffsleuten Schiffsgerathschaften taufen. ebb. S. 1403. Strafe ber Studenten. Th. II. Bit. XII. S. 87. fgg. beffen, ber Jemanden an ber Errichtung, Uebergabe, ober bem Biderrufe eines Teftamente hindert. Th. I. Tit. XII. S. 605 : 607. — berer, die Teffamente erzwingen, durch Betrug bemirten oder verheimlichen. ebd. S. 608 : 610. — mes gen auswärtiger gefehmidriger Trauungen. Th. II. Tit. I. S. 170. - vernachlaffigter Pflicht, einen Bormund zu beftels len, oder beffen Bestellung zu veranlaffen. Th. II. Tit. XVIII. S. 97. fqq. S. 105. fqq. — berer, welche ihre Untuchtigkeit zu ber übernommenen Bormundschaft verschwiegen haben. ebb. §. 167. fgg. - ber Bormunder, welche Gelber ibrer Pflegebefohlnen nugen. ebd. S. 486. - einer Wittme, welche Schwangerschaft und Riederkunft verheimlicht. Th. II. Tit. II. S. 39. f. auch Bergebungen.

Strafgefälle, ben Bollbefraudationen; wem fie gutommen.

Th. II. Tit. XV. §. 128.

Strafgelber, welche teine befondere Bestimmung haben, find jur Berpflegung ber Armen gewidmet. Th. U. Sit. XIX. S. 18. f. auch Gelbitrafe.

Strafrecht, ber Corporationen; in wie fern es ihnen zukomme, und wie es auszunben fen. Th. II. Tit. VI. S. 45.

lqq. ber Junfte. Th. II. Tit. VIII. S. 204. lqq.

Strandrecht, begiebt fich ber Staat jum Besten ber gur See Berungluckten. Th. II. Tit. XV. S. 81. Ausnahme ebd. S. 87. ubrigens f. S. 81 . 87.

Strandung, vorfabliche, begrundet in der Regel die große Haveren. Th. II. Tit. VIII. S. 1820. Ausnahme. s. S. 1821.

Strafen, Lands und heerstraffen, werden Bege genannt, die von einer Grange bes Landes ju einer andern, ober von' einer Ctadt, von einem Poft. ober Bollamte, entweder ju einem andern, oder ju Meeren und Sauptftromen führen. Th. II. Tit. XV. S. 1. davon handelt der Erfte Abschnitt bes Kunfzehnten Litels bes 3menten Theile. fie find im Eigenthume bes Staats. ebb. S. 2. Iqq. jedoch gestattet er jum Reisen und Fortbringen ber Sachen ben frenen Gebrauch berfelben. ebb. §. 7. er muß fur die Unterhaltung ber Sicherheit und Bequemlichfeit berfelben forgen. ebb. S. 11. Unlegung neuer und Unterhaltung ber schon vorhandenen Bege. ebd. S. 13. fqq. S. 16. deren Berengung und Berunreinigung ift verboten. Th. I. Tit. VIII. 6.78. f. auch Chauf feenbau. Ausweichen.

Straffenjungen, Bestrafung ihres Unfuge. Th. II. Tit. XX.

**§.** 183.

Strafenraub, ift ein folder Raub, ber auf offentlichen jum gemeinen Gebrauche bestimmten Sahr = und Sugmegen, ingleichen auf offentlichen Plagen, Strafen und Gaffen verubt worden. Th. II. Tit. XX. S. 1197. wie derfelbe ju beftrafen fen. ebd. S. 1197:1202.

Streitige Cache, f. Sache, ftreitige Sache.

Strome, f. Fluffe.

Studenten, deren Aufnahme und Prufung. Th. II. Tit. XII. \$.74. und Unh. §. 132,134. fqq. deren Rechte. ebd. §. 97. fq. beren Schulden, ebd. S. 99. Igg. und Unh. S. 141 : 145. deren Bestrafung. ebd. §. 82. fq. §. 84. fqq. und Unh. §. 135-140. besonders der Duelle der nicht adlichen Studenten. Th. II. Tit. XX. S. 689. Iq. deren Relegation. Th. II. Eit. XII. **§.** 89. fqq.

Studiren, dazu konnen die Kinder von den Aeltern nicht gezwungen, noch die Aeltern, welche die Kinder nicht studiren lassen wollen, zu den Kosten desselben genothigt werden. Th. II. Tit. II. S. 115. welche junge Leute davon abzuhalten sind. Th. II. Tit. XII. S. 62. sqq. S. 77. sqq. welche dazu aufzumuntern. ebd. S. 63. Pflicht des vormundschafts lichen Gerichts daben. Th. II. Tit. XVIII. S. 334. in wiefern die Gutsherrschaft es den Kinder der Unterthanen erglauben musse. Th. II. Tit. VII. S. 176.

Stumme haben, in so fern ihnen Bormunder bestellt worden, die Rechte der Blodsinnigen. Th. I. Tit. V. S. 25. in wie fern sie Berträge schließen können. ebd. S. 24. von ihren lestwilligen Berfügungen. Th. I. Tit. XII. S. 26. 123.

Stuprator; 1) muß die Gefchmachte entschädigen und bas Rind verforgen. Eb. II. Git. I. S. 1027. welche Roften er aufferbem noch tragen muffe. ebb. §. 1028 = 1030. 2) gu ber einer unbescholtenen ledigen Beibeverson zu leistenden Entschäs bigung gehort, dag er fie benrathen muffe, wenn ber Benschlaf unter dem Versprechen der Che geschehen. ebd. S. 1047. Igg. und zwar zur linten Sand, wenn Ungleichheit bes Stanbes die vollgultige Che hindert. ebd. g. 1055. fgg. was Reche tens fen, wenn andere Chehinderniffe entgegen fteben. S. 1064. fgg. 3) in welchen Rallen er blog zur Ausstattung gehalten fen. ebb. §. 1069 1076. Bestimmungen wegen biefer Ausstattung. ebb. S. 1077. Iqq. 4) Falle, mo die Entschabigung megfallt. ebb. S. 1089. [qq. 5) Gefegliche Bermuthungen; a) wenn ber Benfchlaf gelaugnet wird. ebd. S. 1104. Iqq. b) wenn die Zeit deffelben geläugnet wird. ebd. S. 1120. Iq. c) benm Laugnen des Cheversprechens. ebd. S. 1122. d) wenn die Berführung von Seiten der Geschwächten behauptet wird. ebd. S. 1123. fqq. 6) Folgen, wenn der angeklagte Schmangerer fich entfernet hat. ebb. S. 1129. fqg. 7) feine Pfliche ten gur Berhutung des Rindermordes. Th. II. Tit. XX. S. 888. fqg. S. 914. fqg. 8) feine Bestrafung, wenn er lets tern verabsaumt, oder an dem Berbrechen der Geschwächten Theil genommen hat. ebd. S. 973. Lag. 9) feine Pflichten und Rechte als Bater. Th. II. Tit. II. S. 612, fgg. f. auch Benschlaf, unehelicher; Rothzucht.

Subdiakonatsweihe, gehort ju Git und Stimme in ta-

tholischen Capiteln. Th. II. Tit. XI. S. 1084.

Subhastation, I. aberhaupt; mas baben zu beobachten fen. Eh. I. Eit. XI. S. 22. sqq. 340. sqq. in wie fern wegen Berabsaumung ber Formlichkeiten baben ber Berkauf wider-

rufen werben tonne. ebb. S. 347. lag. welches biefe Korms lichfeiten find. ebb. S. 348. und Anh. S. 15. fgg. II. befonbers Subhastation ber Grundstude, gehort vor ben judicem rei sitae. Th. II. Tit. XVII. S. 56. sie ift gur Berauferung ber Burger : und Cammeren : Grundstude noths wendig. Eh. II. Lit. VIII. S. 165. von der Subhaftation ber Buvillen, Sachen. Eh. II. Eit. XVIII. S. 568, fgg. und Anh. S. 164. S. 585. fqq. was baben in Unfehung des Bortauferechte ju bemerten fen. Th. I. Bit. XX. S. 615. Igg. f. auch Auction. Berauferung ber verpfandeten Sachen. III. Subhaftatio neceffaria, in wie fern baben das Raberrecht verloren gehe. Th. II. Tit. IV. §. 247. mas ben der nothwendigen Subhastation unterthaniger Grunds ftuce zu beobachten fen. Eh. II. Eit. VII. S. 264. fg. IV. Subhaftatio voluntaria zur Berpachtung der Bupillens Grundstude. Th. II. Tit. XVIII. S. 535. fqq.

Sublocation. In der Regel find Pachter und Miether dazu nicht berechtigt. Th. I. Tit. XXI. §. 309. 313. Ginschränkungen dieses Sates s. §. 314. sqq. übrigens f. ebb. §. 309-323.

Subordination; Bergehungen bawider, wie fie zu bestrafen find. Th. II. Sit. XX. §. 352, lag.

Substanz ber Sache; darunter gehoren alle Theile und Eisgenschaften einer Sache, ohne welche sie nicht das senn kann, was sie vorstellen soll, oder wozu sie bestimmt ist. Th. I. Tit. II. S. 4. Unbewegliche Sachen, welche mit einer andern unbeweglichen Sache durch die Natur verbunden sind, maschen mit ihr nur eine Substanz aus. ebd. S. 43. Beränderung der Substanz ist vorhanden, wenn durch die Nenderung oder Berwechselung einzelner Theile die Sache entweder vernichtet oder die Hauptbestimmung berselben geändert ist. ebd. S. 5.

Substitution; dazu ist der Faktor nicht berechtigt. Th. II. Lit. VIII. §. 520. Ausnahme §. 521. Substitution der Pfarrer; was daben zu beobachten sen. Th. II. Lit. XI. §. 506. sqq. vergl. §. 515. sqq. — ben Bollmachten, was daben Rechstens sen. Th. I. Lit. XIII. §. 38. sqq. beren Widerruf. ebb. §. 181. sqq. in wie fern sie durch den Lod des Mandatarii alterirt werde. ebb. §. 193. sq. eigenmächtige Substitutionen in Amtesachen sind unerlaubt. ebb. §. 41. sqq. Substitutionen in Amtesachen sind unerlaubt. ebb. §. 41. sq. Substitutionen in Amtesachen sind unerlaubt. ebb. §. 41. sq. Substitutionen in Amtesachen sind unerlaubt. ebb. §. 41. sq. Substitutionen in Amtesachen sind unerlaubt. ebb. §. 41. sq. Substitutionen in Amtesachen sind unerlaubt. ebb. §. 41. sq. Substitutionen in Amtesachen sind unerlaubt. ebb. §. 41. sq. Substitutionen in Amtesachen sind unerlaubt. ebb. §. 51. sit. xii. sq. 50. 60.

ben Fallen ausgedrückt, so wird boch der andere mit verstanben. ebb. §. 52. nur die gemeine Substitution wird im Zweis fel vermuthet. ebb. §. 59. sie kann nicht als eine Pupillarsubstitution, diese aber wohl als gemeine gelten. ebd. §. 60. von Substitutis substituto. ebd. §. 56. 57. s. auch Pus pillarsubstitution. 2) fide icommissaria ist vorhanden, wenn dem zuerst eingesetzten Erben oder Legatario die Psicht auserlegt worden ist, die Erbschaft oder das Bermächtniß einem andern zu überliesern. ebd. §. 53. sie gilt nur zum Besten des ersten und zwenten Substituten. ebd. §. 55. Ausnahme. ebd. unter ihr wird allemal die gemeine, aber nicht umgekehrt verstanden. ebd. §. 58. übrigens s. §. 466,477.

Succession, f. Erbfolge.

Successor; in wie fern er die Unredlichkeit des Antecessoris vertreten musse. Eh. I. Tit. VII. §. 40. sqq. in wie fern er die von seinem Borfahr angefangene Berjahrung fortsetzen tonne. Eh. I. Tit. IX. §. 613. sqq.

Superficiarius hat nur ein Recht auf die über, nicht aber auf die unter der Erde gefundenen Schäge. Th. I. Tit. IX. §. 98. Superficies; Rechte darauf. Th. I. Tit. XXII. §. 243. sqq.

Superintendent, Inspector, Erzpriester, ist ein von den Consistorien unter Genehmigung des Staats gewählter und bestellter untergeordneter Aufseher einzelner Diocesen und Rreise. Th. II. Lit., XI. S. 150. 151. von seinem Amte übershaupt. ebd. S. 152:155. besonders ben der Bacanz des Pfarrers. ebd. S. 395. ben dessen Einweisung. ebd. S. 405. sq. wenn der Pfarrer zu verreisen genothigt ist. ebd. S. 414. sqq. oder in seinem Amt vertreten werden soll. ebd. S. 508. sq. seine Concurrenz ben Berwaltung des Kirchenvermögens. ebd. S. 631. sqq. 696. sqq. und ben dorfallenden Kirchenbauen. ebd. S. 700. sqq.

Superinventarienstücke; wer ben Pachtungen ben Berluft berfelben trage. Th. I. Tit. XXI. S. 472. Iqq. was in Ansehung berselben ben ber Ruckgemahr nach geendigter Pacht

Rechtens fen. ebb. S. 606. fqq.

Suppositio partus; deren Strafe. Eh. II. Lit. XX. S. 1436. sqq.

Sufpensa, f. Aufstellen und Aufhangen.

Sufpension vom Pfarramt; wann sie statt finde, und mas daben dem Pfarrer fren stehe. Eh. II. Sit. XI. §. 532. fag.

Syndicus einer Gemeine; von bessen Bestellung. Th. II. Eit. VI. S. 148. sqq. S. 159. sqq. von dessen Rechten und Pflichten und Berhaltnissen gegen die Gemeine. ebb. S. 151. sq.

übrigens f. Officianten ber Gemeinen und Corporationen. — eines Domcapitels, wird vom Domcapitel ohne Zuziehung des Bischofs bestellt. Th. II. Tit. XI. §. 1029. Spnoden; Concurrenz des Staats daben. Th. II. Tit. XI. §. 141. fq.

Lag, wird von Mitternacht bis zu Mitternacht gerechnet. Th. I. Lit. III. §. 45. Th. II. Lit. VIII. §. 2173. in so fern etwas an einem gewissen Lage geleistet werden soll, kommt dem Berpstichteten dazu der ganze Lag zu statten. Th. I. Lit. III. §. 47. Ausnahme §. 48. hängt die Erwerbung eines Rechts oder die Erlaubniß, davon Gebrauch zu machen, von dem Einstritt eines gewissen Lages ab; so ist das Recht oder die Erlaubniß, es auszuüben, erworben, so bald der Lag angesaugen ist. ebd. §. 46. ein Benspiel ist die Erlangung der Großzährigkeit. Th. I. Lit. V. §. 18. wenn die Fähigkeit oder Unsfähigkeit, sich zu verpflichten, aus der gerichtlichen Berfügung auch der Zeit nach entsteht, so wird der Lag von der Mitzagsstunde an gerechnet. Th. I. Lit. V. §. 15. und 17. Aussnahme davon s. ebd. §. 16.

Tagebuch bes Matters, mas dahin eingetragen werden muffe. Eh. II. Tit. VIII. S. 1361. sqq. wie und zu welcher Zeit es geschehen musse. ebd. S. 1360. 1363. Pflichten bes Matters in Ansehung bestelben. ebb. S. 1359. 1364. 1365. Beweis dadurch. ebd. S. 1366. sqq. vergl. S. 2391. übrigens siehe S. 1359. 1378. — des Schiffers, Nothwendigkeit es zu führen. ebb. S. 1506. was dahin einzutragen sen. ebd. S. 1507. sqq. wie es zu führen, und was daben sonst zu

beobachten fen. ebd. S. 1510. fqq.

Tagelbhner, gebungene, von ihrem Berhaltnisse gegen ben Dingenden. Th. I. Tit. XI. §. 895. sqq. übrigens s. hands arbeiter. — auf dem Lande, mussen der herrschaft für bas gesehmäßige Tagelohn arbeiten. Th. II. Tit. VII. §. 182. in wie fern einem andern angesessen Wirthe. ebb. §. 183. sq.

Cante, ju beren Seprath mit bem Reffen ift Dispensation ets forderlich, wenn fie alter ift, ale er. Th. II. Eit. I. S. 8.

Taube, haben, in so fern ihnen Bormunder bestellet worden, die Rechte der Blodsinnigen. Th. I. Tit.V. §. 25. von ihren Berträgen. ebd. §. 24. von ihren lettwilligen Berfügungen. Th. I. Tit. XII. §. 26. 123.

Tauben; von dem Rechte, fie zu halten. Th. I. Tit. IX. §. 111-113. Taub frumme, muffen ihre fcbriftlichen Bertrage gerichtlich aufnehmen laffen. Th. I. Tit. V. §. 171. genießen in Ruckficht

auf die Berjährung gleiche Rechte mit den Minderjährigen. Th. I. Tit IX. §. 540. 595. wann ihnen ein Bormund und wann ein bloßer Benstand zu bestellen sen. Th. II. Tit. XVIII. §. 15-17. von der Aussicht über sie und ihre Berpstegung. ebd. §. 346. von ihrer Wiederherstellung. ebd. §. 818. sqq.

Laufe, Pfarrymang daben. Th. II. Lit. XI. S. 446. Iqq. und Anh. S. 131. Sintragung ind Kirchenbuch. ebd. S. 485. Iqq. doppelte; beren Bestrafung. Th. II. Lit. XX. S. 1435.

f. auch Rothtaufe.

Taufch, ist ein Bertrag, wodurch ein Contrahent gegen ben andern zur Abtretung des Sigenthums einer Sache gegen Ues berlassung einer andern sich verpflichtet. Th.I. Tit. XI. §. 363. daben ist jeder Contrahent resp. als Raufer und Bertaufer zu betrachten. ebd. §. 364. übrigens s. den ganzen 3menten Abschnitt des Gilften Titels im Ersten Theile.

Taratoren, Schadentaratoren, durfen nicht affecuriren ober Bodmeren geben. Th. II. Tit. VIII. §. 1939. 2364.

Tare, wie sie wegen Berligung über die Halfte geschehen musse. Th. I. Sit. XI. §. 61.64. wenn die Subhasiation ohne sie erfolgt ist, so ist sie ungultig. ebd. §.348. Tare des Schadens, wie sie ben Pfandungen geschehen musse. Th. I. Tit. XIV. §. 434. sqq. wie die Tare des Werths eines Erbzinsguts geschehen musse. Th. I. Tit. XVIII. §. 728. 729. Tare der Handwertssarbeiten. Th. II. Tit. VIII. §. 199. 201. gerichtliche Tare der Lehnspertinenzien; wann und wozu sie erforderlich sen. Th. I. Tit. XVIII. §. 535. sqq. deren Ueberschreitung benm Berstauf der Lebensmittel, wie sie zu bestrafen sen. Th. II. Tit. XX. §. 1293. s. auch Abschäung.

Teiche; von beren Instandsehung burch ben Riegbraucher. Th. I. Tit. XXI. §. 135. von beren Instandsehung burch ben Pachter. ebb. §. 440. beren Bergiftung, wie sie zu bestrafen sen. Th. II. Tit. XX. §. 1508. Fischteiche kann jeder Eigenthumer nach Borschrift ber Polizengesehe auf seinem eigenthumlichen Grunde anlegen. Th. I. Tit. IX. §. 184. darauf kann er die Fischeren nach eigenem Gutbesinden ausüben. ebb. §. 185. 176. sqq. was daben zu beobachten sep. ebb. §. 178. sqq. 192.

Lermin, f. Lag, Beit.

Terminalzahlung, f. Abichlagezahlung.

Te stament, heißt jebe einseitige Willenserklarung, wodurch Jemand zum Erben einer Berlassenschaft berufen wird. Th. I. Tit. XII. S. 3. Es unterscheibet sich vom Codicill dem Befen nach, daß es über die ganze Erbschaft, oder doch über partem quotam derselben disponirt, dagegen das Codicill nur

1L

Uebergabe; in wie fern fie zur Erwerbung bes Befites erforberlich fen. Th. I. Sit. VII. S. 58. fie gur mittelbaren Erwerbung bes Eigenthums nothwendig. Eh. I. Sit. X. S. 1. mann baburch bas Eigenthum erlangt werde. ebb. §. 3. 4. forperlice. Th. I. Sit. VII. S. 61. beren Borgug. ebb. S. 74. Igg. fie muß ben Conftituitung bes eigentlichen Pfanbrechts in der Regel bingutommen. Th. I. Bit. XX. S. 7. vergl. ebd. S. 299. Inmbolische; wie fie geschehe. Th. I. Tit. VII. S. 62. Iqq. wann fie ben Berpfandungen statt habe. Th. I. Tit. XX. \$.271.fqq. 281.fqq. 300.fqq. 329.fqq. 367.fqq. 374.fqq. 380. lgg. unter Abwesenden, mann fie fur vollzogen zu achten, und mas daben Rechtens fen. Eh. I. Git. XI. §. 128. lag. durch Unweisung. Th. I. Tit. VII. S. 66. lag. durch bloge Billenbaußerung. ebb. §. 70. fqq. gerichtliche; wann fie erforderlich fen. Th. I. Tit. X. S. 4. 5. ben Raus fen. Th. I. Tit. XI. S. 77. fqq. vergl. S. 216. fqq. besonders benm Erbschaftstauf. ebb. §. 475. lag. ben Bermachte niffen; wie sie geschehen muffe. Eh. I. Eit. XII. §. 305. Igg. 330. fg. Roften ber Uebergabe tragt ber Eigene thumer. Th. I. Tit. VII. S. 220. auch ber unredliche Befiger. ebb. §. 243.

Ueberlegungsfrift ben Erbichaften, wie bieselbe zu bestimmen, und mas baben Rechtens fen. Eh. I. Lit. IX. §. 383. fqq.

Neberschwemmung, zeitwierige, durch Gewalt des Flusses verursachte, wirkt keine Beränderung des Eigenthums. Th. I. Lit. IX. §. 272. Remission am Pachtzinse deshald. Th. I. Lit. XXI. §. 500. sqq. §. 523. veranlaste Ueberschwemmung, wie sie bestraft wird. Th. II. Lit. XX. §. 1571. sqq.

Uebersetungen von Buchern, was in Ansehung berfelben in Beziehung auf bas Berlagsrecht Rechtens sen. Th. I. Lit. XI. §. 1027. sq. s. auch Dollmetscher, Berträge,

gerichtliche.

Ufer ber diffentlichen Flusse gehören in ber Regel ben Eigensthumern ber unmittelbar baran stoßenden Grundstücke. Th. II. Lit. XV. §. 55. Rechte und Pflichten in Ansehung derselben. ebb. §. 56,62. s. auch Weeresufer, Leinpfad, Alluvion. Uferbesitzer; bessen Recht ben einer Alluvion. Th. I. Lit. XI. §. 232, sag.

Ultima voluntas, f. Bille, letter.

Umschaffung, f. Novatio.

Unbekannte; von beren. Euratoren. Th. II. Tit. XVIII. §. 1003. fq. unbekannte Erben; was ju beobachten

sen, 1) wenn sie überhaupt unbekannt sind. Eh. I. Eit. IX. §. 471. sqq. 2) wenn nur ihr Aufenthalt unbekannt ist. ebd. §. 465. sqq.

Unbewegliche Sachen, f. Sachen.

Undant; in wie fern deshalb eine Schenfung widerrufen wers ben tonne. Eh. I. Sit. XI. §. 1151. fqq.

Unehelich, f. Benfchlaf, Rinber, uneheliche, Eochter.

Unfahigteit, f. gahigteit.

Ungeborne; beren Rechte. Eh. I. Eit. I. S. 10. fqq. Pflichten

gegen fie. ebb. S. 11. Th. II. Tit. XX. S. 733. Iqq.

Unio prolium, f. Einfindschaft.

Universitas, s. Sachen, Inbegriff von Sachen. Universitäten, sind Beranstaltungen des Staats, welche den Unterricht der Jugend in nüglichen Kenntnissen und in den hohern Wissenschaften zur Absicht haben. Eh. II. Eit. XII. §. 1. sie haben alle Rechte privilegirter Corporationen. ebd. §. 67. übrigens f. Academie, Professoren, Studenten, Schus

Un moglichteit, ber Erfüllung bes Bertrages; Rechte daben. Eh. I. Sit. V. S. 360. sqq. ber Erfüllung ber Bedingung. Eh. I. Sit. IV. S. 126. sqq. ber Erfüllung bes Zwecks. ebb. S. 155. Sit. V. S. 378. Unmöglichkeit ber Dienste; Berfahren baben, wenn fie behauptet wird. Eh. II. Sit. VII. S. 444. sqq. Rechte

len, Universitäten und Erziehungsanstalten.

ber Gutsherrschaft daben. ebb. §. 460. fqq.

Un mundige sind die, welche das Bierzehnte Jahr noch nicht zurückgelegt haben. Th. I. Tit. I. S. 25. wie weit deren Wilslenserklärungen gelten. Th. I. Tit. IV. S. 21. 22. sie können in der Regel dadurch nur Bortheile erwerben, aber sich keine Berbindlichkeit zuziehen. ebd. wie weit ihre Berträge gelten. Th. I. Tit. V. S. 10. siqq. gegen sie kann die Berjährung durch Richtgebrauch nicht angesangen werden. Th. I. Tit. IX. S. 535. der Fortlauf der Berjährung gegen sie aber wird nicht gehemmt. ebd. S. 536. die Berjährung durch Besis aber kann gegen sie den Anfang nehmen. ebd. S. 593. Aussnahme. ebd. S. 595. in wie fern ihnen gegen den Ablauf der Berjährung rostitutio in integrum zu statten

partem quantam, ober einzelne Stude bes Rachlaffes jum Gegenstande hat. ebd. S. 3. 5. 45. In ber form ift fein Unterschied, die wenigen Falle ausgenommen, in welchen auch außerorbentliche Codicille errichtet werden tonnen. ebb. 6. 161.174. von den Teftamenten und Codicillen handelt Th. I. Tit. XII. Abichn. I. I. Begriffe und Grundfate. ebb. S. 3.8. II. Bon ber Sahigfeit, gu teftiren. 1) übers baupt. ebd. S. 9:35. 2) ben Lehnen. Th. I. Tit. XVIII. S. 261. fgg. 3) ber Guteunterthanen. Th. II. Sit. VII. S. 267. fgg. 4) ber Canonicorum. Eb. II. Bit. XI. §. 1148. 5) ber geift lichen Ritter. ebd. S. 1214.1217. 6) der Rloftergeiftlichen. ebb. S. 1182. fgg. S. 1199. fgg. f. auch Codicill, Legat. III. von ber Sahigfeit, etwas aus einem Teftamente zu erhalten. 1) überhaupt. Th. I. Tit. XII. §. 36.43. 2) bes sonders in Unsehung der Monche und Ordensleute. Th. II. Tit. XI. S. 1199. fqg. ber Sausfrau. Eb. II. Tit. I. S. 905. 909. übrigens f. Schulen, Kirchen, geistliche Gefellschaften, Corporationes, pia causa. IV. mas dadurch verordnet merden konne. Th. I. Tit. XII. S. 44. fqq. vergl. Th. II. Tit. I. S. 513. besonders 1) von Substitutionen. Th. I. Tit. XII. S. 50, 60. S. 458. fqq, Th. II. Lit. II. Abschn. VII. niehe Substitutio testamentaria. Pupillarsubstitution. 2) von Bedingung, 3meck und andern Rebenbestimmungen. Eh. I. Tit. XII. 6. 61. fag. 3) Berfügungen über Lehne. Th. I. Tit. XVIII. S. 262, fq. S. 280, fq. V. Korm ber Testamente. Th. I. Bit. XII. S. 66. fqq. es muß in ber Regel vom Testator felbst ben Gerichten übergeben, oder jum gerichtlichen Protofolle erflatt werden. ebd. 8.66. und Anh. 8.30,34. f. auch Korm. VI. Dublicas tion der Testamente. ebd. §. 208. Th. II. Tit. XVIII. S. 839. f. Publication. VII. Wirtungen ber Teftas mente. Th. I. Sit. XII. S. 242. fag. A. in Unsehung ber Erbeseinsetung. 1) Befit ber Erbichaft. ebb. S. 242 253. 2) Ausschließung ber gesetlichen Erben. ebb. §. 254, 260. 3) Rechte mehrerer eingesetten Erben. ebd. S. 261,276. 4) Rol. gen ber Entsagung fammtlicher Testamenteerben. ebb. 6. 277. 280. 5) Rechte bes Zuwachses ebd. S. 281, 287. B. in Ans febung ber Bermachtniffe. ebb. §. 288. fqq. f. Legat. C. in Unfebung ber Gubstitutionen. ebb. §. 458. fqq. f. Subftitutio. D. in Ansehung ber bedingten Dispositionen. ebb. S. 478. fgg. f. Bedingung. VIII. Auslegungsregeln. ebb. \$.5 19. 556. Die Auslegung geschieht im zweifelhaften Ralle fo, wie bas Testament nach ben Borfcbriften ber Befete

am beften beftehen tann. ebd. S. 519. IX. Bon Ceftamente erecutoren. ebb. §. 557.562. X. Bon Aufhebung und Biberrufung ber Testamente. ebd. §. 563. fqg. 1) burch Facta bes Erblaffers. a) Biderruf. ebd. §. 564. 587. fgg. b) Zurudnahme. ebb. §. 565. fqq. c) Errichtung eines neuen Teftaments. ebb. S. 572. Iqq. d) Begitreichen, Ausloichen u. f. w. ebb. §. 596. fqq. 2) burch Facta bes Erben. a) mes gen des dem Erblasser verurfachten Lebensverlufts. ebb. 8. 599. fg. b) wenn jemand den Teftator an Errichtung eines Teftas mente oder an beffen Uebergabe, oder an beffen Biberrufe hindert, ober ein Testament verheimlicht. ebb. S. 605. fag. c) wenn er es durch Gewalt oder Betrug bemirkt hat. ebd. S. 609. fq. 3) durch Bufalle, welche diefe Folgen haben. a) wes gen nachgeborner Rinder. ebd. §. 601. b) durch Untergang ober Berluft des Teftaments. ebd. S. 602. fqq. XI. Berftars tung berfelben burch Anertenneniff. ebd. §. 611.613. f. Unertenntnig. XII. Bechfelfeitige Teftamente. ebb. S. 614.616. vergl. Th. II. Tit. I. S. 481. Lqq. fie finden nur unter Cheleuten ftatt. Th. I. Tit. XII. S. 614. XIII. Ars ten ber Teftamente. A. gemeine: 1) gewöhnliche. Th. I. Tit. XII. S. 66.92. S. 100. fqq. a) gerichtlich übergebene. ebd. S. 100. fqq. b) munblich aufgenommene. ebd. S. 104. fqq. 2) vor Dorfgerichten. ebd. §. 93. Igg. 3) vor fleinen Dagiftraten. ebb. §. 99. 4) ber an ber Sand Gelahmten und Dhnhanbigen. ebd. g. 113. fq. 5) ber Blinden. ebd. 6) der Schreis bensuntundigen. ebd. g. 115. fqg. 7) der Tauben und Stume men. ebd. g. 123. 8) ber Sprachunkundigen. ebd. g. 125. fgg. 9) mechselseitige. ebd. S. 614,616. vergl. Eh. II. Eit. I. S. 481. Igg. 10) von ben Tejtamenten ber Gutbunterthanen. Th. II. Tit. VII. S. 267. fqq. B. privilegirte. Th. I. Tit. XII. S. 175. 207. 240. 241. 249. 253. 1) Difposition unter Weltern und Rindern. Eh. II. Lit. II. S. 378. fqq. S. 431. fqq. 2) die dem Landesherrn übergeben worden. Th. I. Bit. XII. S. 175. fq. 3) militairifche. ebd. §. 177. fqq. und Anh. §. 36. §. 240. und Anh. S. 41. fg. a) in gegenwärtiger Kriegsgefahr. ebd. S. 185. Iq. S. 192. und Anh. S. 37. b) außer berfelben. ebb. S. 177. fq. §. 188. sq. §. 193. sq. und Anh. §. 38. f. auch Eh. II. Eit. XX. 6. 466. 4) Civiltestamente nach Urt der militairischen. a) in Rriegsgefahr. Eh. I. Sit. XII. S. 198. fqq. b) ben entftes henden Rrantheiten. ebd. c) auf Schiffen. ebb. S. 205. Lqq. Testamenteerbe, f. Erbe.

Testimonium academicum, s. academische Zeuguisse. Theilnehmer an gesetwidrigen handlungen; unter ihnen entstehen weder Rechte, noch Pflichten, außer wo bie Entschädigung im Gefet ausbrucklich verordnet ift. Eb. I. Sit. III. §. 36. 37. an Berbrechen; deren Beftrafung. 26. II. Tit. XX. S. 64. fqq.

Theilung einer gemeinschaftlichen Sache; wann fie geforbert werden tonne und wie fie geschehen muffe. Eh. I. Sit. XVII. 'S. 75. fqq. ihre Birfungen. ebb. S. 105 . 114. bes Lehns. Th. I. Tit. XVIII. S. 478. fag.

Thefaurus, f. Schat.

Thiere; in wie fern Menschen fur fie haften muffen. Eh. I. Tit. VI. S. 70. fqq. mer ein trantes verftogenes Thier in Pflege nimmt, wird beffen Eigenthumer. Th. I. Eit. IX. S. 18. Borficht ben dem Aufbewahren und Gebrauch der Thiere. Th. II. Dit. XX. §. 749. fqq. Diebstahl an Thieren auf der Beide. ebb. 6. 1143. Thiere, welche jur Jago gehoren. Eh. II. Lit. XVI. S. 31. fqq. Th. I. Lit. IX. S. 171.174. f. Jagd.

Thierfang ift fren, fo weit nicht Polizengefete, Eigenthume, ober Raadrecht entgegen fteben. Th. I. Lit. IX. S. 107. 111. 113. 115.117. 127. Iqq. welche Thiere ein Gegenstand bes frenen Thierfanges find. ebb. §. 107:114. 117. f. auch Bild. Jagb. Thure, tann auf bes Machbars Grund ohne beffen Einwillis

gung nicht gedfinet werden. Th. I. Tit. VIII. S. 148. f. auch Labenthure, Reller.

Tifchzeug; Recht bes überlebenden Chegatten baran. Th. II. Tit. I. S. 628. 630. 640.

Titel überhaupt; fo heift ber gefesliche Grund, vermoge beffen eine Sandlung ober Begebenheit die Rraft hat, bag Rechte badurch erworben werden konnen. Eh. I. Eit. II. §. 132. Titel eines Rechts auf frembe Sachen ift bas perfonliche Recht, aus welchem durch die hinzufommende Erwerbungsart ein Recht auf die Sache entsteht. ebd. §. 133. 134. Befittitel; in wie fern er angegeben werden muffe. Eh. I. Tit. VII. S. 180. fqq. Tit. XV. S. 33. fqq. Titel bes Eigenthums ift ber gefets liche Grund, vermoge beffen eine gewiffe augere Sandlung Die Rraft hat, daß das Eigenthum badurch erworben werden fann. Th. I. Lit. IX. S. 2. wie er begrundet werde. Lit. X. S. 2. jur Berjahrung durch Befit wird titulus dominii translativus erfordert. Th. I. Sit. IX. §. 591. mendigkeit, ben Titel bes Eigenthums in bas Snpothekens buch einzutragen. Th. I. Tit. X. S. 6. fag. wenn jemand ein Grundfrick als Beneficial. Erbe annimmt, fo muß biefe Gis genschaft mit vermerkt werden. Th. I. Tit. IX. S. 488. Die tel bes Pfandrechts. Th. I. Tit. XX. S. 2. Iqq.

Tochterkirche, so heißt die Rebenkirche, welche außer der Haupt- und ursprünglichen Pfarrkirche zur Bequemlichkeit der daselbst wohnhaften Eingepfarrten errichtet worden ist. Th. II. Tit. XI. §. 245. von ihrem Berhälmisse gegen die Mutterkirche. ebd. §. 244. sqq. von ihrer Concurrenz bey der Pfarrwahl. ebd. §. 333. 348. 366. sqq. von ihrer Mitmirkung beym Kirchendau. ebd. §. 725. sqq. von ihrer Mitmirkung beym Kirchendau. ebd. §. 725. sqq. von ihrer Mitmirkung beym Kirchendau.

wirtung ben Pfarrgebauden. ebd. S. 791. Iq.

Tob, I. überhaupt; wenn über erworbene Sachen und Rechte eines Menschen, als eines Berstorbenen, versügt wers ben soll, so muß er entweder für todt erklärt, oder dessen Tod erwiesen senn. Th. I. Tit. I. §. 34,37. wie der Tod zu beweisen sen. Eh. I. Tit. I. §. 34,37. wie der Tod zu beweisen sen. ebb. §. 35. 36. und Anh. §. 4. ist von einem Erbs oder einem andern Anfalle die Rede, so wird vermusthet, daß ein Mensch, von dessen Leben oder Tode keine Nachricht zu erhalten ist, nur 70 Jahre alt geworden sen. ebd. §. 38. wenn der sühere Tod Eines von mehreren Bersstorbenen nicht auszumitteln ist, wird angenommen, daß sie alle zugleich gestorben sind. ebd. §. 39. II. In wie fern Berträge durch den Tod aufgehoben werden. Th. I. Tit. V. §. 415. sqq. besonders, was der Tod eines Gessellschafters wirke. Th. I. Tit. XVII. §. 278. sqq. was der Tod eines Pächters, Miethers, Berpächters oder Bermiethers wirke. Th. I. Tit. XXI. §. 366. sqq.

To beserklärung ber Abwesenben. Th. II. Lit. XVIII. §. 821-855. wer barauf antragen könne. ebb. §. 824. sqq. der Antrag kann nach Berlauf von zehn Jahren, binnen welschen keine Rachricht von dem Abwesenden eingegangen ist, geschehen. ebb. §. 823. Ausnahme. ebb. §. 830-832. wie dieser Zeitraum zu berechnen sen. ebb. §. 828. sq. Wirtungen der Todeserklärung. ebb. §. 834. sqq. besonders in wie fern sie die Zeit des Todes in Rucksicht der Erbanfälle besstimme. Th. II. Tit. II. §. 452. sq. von den Kosten der Todeserklärung. Th. II. Tit. XVIII. §. 846. was Rechtens sen, wenn der Berscholsene zurücksehrt. ebb. §. 847. sq. — des Ehegatten; wann darauf angetragen werden könne, und

was fie wirte. Th. II. Tit. I. S. 692. fq. 665. fqq.

Todes falle, mussen auch von Exemtis dem Pfarrer des Orts angezeigt werden. Th. II. Tit. XI. S. 469. sqq. Pflicht des Pfarrers daben. ebb. S. 472. sqq. 492. sqq. welche Personen Behufs der Bevormundung zur Anzeige derselben verpflichtet sind. Th. II. Tit. XVIII. S. 93. sqq.

Todesgefahr; Rettung baraus ift Burgerpflicht. Th. II.

Sit, XX. \$. 782, fq. 785. fqq. wie bie Bernachlaffigung berfelben zu bestrafen fen, ebb, f. auch Scheintobte.

Lodesurtheile, muffen dem Oberhaupte des Staats gur Bestätigung vorgelegt werden. Eh. II. Lit. XIII. S. 8.

Todtschlag, I. bloger, ohne vorher überlegten Borfat ju tobten, boch mit flarer Abficht, ben Getobteten feind. felig zu beschäbigen. Th. II. Tit. XX. S. 806. fqq. 966. fqq. 1056. fgg. veranlafter Tobtichlag durch Bertheurung Der Rebensmittel. ebb. §. 1502, fq. im Tumulte. ebb. §. 170, fqq. benm Raube. ebd. S. 1191. ben Brandftiftungen. ebd. S. 1516. Bermuthungen benm Codtschlage. ebd. S. 809. 812. fqq. in wie fern Brrthum in ber Person bes Getobteten ein Dilberunge, ober Bericharfunge. Grund fen. ebb. §. 807. 808. vom Todischlage ben ber Rothwehr. ebd. 5.820. vom Todischlage ben ber Buchtigung. ebd. S. 821. fqq. vom Todtschlage burch Wachen oder andere Staatsbeamte. ebd. S. 825. II. Mord, 1) unternommener. Th. II. Tit. XX. S. 828. 837. iqq. 2) vollzogener, a) simpler. ebb. §. 826, fq. Milberungsgrunde, ebb. S. 831 - 834. 838. a. fqq. Berfcharfungegrunde. ebd. §. 829. b) verabrebeter. ebd. §. 839. fag. vergl. S. 170. fqq. c) befohlner. ebb. S. 849. fqq. d) Banbitenmord. ebb. §. 854. e) Mordraub. ebb. §. 855. und 1193. fqq. f. Latrocinium. f) Bergiftung. ebb. S. 856. sqq. f. Bergiftung, g) Parricidium, ebb. S. 873, sqq. f. Parricidium. h) Mord ber Beamten des Staats. ebb. S. 877. b. 313. i) Mord der Berrichaften vom Gefinde, ber Dbrigfeit von den Unterthanen, der Borgefesten von ben Untergebenen. ebd. S. 877. a. k) Mord neugeborner Rinder. S. 887. fqq. befonders S. 965. f. Rinbermord. 1) Tode tung mit gemeiner Gefahr. ebb. S. 1503. 1512. fqq. S. 1574. II. Von Todtung der Wifigeburten. Th. II. Tit. XX. §. 718, fqq.

Todtich lager, beffen Pflicht, Die hinterlassenen bes Getob.

teten ju entschabigen. Th. I. Sit. VI. S. 98. fqq.

Eb chter, gehen nicht anders, als ben erlangter Großjährigkeit, durch Seprath oder ausdruckliche Entlassung aus der vater-lichen Gewalt. Th. II. Tit. II. §. 228. sqq. von ihrer Ausstattung. ebd. §. 233. sqq. uneheliche werden von den ehelischen ben der Succession in der Niftel ausgeschlossen. Th. II. Tit. I. §. 511.

Consur; die erste muß der Canonicus haben, Eh. II. Sit. XI. S. 1083.

Traditio, f. Uebergabe.

Translocation ber Pfarren, mann fie ftatt habe. Eh. II. Lit. XI, S. 531. fqu.

Eraffant; von deffen Rechten und Pflichten. Eh. II. Eit. VIII.

S. 947. fqq.

!

Erauer der Wittwer und Wittwen. Th. II. Tit. I. S. 436. 437. und Unb. S. 77. f. auch Familie, Kirchentrauer.

Traumng; was daben überhaupt Rechtens sen, Th. II. Tit. I. S. 167. Iqq. Privatpersonen können durch Bevollmächtigte daben nicht vertreten werden. ebd. S. 167. vor welchem Pfarrer sie geschehen musse, und was dieser daben zu beobachten habe. Th. II. Tit. XI. S. 435. Iqq. und Anh. S. 130. vergl. S. 266. Eintragung derselhen ins Kirchenbuch. ebd. S. 483. Iq. Strafe eines Pfarrers, welcher der ihm betannten Chehindernisse ungeachtet die Trauung vollzieht. Th. II. Tit. XX. S. 503. die Trauung muß ben Berwandlung einer Ehe zur linken hand in eine vollgültige hinzukommen, wenn sie nicht schon ben Bollziehung jener geschehen ist. Th. II. Tit. I. S. 859. 860. 914.

Erdbelvertrag ist vorhanden, wenn jemand seine Sache einem andern jum Berkaufe für einen bestimmten Preis übergiebt, mit der Bedingung, daß innerhalb eines festgesetzten Termins entweder die Sache zurückgegeben oder der bestimmte Preis geliefert werden solle. Th. I. Tit. XI. §.511. er findet nur ben heweglichen Sachen statt. ebb. §.512. das Eigensthum der Sache geht auf den Empfänger mit Ablaufe des Termins sofort über. ebd. §.513. in wie fern die vertrebelte Sache zur Concursmasse des Empfängers gehöre. ebd. §.520,521. übrigens s. ben ganzen Küuften Abschnitt

Des Eilften Titels des Ersten Theils.

Trunkene werden, so lange sie des Gebrauchs ber Bernunft beraubt sind, den Bahnsinnigen gleich geachtet. Th. I. Tit. IV. S. 28. doch wird nicht vermuthet, daß der Berauschte in einem so hohen Grade trunken gewesen sen. ebd. §. 30. in wie fern ihre Willenserklarungen ungultig sind. ebd. §. 91. 93.

Trunkenheit; in wie fern sie ben dem, welcher einen letten Willen errichtet, angenommen werden konne. Th. I. Tit. XI. S. 23, 24. in wie fern deshalb Chescheidung statt sinde. Th. II. Lit. I. S. 708. Lqq. deren Einstuß auf die Moralität

eines Berbrechens. Th. II, Tit. XX. S. 22.

Tumult, f. Aufruhr.

Tutela legitima ist sehr eingeschränkt. Th. II. Tit. XVIII. §. 193. sqq. vergl. §. 200. sqq. testamentaria et pactitia; bavon s. ebb. §. 176. sqq. vergl. §. 200. sqq. übrigens s. Bormund.

u.

Hebergabe; in wie fern fie jur Erwerbung bes Befites erforberlich fen. Th. I. Tit. VII. S. 58. fie gur mittelbaren Erwerbung des Eigenthums nothwendig. Th. I. Tit. X. S. 1. wann daburch bas Eigenthum erlangt werde. ebd. §. 3. 4. forperlice. Th. I. Sit. VII. S. 61. beren Borgug. ebd. S. 74. lag. sie muß ben Constituirung bes eigentlichen Pfanbrechts in der Regel hinzukommen. Th. I. Tit. XX. S. 7. vergl. ebd. S. 299. Inmbolische; wie fie geschehe. Th. I. Tit. VII. S. 62. Igg. wann fie ben Berpfandungen ftatt habe. Eh. I. Tit. XX. \$.271.fqq. 281.fqq. 300.fqq. 329.fqq. 367.fqq. 374.fqq. 380. lag. unter Abwesenden, mann sie für vollzogen zu achten, und mas daben Rechtens fen. Eh. I. Bit. XI. §. 128. fqq. burch Unweisung. Th. I. Tit. VII. S. 66. fqq. burch bloge Billensaußerung. ebb. §. 70. sqq. gerichtlich e; wann sie erforderlich fen. Eh. I. Eit. X. §. 4. 5. ben Raus fen. Th. I. Tit. XI. S. 77. fqq. vergl. S. 216. fqq. besonders benm Erbschaftstauf. ebb. §. 475. fqq. ben Bermachte niffen; wie fie gefchehen muffe. Th. I. Eit. XII. S. 305. lgg. 330. lg. Rosten der Uebergabe trägt der Eigens thumer. Th.I. Tit, VII. S. 220, auch ber unredliche Befiger. ebb. §. 243.

Ueberlegungsfrift ben Erbichaften, wie dieselbe zu bestime men, und was daben Rechtens fen. Th. I. Tit. IX. §. 383. fqq.

Ueberschwemmung, zeitwierige, durch Gewalt des Flusses verursachte, wirkt keine Beränderung des Eigenthums. Th. I. Lit. IX. §. 272. Remission am Pachtzinse deshald. Th. I. Lit. XXI. §. 500. sqq. §. 523. veranlaste Ueberschwemmung, wie sie bestraft wird. Th. II. Lit. XX. §. 1571. sqq.

Ueberse gungen von Buchern, was in Ansehung berfelben in Beziehung auf bas Berlagsrecht Rechtens sen. Th. I. Lit. XI. §. 1027. sq. s. auch Dollmetscher, Berträge,

gerichtliche.

Ufer der diffentlichen Flusse gehören in ber Regel den Eigensthumern der unmittelbar daran stoßenden Grundstücke. Th. II. Lit. XV. §. 55. Rechte und Pflichten in Ansehung derselben. ebd. §. 56.62. f. auch Weerebufer, Leinpfad, Alluvion. Uferheliker: besten Recht hen einer Alluvion. Th. I. Tit. XI.

Uferbesiger; bessen Recht ben einer Alluvion. Th. I. Tit. XI. S. 232, Lag.

Ultima voluntas, f. Wille, lester.

Umschaffung, f. Novatio.

Unbefannte; von beren. Curatoren. Eh. II. Sit. XVIII. S. 1003. fq. unbefannte Erben; mas ju beobachten

sen, 1) wenn sie überhaupt unbekannt find. Eh. I. Eit. IX. §. 471. sqq. 2) wenn nur ihr Aufenthalt unbekannt ist. ebb. §. 465. sqq.

Unbewegliche Sachen, f. Sachen.

Undant; in wie fern deshalb eine Schenfung widerrufen wers ben tonne. Eh. I. Sit. XI. S. 1151. Iqq.

Unehelich, f. Benichlaf, Rinder, uneheliche, Tochter.

Unfahigteit, f. Sahigteit.

Ungeborne; beren Rechte. Eh. I. Eit. I. S. 10. fqq. Pflichten

gegen fie. ebb. S. 11. Th. II. Tit. XX. S. 733. Iqq.

Unglucksfall, in wie fern Mandans ihn vertreten musse, wenn er den Mandatarium ben Ausrichtung des Auftrages betroffen hat. Th. I. Tit. XIII. §. 80. 81. welche Unglücksfälle der Berpächter trage. Th. I. Tit. XXI. §. 455. sqq. 466. sqq. 514. Remission am Pachtzinse deshalb. edd. §. 478. sqq. §. 500. sqq. §. 512. sqq. §. 516. sqq. §. 531. sq. §. 533. sqq. f. auch Zufall.

Unio prolium, f. Eintindschaft. Universitas, f. Sachen, Inbegriff von Sachen.

Universitäten, sind Beranstaltungen bes Staats, welche ben Unterricht der Jugend in nüglichen Kenntnissen und in den hohern Wissenschaften zur Absicht haben. Eh. II. Eit. XII. S. 1. sie haben alle Rechte privilegirter Corporationen. ebb. S. 67.

fie haben alle Rechte privilegirter Corporationen. ebd. §. 67. abrigens f. Academie, Professoren, Studenten, Schusten, Universitaten und Erziehungsanstalten.

Un möglichteit, der Erfüllung des Bertrages; Rechte daben. Eh. I. Sit. V. S. 360. sqq. der Erfüllung der Bedingung. Eh. I. Eit. IV. S. 126. sqq. der Erfüllung des Zwecks. ebb. S. 155. Sit. V. S. 378. Unmöglichkeit der Dienste; Berfahren daben, wenn sie behauptet wird. Eh. II. Sit. VII. S. 444. sqq. Rechte

ber Gutsherrschaft daben. ebb. §. 460. fqq.

Un mundige find die, welche das Vierzehnte Jahr noch nicht zurückgelegt haben. Th. I. Tit. I. S. 25. wie weit deren Wils lenserklärungen gelten. Th. I. Tit. IV. S. 21. 22. sie können in der Regel dadurch nur Vortheile erwerben, aber sich keine Verbindlichkeit zuziehen. ebd. wie weit ihre Verträge gelten. Th. I. Tit. V. S. 10. siq. gegen sie kann die Verjährung durch Richtgebrauch nicht angesangen werden. Th. I. Tit. IX. S. 535. der Fortlauf der Verjährung gegen sie aber wird nicht gehemmt. ebd. S. 536. die Verjährung durch Besis aber kann gegen sie den Ansang nehmen. ebd. S. 593. Aussnahme. ebd. S. 595. in wie fern ihnen gegen den Ablauf der Verjährung rostitutio in integrum zu statten

komme. ebb. §. 537. fqq. und §. 594. ihre Pflicht bas Des positum jurucquiiefern. Eh. I. Sit. XIV. §. 56. fqq.

Unnaturliche Lafter, scheiden gleich bem Chebruche. Th. II. Eit. I. S. 672. Strafen. Eb. II. Eit. XX. S. 1069. fgg.

Unredlichkeit bes Mandatarii, ob sie dem Dritten auf den Grund ber Bollmacht mit ihm redlich handelnden schade. Th. I. Lit. XIII. §. 150-152. 200.

Unterbediente der Stadt, wer sie mable. Th. II. Eit. VIII.

**S.** 125.

Untergebene, in wie fern sie ben Ausrichtung bes erhaltenen Befehls bem Beschädigten verantwortlich werben. Th. I.

Eit. VI. §. 45. fqq.

Untergerichte, ihre Pflichten in Beziehung auf bas Vormundsschaftsrecht. Eh. II. Eit. XVIII. §. 57. 90. sqq. 107. sqq. §. 268. was sie ben Criminalprocessen zu beobachten haben. Eh. II. Eit. XVII. §. 67. sqq. s. auch Richter, Unterrichter. Unterhalt

Unterhalt, s. Alimente.

Unterirdische Erzeugnisse, gebühren, so weit sie nicht zu den Regalien gehoren, dem Riefbraucher. Th. I. Eit. XXI.

§. 39. vergl. §. 37. 38. 41.

Unterlassung; was Rechtens sen, wenn sich jemand durch Bertrag zu einer blogen Unterlassung verpflichtet hat. Th. I. Tit. XI. §. 890. 893. frene Unterlassung dessen, was das Gesetz fordert, kann auch ein Verbrechen fenn. Th. II. Tit. XX. §. 8.

Unterofficiere; nach welchen Gesehen sie beurtheilt werden. Eh. II. Lit. X. §. 5. 7. sq. adliche werden den Officieren, unabliche den gemeinen Soldaten in ihren rechtlichen Berpflichtungen gleich geachtet. ehd. vergl. Eh. I. Lit. XI. §. 697. von ihren Weibern und Kindern. Eh. II. Lit. X. §. 43. sqq. s. auch Militairpersonen, Officiere, Soldaten.

Unterpfand, f. Pfandrechs,

Unterrichter, konnen ohne Anfrage auf Retorsion nicht erstennen. Einl. §. 48. f. auch Untergerichte.

Untersagungerecht, f. Recht.

Unterschiebung fremder Geburt, s. Suppositio partus. Unterschrift; badurch erhalten Berträge erst ihre Gultigkeit und Bollendung. Th. I. Tit. V. S. 116. 118. verweigerte Unsterschrift eines Bertrages, wenn die Punctation unterschriesben ist, kann der Richter ergänzen. ebd. S. 123. in wie fern jemand durch Erecution dazu angehalten werden könne. ebd. S. 124. Unterschrift einer Rechnung vom Schuldner über gelieferte Waaren und Arbeiten vertritt die Stelle eines schriftslichen Contrakts. Th. I. Tit. V. S. 152.

Unterftab; Personen, welche dazu gehoren, bedurfen teines Consenses zu ihren Darlehnen. Eh. I. Eit. XI. 5.798. Eine

fchrantung, f. ebd. S. 699.

t

Unterthanigfeit, Gutsunterthanigfeit, von ihrer Entstehung. Th. II. Tit. VII. §. 93. fqq. 1) burch Geburt. ebb. §. 93. fqq. Ginfchr. ebb. §. 95. 2) burch Berbenrathung. ebd. S. 96. 3) durch Bertrag, aber nur ben Burgern und Bauern. ebd. S. 111. vergl. S. 107. 4) durch Uebernehmung einer unterthänigen Stelle von einem Bauer ohne Borbehalt ber perfonlichen Frenheit. ebd. S. 106. 5) in wie fern bie Chefrau oder die Rinder eines fich in die Unterthanigkeit begebenben Meuschen mit unterthanig werben. ebb. S. 97. fqq. 102. (gg. 6) welche Personen fich nicht in die Unterthanigkeit begeben tonnen. ebd. S. 109. vergl. S. 105. von ihren rechtlichen Folgen: 1) in Unfebung ber Perfon. Th. II. Tit. VII. Abschn. IV. Leibeigenschaft findet nicht statt. ebb. S. 148. von den mit der Unterthanigkeit perknupften Diensten. Abschn. VI. übrigens f. Benrath. Rinder ber Unterthanen. Buchtigungerecht der herrschaften. Dienste. 2) wegen des Bermbgens. Th. II. Tit. VII. Abschn. V. Abschn. VI. auf die Erwerbung und den Besit besselben bat bie Unterthanigfeit feinen Ginfluff. ebd. S. 240. Rechte ber Unterthanen auf ihre Grundftude. a) wenn fie Eigenthumer find. a) ben Berfügungen unter ben Lebendis gen. ebd. S. 247. fqq. B) ben Berfügungen von Todeswegen. ebd. S. 267. fag. b) wenn fie nicht Eigenthumer find. ebd. S. 298. fqq. von ben Binfen und Abgaben als Folge ber Unterthanigfeit. ebd. S. 472. fqq. Unterbrechung ber Un. terthanigteit. ebb. §. 534. lqq. Befrenung bavon. ebd. Abichn. VIII. 1) burch Entlaffung. ebb. S. 495, fag. f. Loslaffung. 2) burch militairifchen Rang bes Unterthas nigen. ebb. §. 547. 3) wenn Gutsherrichaften fich ber alternlosen ober verlaffenen Rinder nicht annehmen. ebd. §. 127.

Unterthanen. Gutbunterthanen. Wer Unterthanen haben könne. Eh. II. Tit. VII. §. 91. sq. Allgemeine Pflichten berselben. ebb. §. 133. sqq. Quellen ber Kechte und Pflichten zwischen herrschaften und Unterthanen. ebb. §. 136. sqq. von ihren persönlichen Berbindlichkeiten. ebb. §. 241. sqq. was sonst von ihnen zu bemerken ist; sie können ohne Entlassung der Grundherrschaft das Bürgerrecht nicht erlangen. Eh. II. Tit. VIII. §. 15. der Pächter kann ihnen etwas neues weder einräumen noch auslegen. Eh. I. Tit. XXI.

S. 437. f. auch Unterthanigfeit. Bauern.

Unverbrauchbare Sachen, f. Sachen.

Unwissenheit der Gesetze dient nur alsbann zur Entschuldigung, wenn vorhin erlaubte handlungen verboten worden, und der Uebertreter vor der vollbrachten That ohne Berletzung seiner übrigen Pflichten davon nicht unterrichtet senn tonnte. Einl. S. 16. 17. vergl. Th. II. Tit. XX. S. 10. sqq. sie entschuldigt ben einem irrig für gültig gehaltenen Besitztiel nicht. Th. I. Tit. VII. S. 12. 14. einer in das hypothekenbuch eingetragenen Forderung; damit kann sich niemand entschuldigen. Th. I. Tit. IV. S. 19.

Ungucht, f. Berführung gur Ungucht.

Urbarien ber Gutsunterthanen, f. Dienstregister.

Urheber, f. Auctor.

Urfunde; deren Annahme dient ftatt der Aeceptation. Th. I. Lit. XVI. §. 389. Ausstellung einer neuen Urfunde begründet noch keine Rovation. ebd. §. 452. neu aufgefundene; in wie fern sie einen Bergleich entkräfte. ebd. §. 420. sq. erbschaftliche; wem sie zufalle. Th. II. Lit. XVII. §. 124. sq. Strafe ihrer Berfälschung. Th. II. Lit. XX. §. 1380. sqq. Strafe ihrer Entwendung und Unterschlagung. ebd. §. 1398. s. auch Instrument. Schulbschein.

Urtel, welches gegen einen Mitverpflichteten ergangen ist, kann dem andern nicht schaden, aber ihm zu statten kommen. Th. I. Eit.V. S. 437. Rechte der Contrahenten aus einem noch nicht rechtskräftigen Urtel, wenn die Erfullung des Bertrages versweigert worden. ebd. S. 404. sqq. s. auch Eriminalurtel. Usowech sel; bessen Berfalzeit. Th. II. Eit. VIII. S. 851. sqq. was in Absicht der Präsentation zu beobachten sen. ebend. S. 969. sqq. was in Absicht der Annahme. ebd. S. 1001. sqq. was in Absicht der Proteste. ebd. S. 1051.

Ufufructuarius, ist zu Entlassung der Unterthanen nicht berechtigt. Eh. II. Tit. VII. §. 496. f. Rutungerecht.

Bacante Erbschaften; bavon handelt Th. II. Tit. XVI. Abschn. II. sie fallen dem Staate anheim. ebd. §. 16. sqq. er kann das Anrecht darauf Privatpersonen und Communen verleihen. ebd. §. 20. sq. Theilnehmung mehrerer Privatber rechtigten an einem erblosen Rachlasse. ebd. §. 28. 29. vom Aufgebot erbloser Berlassenschaften. ebd. §. 24. Rechte und Pflichten des Fiscus in Ansehung ihrer. ebd. §. 25. sq. Rechte eines präcludirten Erben. ebd. §. 27.

Bagabunden; nach welchen Gefeten fie zu beurtheilen find. Einl. S. 29. 30. 35. 38. 39. Pflicht ber Dorffculzen in Au-

sehung derselben. Eh. II. Tit. VII. §. 61. 65. sie find aus dem Lande zu schaffen. Eh. II. Lit. XIX. §. 4. sq.. Eit. XX.

S. 191. ihre Bestrafung. ebb. S. 192. sqq.

Vagantes ecclesiae mussen zu einer benachbarten Kirche geschlagen werden. Th. II. Sit. XI. §. 293. sqq. boch werden sie dadurch nicht beständig eingepfarrt. ebd. §. 299. wann sie von der gewählten Kirche wieder abgehen konnen. ebd. §. 300. sqq. f. auch Saftgemeinen.

Bakanz des Bisthums oder einer andern Prälatensftelle; Rechte des Capitels während derselben. Th. II. Tit. XI. S. 974. sqq. S. 1041. sqq. — der Pfarre; wie während derselben der Gottesdienst zu versehen sen. ebd. S. 395. sqq.

Valuta ben Cessionen kann, so weit daben kein Betrug obwaltet, willkührlich bestimmt werden. Eh. I. Eit. XI. §. 390, 392. ben Darlehnen. ebb. §. 733. sqq. das Bekenntnist beten Empfangs, und worin sie bestanden, muß im Schuldschein ausgedrückt senn. ebb. §. 730. n. 1. 2. ben Bechsseln; das Bekenntnist berselben ist nothwendig. Eh. II. Eit. VIII. §. 765. wie es geschehen musse. ebd. §. 766. sqq. wann ben trockenen Wechseln die Valuta baar senn musse. ebd. §. 1184. sq. in wie fern der Einwand der nicht erhaltenen Valuta im Wechselprozesse statt sinde. ebd. §. 1078. 1242. sqq.

Baritren, f. Correal. Berpflichtete.

Bafall heißt ber nugbare Gigenthumer bes Lehns; vorzüglich ber mirkliche Befiger beffelben. Th. I. Sit. XVIII. S. 14. von feiner Pflicht, das Lehn zu muthen und zu erneuern. ebd. S. 102 - 142. von feinem Berhaltniffe gegen ben Lehnsherrn. ebd. S. 143. 1) Lehnstreue. S. 19. 20. 144 : 165. f. Lehn &. treue. Relonie. 2) Bestrafung feiner Relonie. ebb. §. 153. Igg. 3) von feinem Foro in Lehnsfachen. ebb. §. 166. Igg. 4) von feiner Concurreng ben Beraugerung des Obereigens thume. ebb. §. 178. fqq. 5) von feiner eingeschrankten Difpo. fition über die Substang des Lehns. ebb. S. 187. Iqq. besonders a) ben der Beraugerung. ebd. §. 187. fqg. 268. fqg. 302. fqg. 470. (qq. b) ben der Afterbelehnung. ebd. §. 210. (qq. c) ben ber Berschuldung und Belaftung bes Lehns. ebb. §. 228. fqq. 268. fq. 311. fq. S. 470. d) ben lettwilligen Berfugungen über das Lehn. ebd. S. 262. vergl. S. 200. 201. 6) wegen der vom Lehnsherrn begangenen Felonie. ebd. S. 164. 640. Igq. in wie fern eingeborne Bafallen und Unterthanen, welche mit Erlaub. nif bes Landesherrn von einem fremden Sofe beglaubiget worben, in ihren Privathandlungen den Landesgesegen unterworfen find. Einl. S. 38. Anh: S. 1. f. auch Lehn, Lehnsbesiter.

Bater, I. ehelicher, wer bafür zu achten sen. Th. II. Tit. II. S. 1. Iqq. von beffen Rechten und Pflichten gegen Mutter und Rind. ebb. S. 65. Igg. befondere im Ralle einer Chefcheibung. ebb. S. 92, fag. Th. II. Tit. XVIII. S. 34. ben Aufbebung ber vaterlichen Gewalt. Th. II. Tit. II. Abschn. IV. insonberbeit megen ber Ausstattung. ebd. §. 232. Igg. er fann gegen die in seiner Gewalt befindlichen Kinder teine Beriabs rung anfangen. Th. I. Tit. IX. S. 525. von feinem Rechte. einen Bormund zu ernennen. Th. II. Tit. XVIII. S. 172. fg. von ihm als Curator seiner Rinder. ebb. §.984. fgg. feinem Berhaltnif gegen ben Curator ber Rinber. ebb. S. 970. 983, pon ber Rothwendigteit feiner Cinwilliaung in Die Che ber Kinder. Eb. II. Lit. I. S. 45,48. S. 57,59,74. 111. von feiner Einwilligung, wenn fich die Rinder als Gefinde vermiethen. Eb. II. Eit. V. S. 6.8. er theilt den Rindern ben Abel mit. Th. II. Tit. IX. S. 2. sqq. S. 93. sq. einer Che gur linten Sand, feine vaterliche Gewalt erftrectt fich nur auf die Person ber Rinder, in Unsehung bes Bermogens ift er einem Bormunde gleich ju achten. Th. II. Lit. II. S. 557,561. 566,569. übrigens f. Rinber. III. unebelicher; von beffen Rechten und Pflichten in Unfebung des Unterhalts und der Erziehung des unehelichen Rindes. Th. II. Sit. II. S. 612. fqq. IV. angenommener. f. Adoption, adoptirende Meltern. übrigens f. Meltern, Rinder.

Baterliche Gewalt, von ihrer Entstehung. Th. II. Tit. II. Abicon. I. von ihren Wirfungen in Rucficht der Verfon ber Rinder. ebb. Abschn. II. S. 58. Sqg. Th. II. Tit. XX. S. 992. Igg. Th. II. Tit. XVIII. S. 330. Igg. von ihrem Ginfiuffe auf bas Bermogen ber Rinber. Th. II. Sit. II. S. 124. fqg. und Abicon. III. Eb. II. Sit. XX. S. 992,994. von ber Duvillar. Substitution. Th. II. Tit. II. Abschn. VII. s. Purile lar. Subftitution. von bem Rechte bes Baters, einen Bormund zu ernennen. Eh. II. Sit. XVIII. S. 173, fgg. Die paterliche Gemalt haben auch Pflegebefohlne über ihre Rinder, in fo fern es nicht auf Bermaltung bes Bermogens antommt. ebb. S. 806. Einflug berfelben auf Die Gefege, nach welchen Militairpersonen beurtheilt werden. Th. II. Tit. X. C. 11. von ber Einschrantung ber vaterlichen Gewalt. Th. II. Sit. II. \$. 266, 269. Eb. II. Eit. XVIII. \$. 28. fqq. Eit. XX. \$. 994. wie fie ihre Endschaft erreiche. Th. II. Tit. II. Abschn. IV. und Anh. S. 90. vergl. Th. II. Tit. XX. S. 993. fg. Benerische Rrantbeiten, Berbutung berfelben. Th. II.

I

١

Tit. XX. S. 1013, 1016. Strafe, wenn biefe Borfchriften nicht beobachtet worden. ebd. vergleiche S. 1026.

Venia aetatis, von Seiten des Baters ertheilte; wie sie geschehe und was sie wirke. Th. II. Tit. II. §. 216. sqq. der Pflegebefohlnen, wann sie nachgesucht werden konne. Th. II. Tit. XVIII. §. 718. sqq. was ben deren Nachsuchung zu beobachten sen. ebd. §. 713. was ben der Ertheilung derselben vom Richter. ebd. §. 714. sqq. deren Wirkung. ebd. §. 724. sqq. was sonst daben zu bemerken ist; vor Erlangung derselben soll kein Winderjähriger zum Betrieb kaufmannischer Geschäfte zugelassen werden. Th. II. Tit. VIII. §. 477.

Venter, Sorge für die Leibesfrucht ben Erbanfällen. Th. I. Lit. IX. §. 371. sqq. Rechte der Erben gegen die sich für schwanger ausgebende Wittwe. Th. II. Lit. II. §. 27. sqq. Curator ventris, wann er zu bestellen sen. Eh. I. Lit. IX. §. 372. Th. II. Lit. XVIII. §. 10. sq. bessen Pflichten. Th. I.

Tit. XI. §. 373. fqq. Th. II. Tit. XVIII. §. 962.

Berånderung der Umstände, unvorhergesehene, mirkt Aufhebung des Bertrages, wenn der ausdrücklich bestimmte, oder sich von selbst verstehende Zweck unmöglich wird. Eh. I. Lit. V. S. 378. 380. Einschränkungen daben. ebd. S. 379. 381. sqq. in wie fern sie überhaupt den Kücktritt von einem Bertrage rechtsertige. ebd. S. 360. sqq. 377. sqq. besonders den einem Bertrage über ein zu gebendes Darlehn. Eh. I. Lit. XI. S. 656. 657. ob deshalb ein Darlehn vor der Zahlungsfrist gezahlt oder eingesordert werden könne. ebd. S. 758. sqq. in wie fern darauf ben Lieferungsverträgen zu achten sen. ebd. S. 982, 986. s. auch Clausula redus sic stantibus.

Beraußerung, d. i. die Uebertragung des Eigenthums an einen andern, zieht die mittelbare Erwerbung des Eigenthums nach sich, und ist nach den allgemeinen Grundsäßen der mittelbaren Erwerbung, Th. I. Tit. X. oder des Kaufs, Th. I. Tit. XI. und Anh. §. 12. oder der Schenkungen, Tit. XI. Abschn. IX. zu beurtheilen. der Erbzinsgüter. Th. I. Tit. XVIII. §. 697. sqq. dazu muß die Einwilligung des Erbzinsherrn ausdrücklich und schriftlich ertheilet werden. ebd. §. 699. der Güter der Ehefrau: Juwelen, Gold, Silber und andere bloß zur Pracht bestimmte Sachen darf die Frau ohne Borbewust des Mannes nicht veräußern. Th. II. Tit. I. §. 223. Beräußerung der Grundstücke, Capitalien, Güster und Gerechtigkeiten der Ehefrau; unter welchen Einschränskungen sie statt habe, und was daben Rechtens sep. ebd. §. 232. sqq. vergl. §. 216. Th. II. Tit. XVIII. §. 743. sqq.

bes Erbschakes; wann fie ftatt habe. Th. II. Tit. I. S. 291. Igg. einzelner Untheile an einer gemeinschaftlie den Sache, mas daben Rechtens fen. Ih. I. Tit. XVII. S. 60. fqq. S. 74. besonders ben einer Societat. ebd. S. 216. 218. der Grundftude des Pflegebefohlnen. Eh. II. Tit. XVIII. S. 550. fgq. mann fie ftatt habe. ebd. S. 550,555. 558. 564. 566. 567. wann nicht. ebd. §. 561. 562. wer darauf antragen konne. ebd. §. 565. 566. was daben zu beobachten fen. ebd. S. 556. 559:561, 564. 565. 568. fgg. und Anh. S. 161. 162. mann die Tare und Subhastation nothwendig. ebb. S. 569. fqq. und mas baben ju beobachten fen. ebd. S. 580. 583. fgg. und Unb. S. 163. Rechte bes Pflegebefohlnen ben gefchehenen Beraugerungen. ebb. S. 588. Igg. von Beraufe rungen ber Grundftude einer pflegebefohlnen Chefrau. ebd. S. 743. fqq. ber Grundftude, Roftbarteiten und Rechte ber geiftlichen Gefellschaften. Eh. II. Eit. XI. S. 960. ber Grundftude, Roftbarteiten und Rechte Des Bisthums ober Stifts. ebd. §. 1032. ber firche lichen Grundstücke und Gerechtigkeiten. ebb. §. 219. lag. §. 647. lag. ber Rirdengerathichaften. ebb. §. 180. lag, ber Rure ben Bergwerten; mas baben zu beobe achten fen. Eh. II. Eit. XVI. S. 255. fqg. S. 322. fqq. Lebne; mas daben zu beobachten fen, und mas fie mirte. Th. I. Tit. XVIII. S. 187. fqg. S. 302. fqg. S. 470. vergl. 6.268. lag. ber verpfandeten Sachen. Th. I. Sit. XX. S. 25. lqq. S. 197. lqq. sie muß gerichtlich geschehen. ebb. S. 28. f. auch Auction. des Pfandes ben Pfandungen, wann fie geschehen konne. Eh. I. Eit. XIV. S. 348. Ber außerung ber geraubten und gestohlnen Sachen; was für Borficht vom Raufer benm Untauf zu beobachten fen. Th. II. Tit. XX. S. 1231. S. 1236. fqg. Beraufe rung, verbotene; in wie fern fie rechtliche Wirfung babe. Th. I. Tit. IV. S. 14-19.

Berbefferungen, f. Meliorationen.

Berbefferungstoften, f. Meliorationstoften.

Berbot, ber gerichtlichen Siegelung und Investitur; wie es geschehte musse, und mas es wirke. Th. II. Tit. XVIII. §. 372. 1qq. §. 395. 1qq. ber Beraußerung, Berpfandung. s. biese Aubriken.

Berbotegefete, ausbrudliche; bagegen kann Riemand ein Recht durch Berjahrung erwerben. Eh. I. Eit. IX. §. 664.

Berbrauchbare Sachen, f. Sachen.

Berbrechen, 1) Begriff. Berbrechen ift eine frene Sandlung

1

ober Unterlaffung, woburch ein Strafgefest verlett wird. Th. II. Eit. XX. S. 7. 8. ein vorfatliches Berbrechen ift porhanden, wenn bas Strafgefet mit Abficht verlett wirb. ebb. 6.26. ein aus Kahrlaffigteit begangenes aber, menn ber Uebertreter eines Strafgefetes gmar die gefetliche Rolae feiner Sandlung nicht wirklich voraus gesehen hat, doch aber ben gehoriger Aufmertfamteit und Ueberlegung hatte poraussehen konnen. ebb. S. 28. vergl. S. 37. 38. 2) von Berbrechen und Strafen überhaupt. ebd. §. 7:90. f. Strafgefege, Moralitat, Strafe. 3) geringe Berbrechen; welche dafur ju achten, und welcher Richter fie zu bestrafen habe. Th. II. Bit. XVII. S. 61. fgg. 4) von ausgeführten Berbrechen. Eh. II. Dit. XX. S. 39. 5) von unternommenen, aber nicht ausgeführten Berbrechen. ebb. S. 40. fqq. Unmert. Benn bie beabs fichtigte Wirkung nicht jum Befen bes Berbrechens gehort, wie in ben Fallen bes S. 1256. 1495. 1512., fo ift es auch ohne biefelbe für ausgeführt zu achten. 6) von wiederholten Berbrechen. ebb. §. 52. fq. 7) von ber Berhus tung ber Berbrechen überhaupt. ebb. S. 1.6. 8) von Berbrechen außerhalb Landes. ebb. §. 15. 136. 678. fgg. ubrigens f. bie einzelnen Berbrechen, Strafe, Ungeige, Bergehungen. 9) mas fonft von Berbreden außer bem Zwanzigsten Litel bes 3menten Theile im Gefegbuche vortommt. Bu beren Begehung und Berheimlichung kann sich Riemand verpflichten. Eh. I. Eit. IV. S. 6. 8. noch darüber einen Bergleich schließen. Th. I. Tit. XVI. S. 416. in wie fern Beiftliche bas Betennts nif berfelben gebeim halten burfen. Eb. II. Eit. XI. S. 82. ber burch ein Berbrechen verwirkte Abel tann in ber Berfon bes Berbrechers nicht erneuert werden. Eh. II. Sit. IX. §. 98. vergl. §. 99. 100. in wie fern Weltern für die Berbrechen ber Rinber haften. Eh. II. Eit. II. §. 139. fqq. in wie fern ber Principal fur Die Berbrechen bes Fattors hafte. Th. II. Tit. VIII. §. 515.519. ein grobes Berbrechen, wodurch bem Erblasser ein betrachtlicher Theil bes Bermbgens entzogen wird, ift ein Enterbungegrund. Th. II. Sit. II. S. 406. fq. Berbrecher, fann burch Billenserflarungen fein Recht auf Ente

schabigung ober Belohnung erhalten. Th. I. Tit. IV. S. 8. Berbachtige Perfon; wer in Rucksicht auf den Besit einer

Sache bafur zu achten sen. Th. I. Lit. XV. S. 19.

Bereinzelung, ber Baaren, dazu find die Fabrifunternehmer nicht berechtigt. Eh. II. Eit. VIII. S. 415.

Berfalichung, f. Falfum.

Berfalltag, ben Wechseln; dessen Berechnung. Eh. II. Eit. VIII. §. 867. fqq. §. 1090. fqq.

Berführung zur Unzucht; beren Strafe. Eh. II. Eit. XX.

§. 993. fqq. §. 1028. fqq.

Bergehungen ber Pfarrer; wie und von wem sie zu ahnden sind. Eh. II. Lit. XI. §. 531. sqq. Lh. II. Lit. XX. §. 499. sqq. besonders die geringern. Lit. XI. §. 125. sqq. — ber Schulmeister; wie und von wem sie zu ahnden sind. Lh. II. Lit. XII. §. 27. sq. Lit. XX. §. 499. sqq. 504.

abrigens f. Berbrechen.

Bergleich, ift ein Bertrag, burch welchen bie Parteien Die bisher unter ihnen streitig ober zweifelhaft gewesenen Rechte bergeftalt bestimmen, bag mechfelseitig etwas gegeben ober nachgelassen wird. Th. I. Tit. XVI. S. 405. boch find auch unenigelbliche Entfagungen ben einer rechtsbangigen Sache nach den Regeln von Bergleichen zu beurtheilen. ebb. S. 395. Theilungen find Vergleichen gleich zu achten. Th. I. Tit. XVII. S. 111. Subjett. Th. I. Tit. XVI. S. 406. Objett, überhaupt. ebb. S. 408. fqq. befonders über Alimente. ebb. S. 412. fqq. und Anh. S. 51. über unerlaubte Sandlungen. ebb. S. 415, fg. über Rechnungen. ebb. S. 429. fqq. über Inbegriffe von Gachen. ebb. S. 436. fqq. uber Erbichaften. ebb. S. 440. fqq. gerichtliche Bergleiche. ebd. S. 444. Auslegungeregeln. ebd. S. 426. fqq. Entfraftung. ebb. S. 417. fq. S. 419. 420. fq. 422. fqq. Birfungen, in Anfehung bes Burgen. ebb. 6. 445. Igg. in Unsehung bes Pfandrechts. ebd. S. 449. Bas fonft von Bergleichen zu bemerken ift: zu Abschließung eis nes gerichtlichen Bergleichs ift Specialvollmacht nothig. Th. I. Tit. XIII. §. 102. die Instruction bagu barf bem Richter vor abgeschlossenem Bergleiche nicht vorgezeigt werden. ebd. §. 95. was die Erbichaftsglaubiger durch Bergleich nachlassen, tommt ber Masse, und nicht blof ber Person bes Erben zu aute. Th. I. Tit. XII. §. 300. Bergleiche ber Rirchen, mas baben au beobachten fen. Th. II. Tit. XI. S. 662, fq. Bergleiche eines Mitverpflichteten tonnen ben übrigen belfen, aber nicht schaben. Th. I. Tit. V. S. 435. fg. Bergleiche fann ber Bormund ohne Genehmigung bes vormundschaftlichen Gerichts nicht schließen. Eb. II. Tit. XVIII. §. 521.

Bergiftung; wie fie zu bestrafen fen. Eh. II. Eit. XX. S. 856.

Teiche. ebd. S. 1508.

Berheimlichung ber Personen, ju beren Anzeigung bie Dbrig-

keit auffordert, wie sie zu bestrafen sen. Th. II. Tit. XX. S. 160. a. der Schwangerschaft und Geburt, s. Kinders mord. Riederkunft.

Berhetung, aus Religionseifer; beren Strafe. Th. II. Eit. II. §. 228.

Berjahrung, ift vorhanden, wenn durch den Ablauf einer bestimmten Zeit wegen unterlassener Ausubung gemiffer Rechte eine Beranderung an Diefen Rechten vermoge ber Gefete ente fteht. Eb. I. Sit. IX. Abichn. IX. S. 500. I. überhaupt. ebb. S. 504, 534. 1) Gegenftande. ebb. S. 504, 511. 664. 2) Versonen, gegen welche die Berjahrung ftatt findet. ebb. S. 512. fgg. 3) Unfang berfelben. ebd. S. 512, 528. 4) Un. terbrechung ber Beriahrung findet, wenn fie gehoria angefans gen worden, in ber Regel nicht ftatt, fobald bie Sinderniffe, welche dem Unfange der Berjahrung entgegen gestanden bas ben wurden, fich erft in der Folge ereignen. ebd. §. 530. Musnahme. ebb. S. 529. fie geschieht burch Belangung Gines Berpflichteten auch gegen die übrigen. Th. I. Lit. V. S. 440. 5) Restitutio in integrum gegen die Berjahrung, ebd. S. 531. sqq. II. Berjährung durch Besit, sett den Befit ber baburch ju erwerbenden Sache, ober bes baburch zu erwerbenden Rechts voraus, und ift erforderlich, wenn nicht blog Befrenung einer bisher bestandenen Berbindlichkeit, fondern die Entstehung eines neuen Rechts badurch bewirkt werden foll. Th. I. Tit. IX. S. 503. A. gewöhnliche. ebb. S. 579. fqg. 1) Gegenftanbe. ebb. S. 580, 585. 2) Gubiefte. ebd. §. 579. 584=587. §. 591=595. 3) Anfang. ebd. §. 590= 595. 4) Fortsetzung. ebd. S. 596:600. 5) Unterbrechung. a) burch Unmeldung der Klage und Protestation, wenn eine Befanntmachung barauf folgt. ebd. §. 603, 607, 609, 610. b) burch Edictalcitation. ebb. §. 608. c) in wie fern burch außergerichtliche Sandlungen. ebb. §. 611. 612. d) burch Unredlichkeit des Besites. ebd. S. 613: 615. 618. 619. 6) Zeitraum. ebd. S. 620 : 624. B. brenfigiahrige. ebd. S. 625. 628. findet fatt, mo gwar nicht der redliche Befit, aber ber Titel mangelt. ebd. §. 625,628. Wirfung ber brenfigjahrigen Berginfung einer Summe. Th. I. Tit. XI. S. 839. Igg. C. ungewohnliche. f. Rr. V. ungewohnliche Berfahrung. D. allgemeine Wirkungen ber Berjahrung burch Befig. Eh.I. Sit. IX. S. 665,669. E. mas fonft von bie fer Urt ber Beriahrung ju bemerten ift. Gine Gervitut kann in ber Regel nicht burch Berjahrung erworben werden. Th. I. Sit. XXII. S. 24. III. Beriahrung burch

Richtgebrand, ift in ber Regel hinreichenb, wenn ein Recht nur verloren geben, und ber Berpflichtete von ber barans fliegenden Berbindlichfeit fren werden, baraus aber tein neues Recht erwachsen foll. Th. I. Tit. IX. S. 502. vergl. S. 503. 1) beren Anfang. ebb. §. 535,545. ingl. §. 538, fgg. §. 563, fg. 2) beren Zeitraum. ebb. S. 546.550. 3) beren Unterbrechung. ebb. f. 551 . 564. a) durch Unmeldung der Rlage. ebd. f. 551. 557. befonders benm Bechfelrecht. Th. II. Tit. VIII. S. 908. und Anh. S. 114, 1131, 1216, fgg. b) burch Unertenntnif. Th. I. Tit. IX. S. 562.564. 4) Bertrage über die Berfahrung. ebb. S. 565.567. 5) Wirfung ber Berjahrung. ebb. S. 568. 578. fie besteht in der Bermuthung, daß die Berbindlichfeit erloschen fen. ebb. §. 568. Diefe Bermuthung tann nur burch einen vollstandigen Beweis ber Unredlichkeit gehoben merden. ebb. S. 569. 6) Berjahrung von Seiten ber Mitberechtigten und Mitverpflichteten. ebb. S. 575.577. 7) Berjahrung ber Gemeinen und ihrer einzelnen Glieber. ebb. §. 578. 8) Beriabrung in besondern Rallen: ber Schuldscheine. Th. I. Tit. XI. S. 752. fgg. ber Bechsel. Th. II. Tit. VIII. S. 903. fgg. ber Servituten. Th. I. Tit. XXII. S. 49.51. ber Zwangs, und Banngerechtigfeit. Th. I. Tit. XXIII. S. 22. bes Zehentrechts. Th. II. Lit. XI. S. 870. fqq. 9) mas fonft von biefer Berjahrung ju bemerten ift. Gine Berjahrung, wodurch ber Dauptichuldner befrenet wirb, tommt auch bem Burgen gu ftatten. Th. I. Tit. XIV. §. 391. IV. Arten der gemohn. lichen Berjahrung. Berjahrung ber Bargerlaften. Th. II. Tit. VIII. S. 39.41. Berjahrung bes Burgerrechte. ebb. S. 47. in wie fern die Berjahrung bas Compenfationsrecht andere. Th. I. Tit. XVI. S. 377. Berjahrung ber Dien fte ber Unterthanen. Th. II. Tit. VII. S. 144, S. 429. Iqq. Berjahrung ben Erbginegutern. Th. I. Tit. XVIII. S. 812. Berjahrung ben gamiltenfideicommiffen. Eh. II. Eit. IV. S. 122.125. Berjahrung ben Appotheten. Th. I. Tit. XX. S. 534. Berjahrung ben Lehnen. Th. I. Tit. XVIII. §. 657,669. in wie fern fie mabrend des Rief. brauch's eintrete. Th. I. Tit. XXI. S. 91. fgg. Berjahrung ben Pfandern und Pfandschulden. Th. I. Tit. XX. S. 243.252. Beriagrung des Patronatrechts gegen Drie vatpersonen. Th. II. Tit. XI. S. 576. Berjahrung ber Schuld. fcheine. Eh. I. Eit. XI. S. 752. vergl. Eh. II. Eit. VIII. S. 1218. Beriahrung bes Bermbgens ber Berichollenen. Th. II. Tit. VIII. S. 582. Iqq. Berjahrung bes Sadjebnten. Eb. II. Sit. XI. S. 923. fq. Berjahrung bes Bebuten vom

Pfarrer und der Kirche oder von Lapen unter fich. ebb. 6. 861. 863. V. Ungewöhnliche Beriahrung. A. ungewöhnlich lange. 1) burch Befit vom Jahre 1740 gegen ben Riscus. Th. I. Tit. IX. S. 641 - 647. befonders in Unfehung bes Abels. Eh. II. Eit. IX. S. 18. ben Domainengutern. Eh. II. Sit. XIV. S. 38. ben herrenlofen Grundftucken. Eb. II. Bit. XVI. S.9. 2) Aunfzigiabriges Eb. I. Bit. IX. S. 656,663. ift gur Berjahrung offentlicher Laften und Abaaben ober tlar bestimmter Befugnisse erfonderlich. ebb. 6.655. 656. 660. auch bagu wird Redlichkeit bes Belikes erforbert. ebb. C. 663. burch funfzigjabrigen Befit einer Alluvion wird -bas Recht erworben, vom Staate Schadloshaltung zu forbern, wenn bie Alluvion megen Raumung bes Rluffes verloren geht. Eh. I. Sit. XI. S. 259. 260. Berfahrung ber Raturaldienste ber Gutbunterthanen. Eh. II. Eit. VII. S. 430. 3) Bieryndvierzigfahrige, ift gegen ben Riscus, bie Rirche und folche Corporationen, welchen gleiche Rechte bengelegt find, sowohl jur Erwerbung burch Befit, als jur Befrepung von einer Berbindlichkeit burch Richtgebrauch bes entgegenstehenden Rechts erforderlich. Th. I. Tit. IX. §. 629. 632. in Rudficht auf Titel und Befit ift fie der drenftige jahrigen gleich. ebd. §. 630. 631. f. jedoch Th. I. Tit. XIV. S. 171-177. Berjahrung ber Regalien. Eb. II. Tit. XIV. S. 35. lag. mas ber vierundvierzigiahrige ruhige Befit eines Domainenguts wirte. ebb. S. 39. Iq. Berjahrung bes Abels. Th. II. Tit. IX. S. 19. Berjahrung bes Rechts auf herrenlose Grundstude. Th. II. Tit. XVI. S. 9. Berjahrung bes Rirchenpatronaterechts gegen ben Fiscus ober bie Rirche. Th. II. Tit. XI. S. 575. Beriahrung bes Behnten von einem Lanen gegen ben Pfarrer ober die Rirche. ebb. S. 862. 4) Biere gigiabrige. Th. I. Tit. IX. S. 648.655. a) megen geftohle ner und geraubter Sachen. ebb. S. 648. b) wegen folcher Rechte, Die felten ausgeubt merben. ebd. 6. 649=654. B. uns gewohnlich turge, bes Rechts, abgeriffenes Land als fein Eigenthum zu vindleiren. Th. I. Tit. IX. S. 224. ben Ches gelbbniffen. Th. II. Lit. I. S. 128. fqg. des Rechts ber Ches leute auf Absonderung bes Bermogens angutragen, ebenb. S. 410. bes Rechts bes Chemannes, gegen bie Rechtmafigfeit eines mabrend ber Che gebornen Rindes zu protestiren. Th. II. Tit. II. S. 7. fq. bes Rechts ber Lehns und Ribeicommif-Anwarter zu einer gleichen Protestation. ebd. S. 17. bes Rechts bes Eigenthumers, von dem ehemaligen redlichen Befiger einer Sache ben ben-ber Beraugerung baraus gezogenen

Bortheil zu forwern. Th. I. Tit. XV. S. 18 : 32. Des Rechts bes Enterbten, bas Testament angufechten. Th. II. Tit. II. S. 440. bes Rechts jur Belohmung ben einer gefundenen Sache. Th. I. Tit. IX. S. 70. bes Rechts, Gemahrleiftung ju forbern. Th. I. Tit. V. S. 343. fgg. bes Beweifes burch bie Sandlungebucher. Eh. II. Sit. VIII. S. 594,604. Der faufmannischen Affignationen. ebb. S. 1269. sqq. ber Sans belebillets, ebb. 6.1256. fag. ber Rechte ber Gocietatsglaubiger, fich an ben ausgetretenen Gefellichafter zu halten. ebb. S. 672. fqq. ber Forberungen aus Uffecurangvertragen. ebb. S. 2346. fqg. ber Forberungen aus Bobmerenvertragen. ebb. S. 2443, fq. bes Wechselrechts. ebb. S. 903, fqq. 1062, 1079. 1131. S. 1208. fq. 1216. fq. 1218. 1240. ber Schabentlage. Th. I. Sit. VI. §. 54. sq. bes Wiberrufs ber Schenfungen. Th. I. Sit. XI. §. 1091, sqq. ber Schulbscheine wiber bie Erben bes Ausstellers. ebb. §. 753, sqq. bes Rechts, ben Erben bes Schulbnere uber bie nicht erfolgte Bahlung ben Eid zuzuschieben. Eg. I. Sit. XVI. S. 107. ber nicht einges flagten Binsen. Th. I. Tit. XI. S. 849. fq. ber Schwänges rungeflage. Th. II. Tit. I. S. 1095. fqq. ben Gervituten. Th. I. Tit. XXII. S. 21. Des Rechts ber Bittmen gur Bormundschaft. Th. II. Tit. XVIII. S. 102. des Rechts der Pfle gebefohlnen, auf Bernichtung bes Raufs anzutragen. ebb. S. 595. des Rechts ber Erinnerungen gegen die Bormund-Schafterechnung. ebb. S. 866. Berjahrung bes Rechts gum Widerruf gerichtlicher Raufe. Th. I. Tit. XI. S. 351. fq. Berjährung des nachbarlichen Vorkaufsrechts. Th. I. Tit. XX. S. 655. Berjahrung in Unsehung ber Quittungen und Reche nungen bes Bermalters. Th. I. Dit. XIV. 6. 150, 156. ingl. S. 158. 159. Berjährung einer durch 3mang bewirkten Bils lenserklarung. Th. I. Sit. IV. S. 45. fq. Berjahrung des Zehnt-Rechts burch Richtgebrauch. Th. II. Eit. XI. §. 870. fqq. Berjahrung der Injurien. Th. II. Tit. XX. S. 659, 660.

Berkaufer; dessen Berbindlichkeiten. Eh. I. Eit. XI. §. 76. fq. Berkaufer eines Grundstücks; in wie fern ihm bas Eigensthum eines auf demselben gefundenen Schapes zustehe. Eh. I.

Tit. IX. S. 99. Iqq. übrigens fiehe Rauf.

Berlangerung, f. Prolongation.

Berlaumdung jur Berhetung ber Familien. Eh. II. Eit. XX. §. 1308. übrigens f. Injurien.

Berlagevertrag, ift berjenige Bertrag, beffen Gegenftand bie Befugnif ift, eine Schrift burch ben Druck zu vervielfaltigen, und fie auf Meffen unter bie Buchhandler und fouft

ausschlieffend abzusetzen. Th. I. Tit. XI. S. 996. Objekt. ebd. S. 997. Form. ebb. S. 998. 999. Rechte und Pflichten bes Schriftstellers, ebb. S. 1000. Iqq. Rudtritt von biefem Bers. trage, wenn er fatt habe. ebb. §. 1001. 1004. 1005. 1008. übrigens f. Auflage, neue. Ausgabe, neue. Dache brud. Ueberfegungen. Unmertungen. Berleger.

Berlagegeche, beift ben Bergmerten eine Grube, ben melder nach Abjug ber jum funftigen Betriebe erforberlichen Roften ein Ueberschuß verbleibt, fo lange aus diefem Ueberfcuffe noch bie vorherigen Bubuffen und bie jum Betriebe bes Werts etwa aufgenommenen Schulben nach und nach guruckgezahlet werden. Th. II. Tit. XVI. S. 298. übrigens **f.** §. 300. 301. 305.

Berlaffen; wenn eine Sache fur verlaffen ju achten fen. Th. I. Tit. VII. S. 118. lqu. ubrigens f. Sache, verlafe

fene und verlorne.

Berlaffenschaft; fo heißt ber Inbegriff ber Sachen und Rechte eines Berftorbenen. Eb. I. Eit. II. S. 34. übrigens s. Erbschaft.

Berlaffung, bosliche, ift ein Grund der Chescheidung. Eh. II. Sit. I. S. 677. fqq. S. 748.

Berleger, beffen Rechte benm Rachdruck einer Schrift. Eh. II. Tit. XX. S. 1294. Laq. Berleger einer Schmabschrift, wie er gu bestrafen fen. ebd. S. 622. fqq. übrigens f. Berlagevertrag.

Berleiher, f. Leihvertrag.

Berlegung über bie Salfte begrundet an fich allein noch nicht den Rucktritt vom Raufe, sondern erregt nur die Bermuthung eines Irrthums ober Betrugs. Eh. I. Eit. XI. S. 58: 69. übrigens f. S. 250,256. S. 343. ben Erbschaftstäufen wird barauf nicht geachtet. ebb. S. 486. auch nicht ben Bergleichen. Th. I. Tit. XVI. S. 439. f. Berlegung am Berthe. Berlegung am Berth findet ben Bertragen, wodurch Sa-

den gegen Sandlungen oder Sandlungen gegen Sandlungen versprochen worden, außer bem Falle bes Betruges teine Rud. ficht. Th. I. Lit. XI. S. 876. eben fo ben verdungenen Werten. ebd. S. 926. fq. f. auch Berlegung über die Balfte.

Berlegungen, torperliche; Th. II. Tit. XX. Abschn. XI.

Gefete zu beren Berbutung, ebd. S. 691. fqq.

Berlobte; in wie fern fie in ein Rlofter aufgenommen werben tonnen. Th. II. Tit. XI. S. 1166. fie tonnen fur eigene Rechnung bas Leben ihres Berlobten affecuriren laffen. Th. II. Tit. VIII. S. 1971. übrigens f. Chegelobniffe.

Berlorne Gaden, f. Saden.

Berlorner fdriftlider Auffat, f. Schrift. Bech.

felvertrag, fdriftlicher.

Berluft bes Bergmerterechte megen unterlaffener Belegung ber Fundgrube. Th. II. Tit. XVI. §. 196. fqq. bes Bergmerterechts wegen nicht entrichteter Bubuffe. ebb. S. 278. fqq.

Bermachtnig, f. Legat.

Bermeffung ben Bergwerken; wie baben zu verfahren fen.

Th. II. Tit. XVI. S. 172. Iqq.

Bermogen, bewegliches, f. Dobiliarvermogen. unbewegliches, f. Immobilten. Sachen, unbewegliche. Burgervermogen, f. Burgervermogen. Cammerenvermo. gen. f. Cammeren. Bermogen ber Rinder, I. frenes. So wird das dem våterlichen Riegbrauche nicht unterworfene genannt. Th. II. Lit. II. S. 147. was dazu gehore. ebd. S. 148. fag. Rechte bes Baters in Unfehung beffelben. ebd. S. 158:167. Rechte der Rinder in Anfehung beffelben ben dem Tode bes Baters. ebb. §. 275. sqq. II. nicht frenes; was baju gehore. ebb. §. 156. 157. Rechte bes Baters in Anfehuna beffelben, ebb. S. 168.175, 204.209. Gefetliches Borrecht. ebb. S. 176 : 178. Balle, mo deshalb vom Bater besondere Sicherheit bestellt werden muß. ebb. §. 179, 200. und Anh. S. 86,89. Rechte der Kinder in Unsehung besselben. ebd. S. 201:203. f. auch Peculium. Riefbrauch, våterlicher. Rirchenvermogen, f. Rirchengater. Bermogen ber Sutsunterthanen, f. Unterthanigfeit. Bermuthete Willenserklärungen finden nur statt, so weit die Bermuthung in den Geseten gegrundet ift. Th. I.

Tit: IV. S. 63. 64.

Bermuthung, 1) überhaupt; in wie fern eine Schuldige feit vermuthet werbe. Th. I. Tit. VII. S. 107. in wie fern bofer Borfat vermuthet werden tonne. Eh. II. Tit. XX. 6.27. es wird nicht vermuthet, daß jemand durch die Schuld eines andern beschädigt fen. Eh. I. Eit. VI. S. 24. Ginschrantung ebd. S. 25. 2) in Unfehung ber Billenserflarungen; findet nur fatt, wenn fie burch bie Gefete unterftutt wird. Th. I. Tit. IV. S. 64. 3) ben Bertragen. Es wird vermuthet, daß ber Contrabent nicht mehr Rechte habe aufopfern, und nicht mehr Berbindlichkeiten habe übernehmen wollen, als nothwendig aus feiner Erflarung folgt. Th. I. Tit. V. S. 193. 255. Tit. XXI. S. 8. Es wird nicht vermuthet, daß Jemand ein Recht, ohne eine seinem Werthe angemessene Bergelfung, habe aufopfern wollen. Th. I. Tit. V. S. 260. ingl. Eit. XXI. S. 9. übrigens f. Unertenntnig. Ent fagung. Ort. Auslegung. Beit. 4) ben unerlaube ten Sandlungen; ber ben Gelegenheit einer unerlaubten Sandlung entstandene Schabe wird im zweifelhaften Falle für beren Kolge gehalten. Th. I. Tit. VI. S. 25. wenn bie unerlaubte Sandlung fo beschaffen ift, bag ber gefetwibrige Erfolg nach ber allgemein, ober bem Sandelnden befondere, bekannten natürlichen Ordnung ber Dinge nothwendig baraus entstehen mußte, fo wird ber Borfat baben vermuthet. Eh. II. Tit. XX. S. 27. Bermuthung jum Bortheil bes Berbrechers, wenn es zweifelhaft ift, ob bie That vor, ober nach Publication bes neuen Gesetbuche vorgefallen fen. Ginl. S. 24. ben Infurien wird ber Borfat ber Chrentrantung, ber Regel nach nicht vermuthet. Eh. II. Eit. XX. S. 541. Ausnahme. ebd. S. 543, 545. 547. 549. wenn die Erlaffung der Privatgenngthuung vermuthet wird. ebb. S. 659. benm Tobts fcblage merben alle Berletungen, auf welche ber Tob unmittelbar gefolgt ift, wenn bas Gegentheil nicht mahrscheinlich ist, als die Ursache des Todes angesehen. Th. II. Tit. XX. S. 809. es wird vermuthet, daß ber Thater biefenige Gefahr wirklich vorausgefehen habe, bie ihm unter den vorhandenen Umftanden nicht unbekannt fenn konnte. ebb. §. 812. babin gebort, wenn er fich eines tobtlichen Instruments auf eine todtliche Beise bedient hat. ebb. g. 813. ben Bergiftungen wird benm Mangel ber Besichtigung ber Tod fur eine Rolge bes Gifts gehalten, wenn berfelbe acht Lage nach bem erweislichen Empfang bes Gifts erfolgt ift. Th. II. Tit. XX. S. 859. Die Geburt einer unzeitigen Frucht begrundet, ben nicht porschriftsmäßig geschehener Unzeige ber Schwangerschaft, gegen die Geschwächte eine Bermuthung bes procurirten Abortus. ebb. §. 935. ben Entwendungen wird bie Abficht, fich mit bem Schaben eines andern Bortheil ju verschaffen, alleinal vermuthet, wenn fie nicht burch bas Berhaltnig der Personen gegen einander, oder burch die ben ber Sandlung vortommenden besondern Umstande ausgeschlose fen wird. ebb. §. 1112. 1113. Wenn aus einer wider bas Berbot der Gefete ober mit Berftellung ober Berfalichung ber Wahrheit unternommenen Sandlung, nach bem gewohnlichen Laufe ber Dinge, Rugen fur ben Sandelnden und Schaben für einen andern entfteht, fo wird ben erfterm die Abficht des Betruge vorausgefest. ebb. §. 1265. 4) benm Befit; die Bermuthung fur die Frenheit ber Personen und bes Eigenthums überwiegt bie Bermuthung fur Die RechtBerschlimmerungen, f. Deteriorationen.

Berschollener; von dessen Lodeserklarung. Eh. II. Ett. XVIII.

S. 821. fqq. f. Lotesertlarung.

Berfculdete tonnen burch Ergreifung bes Klosterstanbes die Rechte ihrer Glaubiger nicht schmalern. Eb. II. Lit. XI. S. 1167. Berfcmender find die, welche durch unbesonnene und unnute Ausgaben, ober burch muthwillige Bernachlaffigung ihr Bermogen betrachtlich vermindern, ober fich in Schulden ftecen. Th. I. Lit. I. S. 30. wer bafur gerichtlich erklart ift, wird einem Minderfahrigen gleich geachtet. ebb. g. 31. ausgenommen ben ber Berfahrung. Th. I. Tit. IX. §. 542. wann bie Unfähigteit der Berschwender, fich ju verpflichten, anfangt und aufhort. Eh. I. Tit. V. S. 15.18. auch ber Bertragserbe tann barauf antragen, bag jemand fur einen Berichwender ertlart werbe. Th. I. Sit. XII. S. 626. ihnen muß ein Bormund bestellt merden. Th. II. Lit. XVIII. S. 14. außer, wenn fie fich unter ber Gewalt eines Baters oder Chemannes befinden. ebd. §. 28. doch ift ihnen ben collidirendem Jutereffe des Baters oder Chemannes ein Curator zu bestellen. ebd. S. 28. 29. fgg. wer die Aufficht über fie habe. ebd. S. 349. fg. ingleichen bie Berpflegung. ebb. mas ben ihrer Befferung ju beobachten fen, und wann die Bormundschaft über fie aufhore. ebd. §. 856. fqq. ein ertlarter Berichwender tann fich obne vormanbichaftliche Ginwilligung nicht verheirathen. Th. II. Tit. I. §. 55. er verliert die våterliche Gewalt. Th. II. Tit. II. S. 256. 263. lgg. er kann seinen gesetlichen Erben die Salfte bes ihnen ab intestato zufommenben Erbtheils nicht entziehen. Th. I. Sit. XII. S. 27.29. nahere Bestimmungen f. ebd. S. 30. 34. Strafe berer, welche Berichwendern unerlaubten Credit geben. Eh. II. Sit. XX. S. 1311. f. auch Berfchwendung. Berfcwendung der Chefran, wie ber Mann ihr vorbeugen tonne. Th. II. Tit. I. S. 224. fgg. in wie fern beshalb Chefcheldung ftatt finde. ebd. §. 708. Lqq. f. auch Berichmender.

verschweise ebo. §. 708. sqq. s. auch Berschwender. Berschwiegenheit ber Seistlichen; ihre Pflichten in Ansehung berselben. Eh. II. Lit. XI. §. 80. sqq.

Bersehen (culpa), besteht in dem Mangel der schuldigen Ausmerksamkeit. Eh. I. Tit. III. S. 17. Bersehen ben Bersträgen, dessen Birtung. Th. I. Tit. V. S. 277. sqq. Bersehen ben Amtsverwaltungen. Th. II. Tit. X. S. 89. sqq. Culpa in concreto; darauf wird nur ben Berbrechen und ben Berträgen, welche ein besonderes Bertrauen vorausssehen, Rücksicht genommen. Th. I. Tit. III. S. 24. 25. verstritt in der Regel der Mandatarius, wenn er nicht belobnt

wirb, ober ein Sachverständiger ift. Th. I. Ett. XIII. C. 55. vertritt auch in der Regel der Dopositarius. Th. I. Tit. XIV. S. 11. besgleichen ber Socius. Th. I. Bit. XVII. S. 211, Ausnahme. S. 212.214. Desgleichen der Chemann ben Berwaltung ber Guter ber Chefrau. Th. II. Lit. I. S. 555. grobes Berfeben ift ein folches, welches ben gewohnlichen Rabigteiten ohne Unftrengung ber Aufmertfamteit vermieben werden tonnte. Eh. I. Sit. III. S. 18. es wird in Rudficht bes Schadensersages bem bofen Borfate gleich gerechnet. ebb. S. 19. besonders ben Erfullung der Bertrage. Th. I. Tit. V. S. 277, 280. es zieht vollständige Genugthuung nach fich. Th. I. Tit. VI. S. 10. vergl. S. 6. 7. außer wenn bes Be-Schabigten eigenes grobes Berfeben concurrirt. ebd. S. 18. 19. Mehrere Beschäbiger haften beshalb in solidum. ebb. §. 29. lag. es muß ben gefährlichen Sandlungen verantwortet merben, wenn biese auch ju und an erlaubten Zeiten und Orten unternommen worden. ebd. S. 38. ben ber Auswahl eines untuchtigen Bevollmachtigten zieht es fubfidiarifche Entschabi. gungeverbindlichkeit nach fich. ebb. S. 53. es gieht ben Schabenberfat nach fich, wenn baburch unwillführliche Sandlungen eines Unbern veranlagt find, wodurch biefer fich felbft ober einem Dritten geschabet hat. ebb. S. 56. Benfpiel. S. 57. Einfluß bes groben Versebens auf die Bestimmung und Ausmittelung bes Werthe benm Schabenserfas. ebb. S. 85. 86. 94. Civilflage, welche daraus entsteht, wenn ein Mensch badurch bas Leben verloren bat. ebd. S. 99. fqq. begründet bie Forberung bes Schmerzengeldes. ebb. 6.112. Folge beffelben, wenn ein Denich außer Stand gefest worden, fein Amt ober Gemerbe fortzusegen. ebb. g. 115. 116. Entschäbigung megen ber baburch erlittenen Berunftaltung. ebb. §. 124. 128. ber aus grobem Berfeben entstandene Irrthum in Thatsachen schabet der Redlichkeit des Befiges. Th. I. Tit. VII. S. 13. nur bas grobe Berfeben wird von bem redlichen Befiger vertreten. ebb. 6.219. auch von bem Erben, welcher bafür geachtet wird, fo lange er nicht im Berguge ift. Th. I. Tit. XII. S. 308. fq. es wird vom Bertaufer vertreten, wenn ber Raufer die Üebernahme verzogert. Th. I. Tit. XI. S. 112. nur für ein grobes Berfeben haftet ber, welcher ben Schaben eines andern abzuwenden fucht. Th. I. Tit. XIII. §. 237. gros bes Bersehen ober culpam in concreto vertritt ber Depositarius. Th. I. Tit. XIV. S. 11-13. Die Ausnahmen Davon f. ebd. S. 14. 17. 18. 19. bafur ift ber Glaubiger bem Bargen verhaftet. ebd. S. 328. der Berleiber haftet nur fur

ein grobes Berfeben. Eb. I. Eit. XXI. §. 257. ingleichen ber Niekbraucher eines Cavitals, in so fern er keine eigenmächtige Beranderungen bamit vornimmt, ebd. g. 105. bafur haftet ber Mann ben ber Bermaltung ber Guter feiner Chefrau im Ralle bes S. 971. Eh. I. Sit. II. baffelbe vertritt ber Raufmann ben feinen Empfehlungen, wenn fie auf vorgangige Unfrage erfolgen. Th. II. Tit. VIII. S. 705. wird vertreten ben Rablungen ber Wechfel im Rall bes S. 1154. ebb. ben Be-Schabigungen ber Schiffe burch Uns und Ueberfegeln, wie auch burch Antreiben und Stoffen. Th. II. Tit. VIII. S. 1911. Sqg. S. 1918. Igg. vertritt der Chrenvormund. Th. II. Tit. XVIII. 5. 291. verfritt bas vormundschaftliche Bericht im Ralle bes S. 464. ebb. vertreten bes vormundschaftlichen Richters Er ben und Rachfolger. ebt. S. 304. fag. vertritt ber Bormund im Ralle ber SS. 462. 513. 284. 285. vertritt beffen Erbe. ebb. S. 293. Ausn. ebb. S. 294. vertritt bie bem vormundicaftlichen Richter vorgesette Behorbe im Ralle bes S. 557. ebb. inal. ebb. 6.690. maffiges Berfehen ift ein folches, welches ben gewohnlichen Kahigfeiten und burch gewohnliche Aufmerksanfteit hatte vermieden werden konnen. Th. I. Tit. III. 6. 20. muß ben Bertragen, woraus bende Theile Bortheile erwarten, vertreten merden. Th. I. Tit. V. S. 278. es gieht in ber Regel bie Berbindlichkeit jum Erfat bes entgangenen Bortheils nicht nach fich. ebd. S. 288. Ausnahme. Tit. VI. 6. 13. 14. maffiges Berfehen bes Befchabigten hebt ben Erfak bes mittelbaren Schabens und entzogenen Gewinns auf. ebd. S. 21. in wie fern beshalb Obligatio in folidum fatt finde. ebb. S. 32. ben der Auswahl eines untuchtigen Bevollmachtigten gieht es fubfibiarische Entschädigungeverbindlichteit nach fich. ebb. S. 53. im Kalle eines maffigen Berfehens barf nur ber gemeine und refp. mittlere Berth erfett merden. ebd. 6. 88. 93. Schadentlage besmegen, wenn ein Mensch baburch bas Leben verloren hat. ebb. 6.103. fag. Entschäbigung me gen ber burch magiges Berfehen gehinderten Kortfetung bes Amts oder Gewerbes. ebd. S. 115. 117. wegen Berunftaltung burch ein maßiges Berfeben. ebb. §. 125. Igg. ein magiges Berfehen benm Brrthume in Thatfachen bes Befittitels ichabet ber Redlichkeit des Befiges. Th. I. Tit. VII. S. 13. es muß ben Benrtheilung ber Redlichkeit oder Unredlichkeit bes Befiges, ben bem Untrifte beffelben, vertreten werben. ebb. S. 15. ber unrechtfertige Beliter barf nur ein maffiges Berfeben vertreten. ebb. S. 240. auch ber Beneficialerbe haftet bem Erbs Schaftsalaubiger megen feiner Bermaltung ber Erbichaft nur

Ì

1

aus einem mäßigen Berfehen. Th. I. Tit. IX. S. 445. aleichen ber Richter, wenn er ben Eintragung bes Befittitels Des Beneficialerben ins Supothekenbuch die Borschriften ebb. S. 448.450. vernachlaffigt hat. ebd. S. 451. Diefes Berfeben vertritt ber Erbschaftstäufer. Th. I. Tit. XI. S. 504. Dess aleichen ber vorige Befiger benm Erbbelvertrage. ebd. §. 516. ber Sandwerker und Runftler, wenn er nach einer ausbrucklichen Borfchrift arbeitet. ebb. S. 923. auch ber Mandatarius in ben Kallen Eh. I. Tit. XIII. S. 39. 56. 58. ber Depositarius, wenn er bas Depositum gegen Bergeltung übernommen, oder fich bazu aufgedrungen bat. Th. I. Tit. XIV. S. 17. 18. Richter ben ber Auswahl des Sequesters. ebd. 8.106. Theilnehmer ber Gemeinschaft gegen ben andern, in fo fern bie Sandlung nicht eigenmächtig ift. Th. I. Tit. XVII. §. 58. 59. in der Regel der Pfandinhaber. Th. I. Tit. XX. S. 189. 142. 184. ber Raufer gegen den Bortaufsberechtigten im Rall bes S. 641. ebb. ber Nugungsberechtigte ex lege vel ultima voluntate. Th. I. Tit. XXI. S. 16. der Riegbraucher megen Berfalls ber Gebaude. ebb. §. 50. ber Leiher per modum exceptionis im Falle S. 249. ebb. ber Dachter und Miether in der Regel. ebb. S. 278. Ausn. S. 279. bas Gefinde. Th. II. Tit. V. S. 65. Ausn. S. 66. 67. der Raufmann ben Empfehe lungen, die ohne Anfrage geschehen. Th. II. Eit. VIII. S. 704. ber Schiffer ben ber Musmahl bes Substituten, in fo fern er au deffen Bestellung genothigt mar. ebd. S. 1471. der Affer curangnehmer im Falle bes S. 2003. ebb. ber Bormund. Th. II. Tit. XVIII. S. 276. 282. 463. 911. Ausnahme. S. 166. 278. fqg. 284. fqg. 462. 912. bas vormundschaftliche Gericht. ebb. §. 301. fqg. 465. Ausnahme. §. 304. 306. 463 465. 514. geringes Berfehen ift ein folches, welches nur ben porzüglichen Rahigkeiten oder ben einer besondern Renntnif ber Sache ober bes Geschafts, ober burch eine ungewöhnliche Unftrengung der Aufmertsamfeit vermieden werden konnte. Th.I. Dit. III. S. 22. es wird nur von bem vertreten, welchen bie Gefete befondere verpflichten, vorzügliche Kabigfeit, Renntnif ober Aufmertsamteit anzuwenden. ebd. S. 23. dieß ist ber Kall ber Sach . und Runftverftandigen, ingleichen ben demjenigen Contrabenten, ju beffen alleinigem Bortheile ber Bertrag gereicht. Th. I. Tit. V. S. 279. 281. Ausnahme. Th. I. Tit. XI. S. 923. Tit. XIII. S. 58. Gin geringes Berfeben gieht in ber Reael die Berbindlichfeit jum Erfat des entgangenen Bortheils nicht nach fich. Th. I. Sit. V. S. 288. fondern nur bie Berbindlichkeit zum Erfaß des unmittelbaren Schadens. Th. I.

Tit. VI. S. 15. im Falle eines geringen Berfehens barf nur ber gemeine und resp. mittlere Werth ersett werden. ebd. S. 88. 93. Schabentlage, wenn ein Menich bas Leben baburch verloren hat. ebd. S. 110. vergl. S. 98. ober wenn er bas burch zu Kortsetung seines Umts ober Gewerbes untüchtig gemacht worden. ebd. S. 118. ber unredliche Befiger in fenfu firictiffimo muß auch bas geringste Berfehen vertreten. Th. I. Tit. VII. S. 240. Desgleichen ber falsche Erbe. Th. I. Tit. IX. 6. 457. der Bertaufer vertritt es, wenn er die Uebergabe burch Borfat oder grobes Bersehen verzögert hat. Th. I. Tit. XI. S. 115. baffelbe vertritt der Sandwerfer und Runftler ben feinen Arbeiten. ebd. S. 921. Ausnahme. S. 923. ber Mandatarius arte peritus, wenn er Belohnung erhalt. Th. I. Tit. XIII. \$. 57. 58. Desgleichen ber Mandans, wenn er ba burch einen ben Mandatarium betreffenden Unglucksfall peranlagt bat. ebb. §. 80. besgleichen ber, welcher anbern ohne ihren Auftrag Bortheil zu verschaffen sucht. ebb. S. 245. wenn bem Berpflichteten auch nur burch ein geringes Berfeben bie Erfullung feiner unmittelbar aus bem Gefet entfprinaenden Berbindlichkeit unmöglich gemacht worden, fo muß er beshalb ben Berechtigten entschädigen. Th. I. Tit. XVI. S. 13. für ein geringes Berfeben haftet ber Berpfander einer fehlerhaften Sache. Th. I. Tit. XX. S. 170. dafür haftet in ber Regel ber Leiher. Th. I. Tit. XXI. S. 248. vertritt ber Che mann wegen des Gingebrachten der Frau, jedoch nur in concreto. Th. II. Tit. I. S. 554. 555. Ausnahme in Ansehung ber Mobilien. ebd. S. 561. vertritt bas Gefinde, menn es wider den Befehl der herrschaft handelt. Th. II. Tit.V. S. 66. ingl. im Falle bes S. 67. bafur haften Fuhrleute, auch wenn es nur durch ihre Leute begangen worben. Th. II, Dit. VIII. S. 2459. fq. vertritt ein Bormund, ber feine Untauglichfeit verschweigt. Th. II. Tit. XVIII. S. 166. und in den Kallen bes S. 277. fqq. Berfehen ber Officianten. Th. II. Sit. X. S. 89. 127. fqq. Berfeben in Rudficht auf Strafe, überhaupt. bavon handelt Th. II. Tit. XX. S. 28. fqg. f. auch Berbrechen, besonders der Officianten. ebd. §. 329. 334. 344. fq. §. 372. der Baumeifter. ebd. 6. 768. fag. ben Sandlungen, welche ber Gesundheit und bem Leben des Menschen gefahrlich find. ebd. S. 511. 691. Igg. S. 777. fqg. ben Injurien. ebd. S. 511. 586. fqg. ben Befchabigungen bes Bermogens findet nur bann Strafe bes Berfebens ftatt, wenn die Sandlung felbft wider ein Gefet ift. ebd. S. 1107. ben der Unnehmung und dem Antaufe ge-

ftohlner Sachen. ebb. S. 1240. fqq. ben Brandftiftungen. ebd. S. 1557. fag. ben Ueberschwemmungen. ebd. S. 1576, fg. Berficherungevertrag, ift berjenige Bertrag, ben meldem ber eine Contrabent, gegen Erhaltung einer gewiffen Abgabe ober Dramie, Die Bergutung bes aus einer bestimmten Befahr bie verficherte Sache treffenben Schabens übernimmt. Th. II. Sit. VIII. S. 1934. Subjette, ebb. S. 1936. fgg. Ge genftande diefes Bertrages. ebd. §. 1952. fgg. wie weit Berficherungen gegeben und genommen werden tonnen. ebd. S. 1983. Igg. Berbot mehrerer Berficherungen über den vollen Berth eines und eben beffelben Gegenstandes. ebb. §. 2000, fg. von det Rudversicherung. ebb. S. 2016. Igg. Pflichten ber Contrabenten vor und ben Schliefung biefes Bertrages. ebb. S, 2024. fqg. Form beffelben. ebb. S. 2064. fqq. er muß Schriftlich errichtet fenn. ebb. S. 2064. Pflichten aus bem Contrafte. ebd. S. 2100. fqg. 1) bes Berficherten. a) in Unfebung ber Pramie. ebb. §. 2104. fqq. b) ben vorgehenden Beranberungen. ebd. S. 2117. fqq. c) ben entstehendem Schaden. ebb. S. 2164. fqg. 2) bes Berficherers. ebb. S. 2171. Beit ber Gefahr. ebd. S. 2172. fqq. Art berfelben. ebd. S. 2209. fqq. Ausmittelung bes Schabens. ebb. §. 2242. fqq. Berechnung beffelben. ebb. §. 2262. fgg. von der Berjahrung benm Affecus rangvertrage. ebb. S. 2346. fq. übrigens f. Police, Pramie, Abandonniren, Ristorno, Reuerversicherung.

Versio in rem, f. Bermenbung.

Berfohnung; sie allein ift für keinen Widerruf der Enterbung der Rinder zu achten. Th. II. Lit. II. S. 416. f. auch

Bergeibung.

Bersprechen, heißt die Erklarung, einem andern ein Recht abertragen, ohne eine Berbindlichkeit gegen benselben übernehmen zu wollen. Th. I. Lit. V. S. 2. ist von der bloßen Aeußerung, etwas thun zu wollen, unterschieden. ebb. S. 3. durch dessen galtige Unnahme entsteht der Bertrag. ebd. S. 4. abrigens f. Acceptation, Gelübbe.

Berfteigerung, öffentliche, f. Auction, Subhaftation. Berftummelung; Strafe berfelben. Th. II. Tit. XX. §. 799.

fqq. \\$. 837. \\$. 639. fq.

Berfingen, ber Bechen, Stollen ober Streden ben Bergwerken; was baben ju beobachten fen. Eh. II. Eit. XVI. §. 210. fqq.

Bertrag; I. ift wechfelseitige Einwilligung jur Erwerbung ober Beraugerung eines Rechts. Eh. I. Eit. V. S. 1. wesentliche Bestandtheile besselben find Bersprechen und Acceptation. ebb. S. 2.4. f. Bersprechen und Acceptation. II. Pers

fonliche Rabigteit, Bertrage ju foliegen. S. 9. Igg. und mas in Ansehung berfelben ju beobachten fen. ebb. 6.31. fag. von Bertragen ber unfahigen Berfonen. ebb. besonders der Minderjahrigen, Pflegebefohlnen und Berichwender. ebb. S. 14. lag. von Bertragen unverheis ratheter Rrauenspersonen. ebb. S. 23. von Bertragen ber Blinden, Tauben und Stummen. ebd. S. 24. fq. von Bertragen ben Corporationen und Gemeinen. ebb. §. 26. fqq. pon Bertragen ber offentlichen Caffen. ebb. S. 29. fg. Bertragen ber Fremben in hiefigen ganben. Ginl. S. 39. Bertragen ben Cheleuten. Eb. II. Sit. I. S. 196. fqq. S. 869. fq. von Bertragen ber Rinder. Th. II. Eit. II. S. 124. fg. befonbers in Absicht ihres frenen Bermogens. ebd. §. 158. 159. in Amtelachen, wenn fie noch unter vaterlicher Gewalt fteben. ebb. S. 221. fgg. von Bertragen ber Guteunterthanen. Eb. II. Tit. VII. S. 241. fqq. von Bertragen der Bormunder. Th. II. Sic. XVIII. S. 254. S. 734. III. Gegenstände. Eh. I. Sit. V. S. 39. fqq. 1) über bie Sandlungen eines Dritten. ebb. S. 40. fqq. 2) uber die Sache eines Dritten. ebb. S. 46. fgg. 3) über ben Bortheil eines Dritten. ebb. S. 74. fgg. 4) aber unmögliche Sandlungen. ebb. S. 51. fqq. 5) aber Sachen, welche bem Bertehr entzogen find. ebd. S. 58. fqq. 6) über unerlaubte Sandlungen. ebd. §. 68. fq. 7) über nus lofe. ebd. §. 70. 8) von unbestimmten Bertragen. ebd. §. 71. Igg. 9) von Bertragen über Zuwendung eines Amto. Th. II. Tit. X. S. 73. 74. 10) von Berträgen des Domcapitels wähe rend ber Sedisvacang. Lit. XI. S. 1050. IV. Form ber Bertrage. Th. I. Tit. V. S. 109. fq. Die Berabfaumung berfelben macht ben Bertrag nicht ungultig, wenn die Gefete nur eine Strafe barauf geordnet haben. ebd. S. 110. nach welchen Gefegen fie zu beurtheilen fen. ebd. S. 111. f. Korm, Sandlung. V. Berftartung der Bertrage. ebb. §. 185. lgg. f. Unertenntnif, Entfagung, Bestätigung, Draufgabe, Bandelpon. VI. Rebenbestimmun. gen. ebb. S. 226. fqg. f. Bedingung, Bewegungegrund, Drt, Zeit, 3med. VII. Auslegungeregeln. ebb. S. 252. Lag. besonders der Erbvertrage unter Cheleuten. Th. II. Sit. I. S. 445. fqq. VIII. Erfüllung. Eh. I. Tit. V. S. 270. Igg. f. Erfullung, Berfehen, Intereffe, Conventionalstrafen, Gemahrleistung. IX. Aufhebung ber Bertrage. ebb. §. 326. fqq. §. 349. fqq. f. Betrug, Unmöglichfeit, Beranderung ber Umftande, Ginwilligung, Erlaß, Tod. X. Bestimmungen in Un-

febung ber Bertrage, in fo fern biefelben außer bem Titel von Bertragen vortommen. 1) Bertrage über die Berjährung. Eh. I. Lit. IX, §. 565.567, 2) Beretrage über bas Eigenthum ber Grundftoce. Eh. I. Lit. X. S. 15. fag. 3) Bertrage ber Cheleute. Eh. II. Sit. I. S. 195. 199. S. 215. fq. S. 221. fqq. S. 251. fqq. S. 354, fqq. S. 412. fqq. f. auch Chegatten, Gemeinschaft ber Guter. 4) Bertrage über die Unnahme an Rindesftatt. Th. II. Tit. II. S. 666. lag. f. Aboption. 5) Bertrage über die Einfindschaft. ebb. S. 721. fqq. f. Einfind ich aft. 6) Bertrage über die Ramilienstiftungen. Eh. II. Eit. IV. S. 28. fqq. XI. Eintheilung ber Bertrage. Laftiger Bertrag, ift vorhanden, wenn bende Theile gegenseitige Berbindlichkeiten übernehmen. Th. I. Tit. V. S. 7. wie es zu halten fen, wenn eine Berfon, welche nur Bortheile erwerben fann, jugleich Laften übernommen hat. ebd. S. 11. fqq. wohlthatiger Bertrag, ift ein folcher, burch welchen nur ein Theil gu Sunften bes andern verpflichtet wird. ebb. S. 8. baburch tonnen Personen etwas erwerben, welche fich auch nicht felbft verpflichten konnen. ebb. S. 11: fqq. und Sit. IV. S. 21. fq. Correalvertrage. Th. I. Tit. V. S. 424. fqq. f. Correal verbindlichteit. Schriftliche Bertrage. Eh. I. Lit. V. S. 116. fqq. fie erhalten ihre Gultigfeit und Bollenbung erft burch die Unterschrift. ebb. S. 116. 118. baben ift jedoch bie Befiegelung nicht nothwendig. ebb. §. 119. wenn fich ber Gegenstand über Funfzig Reichsthaler Gilbercourant belauft, ift ein schriftlicher Bertrag nothwendig. ebb. §. 131. wie Diese Summe ben terminlichen Leistungen zu berechnen fen. ebb. S. 136. wie ben gewagten Bertragen. ebb. S. 138. wie ben Conventionalftrafen. ebb. S. 140. fq. ben Gerechtigkeiten ift er allemal nothwendig. ebb. S. 135. ben gewagten Bertragen im Kalle bes S. 139. ebb. Schliegung fcriftlicher Bertrage durch Briefmechfel. ebd. S. 142. Iq. Ralle, in denen es teines schriftlichen Bertrages bedarf. ebb. S. 144. fgg. S. 137. rechtliche Folgen, wenn die fcbriftliche Abfaffung unterblieben ift. ebd. S. 155. laq. mas Rechtens fen, wenn ber schriftliche Bertrag nicht mehr vorhanden ift. ebb. §. 169. lq. übrigens f. Rebenabreben, Punctationen, Prolongation. gerichtlicher Bertrag, f. gerichtlicher Contraft. gewagter Bertrag. Gemahrleiftung baben. Th. I. Tit. V. S. 346. sq. unerlaubte Berträge, wie fie zu bestrafen find. Eh. II. Tit. XX. S. 1310. sqq. f. Dins berjabrige, Militarperfonen.

Betwahrer (depositarius); in wie fern er compensiren fonne. Eh. I. Lit. XVI. S. 363. sqq. übrigens siehe Bermahrungsvertrag, Deposition, Depositarii, gerrichtliche, außergerichtliche, gemeinschaftliche.

Bermahrungebeetrag (contractus depositi), ift porhanden, wenn eine Sache jemanden unter ber Berbind, lichfeit abergeben worben, baff er fie aufbehalten und funftia gurudgeben folle. Th. I. Elt. XIV. S. 9. ift ein Mittel gu Erhaltung bes Eigenthums. ebb. S. 2. Subjett; in wie fern Unfahige burch Bermahrungevertrage verpflichtet werden tonnen. ebb. §. 56. fqq. von mehrern Bermabrern ober Erben. ebb. 6. 59. fqq. f. Depositarii, gemeinschaftliche. pon mehrern Rieberlegern. ebb. §. 63. fqq. f. Deponenten, gemeinschaftliche. Objett. Bermahrung unbeweglicher Sachen. ebd. S. 90. 91. Sequeftrationen. ebd. S. 103. fqq. f. Sequeftration. Form; baju ift fein fcbriftlicher Contraft nothig. ebb. §. 10. Aflichten des Bermahrers. 1) ben der Aufbewahrung. ebd. S. 11. fqq. fur welches Berfeben et hafte. ebb. S. 11.14. 17. 18. mas er zu beobachten habe, wenn die beponirte Sache ben ihm befchabigt worden. ebb. §. 35. 2) ben ber Buradlieferung. ebb. §. 34. fag. befondere wenn ihm die Sache verflegelt ober verfchloffen überliefert worden. ebb. S. 26. fqq. wenn die Sache ben ibm beschähigt worben, und er bie im S. 35. vorgeschriebene Unzeige unterlaffen hat. ebb. S. 36. Igq. wie lange bie Bflicht gur Bermahrung baure. ebb. S. 46. Igg. mann ber Bermabret jur gerichtlichen Deposition verpflichtet fen. ebb. S. 70. fa. Kolgen wiberrechtlicher Buruchaltung. ebd. S. 72. veral. S. 68. 69. Drt ber Burncklieferung. ebb. §. 73. fqq. wie die Burudlieferung gefchehen muffe. ebb. S. 41. Lqq. Rechte bes Bermahrers. Ben ber Gefahr bes Berlufte tann er feine eigene Cache ber anvertrauten vorziehen. ebb. f. 20. mann er auf Befrenung von ber Deposition antragen tonne. ebd. 6. 47. fqq. mann er die beponirte Sache gerichtlich ju beponiren berechtigt fen. ebb. S. 50. lqq. feine Rechte in Ab. ficht ber Entschädigung. ebb. §. 21,23, 42. 45. besonbers megen feiner Bemubung und Roften. ebd. S. 76. fqq. Bom erlaub. ten ober unerlaubten Gebrauche ber in Bermah. rung gegebenen Sachen. ebb. §. 80. fqq. Rechte bes Riederlegers im Concurfe. ebd. S. 67. ubrigens f. Des pofition, Depositarii, gerichtliche, außergericht liche, gemeinschaftliche, Deponenten, gemein. ichaftliche, Bermahrer, Depositum miserabile.

Berwaltung frember Gater und Sachen; bavon banbelt ber 3mente Abichnitt bes Biergehnten Sitels bes Erften Theils. Ein folder Bermalter ift theils als Mandatarius, theils als Depositarius in betrachten. ebb. S. 109. Subjette. Bon Bermaltern, Die feinen Auftrag haben, ebb. S. 166. fg. von Unfahigen, welche Bermaltungen übernehmen. ebb. S. 132. von Sandlungsfaftoren, f. Rattor. Dbiette. In wie fern ber Bermalter gerichtliche Angeles genheiten beforgen fonne. ebb. S. 123. fq. von Bermaltung offentlicher Caffen und Anftalten. ebb. S. 169. fqg. von Berwaltung ber gepachteten Cache. Eb. I. Eit. XXI. \$. 599, fqq. Allgemeine Pflichten bes Bermalters. 26.1. Tit. XIV. S. 110. fqg. von feiner Berantwortlichteit, ebb. S. 116. Ig. befondere Rechte und Pflichten beffelben. 1) in Unfehung ber durch seine Bande gehenden Gelber. ebd. S. 118. fgg. 2) in Unfehung ber Befugniß, ju fubstituiren. ebb. S. 121. Iq. 3) wegen Creditnehmens und Gebens. ebd. §. 126. fgg. 4) wer gen anderer fur ben Principal geschloffenen Bertrage. ebb. S. 129. fag. 5) von der Rechnungslegung, ebd. S. 133. fag. mas Rechtens fen, wenn fie verzögert, ebb. S. 154. lag. ober erlaffen worden. ebb. S. 157. fqg. von Einnahmereften. ebb. S. 162, fgg. 6) von der Quittung, ebd. S. 145, fgg. 7) von feiner Pflicht, die Rechnungebucher und Quittungen auszuant ... worten. ebd. S. 160. fq. 8) von seinem Buruckbehaltungerecht. ebd. S. 165.

Berwalter; gegen den Verwalter kann die Berjährung zum Rachtheil des Eigenthumers angefangen werden. Th. I. Eit. IX. S. 521. er felbst aber kann mahrend seiner Berwaltung keine Berjährung anfangen. ebd. S. 527. Berwalter fremder Güster komnen sich durch Eintritt in ein Roster der Berbindlichskeit zur Rechnungslegung nicht entziehen. Th. II. Tit. XI. S. 1168. untreus Berwalter; deren Bestrafung. Th. II. Tit. XX. S. 1345. sqq. übrigens s. Bormund, Chemann,

Bater, Borfteber.

i

Berwandte; wer ben Auslegung eines Testaments darunter zu verstehen sep. Th. I. Tit. XII. §. 522. unter nahen Berwandten werden die verstanden, welche von dem Erblasser nicht weiter als im sechsten Grade voller oder halber Sehurt entfernt sind. Th. II. Tit. I. §. 622. bep welchen Berwandten die Absicht zu schenken vermuthet werde. Th. I. Tit. XI. §. 1042. in wie sern se die Legitimität eines während der Ehe gebornen Kindes bestreiten konnen. Th. II. Tit. II. §. 14-18. von ihrer Pflicht, su bie Sicherstellung des Bermögens der

unter vaterlicher Sewalt stehenden Kinder zu sorgen. Th. II. Tit. II. §. 193. sq. welche far die Bevormundung zu sorgen haben. Th. II. Tit. XVIII. §. 92. deren Pflicht, über den Bormund zu wachen. ebd. §. 927. welche zur Ausstattung der Pflegebefohlnen verpflichtet sind. ebd. §. 340. ihnen muß das Erdrecht der Armenanstalten in den Rachlaß der Aufgenommenen bekannt gemacht werden. Th. II. Tit. XIX. §. 61. sqq. die Berwandten des Stifters milder Anstalten haben an denselben vorzüglichen Antheil. ebd. §. 49. s. auch Berwandt ich aft.

Bermandtschaft; beren Rabe wird durch die Zahl ber Geburten bestimmt, vermittelft welcher zwen verwandte Personen fich auf einen gemeinschaftlichen Ursprung beziehen. Th. I.

Eit. I. S. 45. übrigens f. Bermandte.

Bermenbung, nugliche; 1) überhaupt, giebt ein Recht, bas Bermenbete in Ratur jurud, ober für ben Berth Bergutung ju fordern. Th. I. Tit. XIII. S. 262. Ift dieg Berwendete noch in bem Bermogen bes Andern vorhanden, fo geschiehet bie Burndlieferung in bem Buftanbe, in welchem fich die Sache befindet. ebd. §. 263. ist sie nicht mehr vorhanden, fo wird ber Werth nur fo weit erfest, als diefelbe wirklich in den Rugen des andern verwandt ift. ebd. §. 264. mas für nüsliche Bermendung zu achten fen. ebb. S. 265. Igg. f. Ausgabe. in welchen Fallen Diefelbe ju erweifen fen. ebd. S. 267. Rechte, die aus der nuglichen Bermendung entstehen. ebb. §. 273. fqq. 2) befonders, mas ben ber nublichen Berwendung folder Perfonen, Die fein gultiges Darlehn aufnehmen tonnen, Rechtens fen. Th. I. Tit. XI. S. 690. ebd. S. 708. sqq. was ben nüplichen Berwendungen in Rideicommisse. Eb. II. Eit. IV. S. 219. fq. f. auch De liorationen.

Berweisung aus dem Wohnorte des Beleidigten findet wegen solcher Schabenszusügungen ftatt, welche aus unversohnlicher Feindschaft entspringen. Th. II. Lit. X.L. §. 1494. Berweisung der Sektenstifter aus der Gegend oder Provinz, wo die Sekte gestiftet worden. ebd. §. 224. — derer, die unnatürliche Sünden begehen, aus dem Orte, wo sie bekannt geworden sind. ebd. §. 1070. s. auch Landesverweisung.

Bermundung; beren Strafe. Eh. II. Lit. XX. §. 797. fqq. §. 837.

Berzeichnif, f. Inventarium. Privatverzeichnif. Berzeihung ber Beleidigungen; ihre Wirkung ben Chescheise bungsprozessen. Eh. II. Lit. L. S. 720. Log. des Berschens, woburch ber Testator fein Leben verliert, erhalt bem eingesets ten Erben ben zugebachten Bortheil. Th. I. Eit. XII. S. 599.

f. auch Begnabigung. Berfohnung.

Bergichtleiftung, ift die Entfagung eines noch zu erwerbenben Rechts. Th. I. Bit. XVI. S. 379. bagu wird ein fchriftlicher Auffat erfordert. Eb. I. Sit. V. S. 134. ift, wenn fie auch unentgelblich geschieht, bennoch in ber Regel einer Schentung nicht gleich zu achten. Eh. I. Sit. XI. 6. 1039. bafur wird aber die Entfagung eines gwar fcon angenommenen, aber noch von einer Bedingung ober einer ungewissen Beit abhangigen Rechts geachtet, wenn fie unentgelblich und gu einer Zeit geschieht, ba die Erwerbung bem Entsagenden schon gewiß mar. Tit. XVI. S. 393. übrigens f. Entfagung.

Bergug, in Erfullung ber Berbindlichkeit; mann er vorhanben fen. Th. I. Tit. XVI. S. 20, 26. Folge deffelben. 1) überbaupt, ebd. S. 16. 17. 24. 25. 2) ben Bablungen. ebd. S. 64. 71. Th. I. Tit. XI. S. 346. ben Raufen. Th. I. Tit. XI.

**S.** 95. **I**qq. 346.

Bicarien der Bischofe; bavon f. Th. II. Lit. XI. S. 130. Igg. befonders ber auswartigen. ebd. §. 138. Igg. befone bers ben ber Sebisvacang. ebb. S. 1043. fqq. ber Canonicorum. ebb. §. 1134. fgg.

Bictualienhandler, haben nicht die Rechte ber Raufleute.

Th. II. Tit. VIII. S. 486. Vidualitium, f. Bitthum.

Bieh, gahmes; Rechte und Pflichten bes Finbere barauf, wenn es fich verlaufen hat. Th. I. Tit. IX. S. 66. das junge gebort bem redlichen Befiger, fo bald es vom Leibe ber Mutter getrennt ift. Th. I. Tit. VII. S. 194. wenn ein Stud Bieh binnen 24 Stunden nach der Uebergabe trant befunben wird, fo gilt die Bermuthung, daß felbiges ichon vor der Uebergabe trank gewesen sen. Th. I. Tit. XI. S. 199,203. und Unh. S. 13. 14. mas in Unsehung bes Biehes ben Pfandungen Rechtens fen. Eh. I. Eit. XIV. S. 424. fqq. S. 428. 441. fqq.

Biehinventarium, f. Inventarium.

Biehmarkt, foll nur in Stådten gehalten werben. Eh. II. Lit. VIII. §. 103.

Biehfeuche; Berhaltnig bes Pachters und Berpachters in Anfehung derfelben. Th. I. Eit. XXI. S. 455. fqq. S. 512. fqq. Bestrafung berer, welche sie verbreiten. Eb. II. Tit. XX. **C.** 1506, fq.

Biebtrante, in dffentlichen gluffen. Th. II. Lit. XV. S. 44. 45.

Biebtrieb; bavon f. Th. I. Tit. XXII. S. 63. fqq.

Bierter Pfennig, Bergwertsabgabe; bavon fiebe Eb. II.

Eit. XVI. §. 409. fq.

Bindication; bavon banbelt Th. I. Tit. XV. Binbication bes Gigenthums findet gegen ben unreblichen Befiger, und benienigen, welcher bie Sache von einer verbachtigen Perfon an fich gebracht hat, ohne alle Ginschrantung, gegen andere redliche Befiger aber nur gegen Entschädigung ftatt. ebd. §. 17. 18. 24.26. Ausn. §. 42. sqq. Bindication ber vom Reinde erbeuteten Sachen findet gegen Erftattung ber Auslagen fatt. Th. I. Tit. IX. S. 199. unentgelblich aber, wenn fie verschenkt worben. ebb. S. 200. Bindication ber Gelber von bem, welcher fie wiffentlich, baf ber Geber baruber ju verfugen nicht berechtigt fen, in Empfang nimmt. Th. I. Tit. X1. S. 662. fq. wie weit ber Eigenthumer fein Recht gegen ben Pfandbefiger verfolgen tonne. Th. I. Lit. XX. S. 73.92. von dem Vindicationsrechte des Pfandgläubigers. Th. I. Sit. XX. S. 118. fqq. von bem Bindicationsrechte bes Berpfanders. ebb. S. 185. Iqq. von bem Bindications. rechte ber Chefrau und ihrer Erben in Ansehung der von bem Manne veräußerten Pertinengfiche ber eingebrachten Grundftude. Th. II. Tit. I. S. 597. Igg. Bindication ber Gutsunterthanen. Th. II. Tit. VII. S. 155. 160.

Vis fluminis, f. Buwuchfe.

Vitium, f. Fehler.

Bocation des Pfarrers; was daben zu beobachten, von deren Annahme und Widerruf. Th. II. Sit. XI. §. 374. fqq.

Bogel und beren Ener, find ein Gegenstand bes fregen Ehierfanges, so weit nicht Polizengesetze entgegen stehen. Th. I. Lit. IX. §. 117. ausgenommen find die Eper der jagdbaren Bogel. Th. II. Lit. XVI. §. 57.

Bblferrecht, beffen Berletung von Unterthanen; wie fie ju

bestrafen sen. Eh. II. Eit. XX. S. 135. fq.

Bollmacht; wie fie von Gemeinen ertheilt werden muffe. Eh. II. Eit. VI. §. 136. übrigens f. Generalvollmacht, Specialvollmacht, Auftrag, Mandatum.

Borausbezahlung, muß ben Alimenten geschehen. Eh. I.

Tit. XVI. S. 61. fq.

Borfluth; Rechte wegen Berschaffung berfelben. Eh. I.

Eit. VIII. §. 102,117.

Borgefette; in wie fern ber Untergebene für die Austlichtung ihrer Befehle bem Beschädigten verantwortlich werde. Eh. I. Eit. VI. S. 45. Iqq. f. auch Prafibenten.

Bor, und Auftauferen, f. Anf. und Bortauferen. Bortauferecht, ift die Befugnif eine von bem Gigenthamer an einen Dritten vertaufte Sache unter ben Bedingungen bes gefchloffenen Raufs, ober unter gewiffen im Boraus bestimm, ten Bedingungen tauflich zu übernehmen. Ih. I. Tit. XX. S. 568. bavon handelt ber gange Dritte Abichnitt bes Amanziaften Titels bes Erften Theile. Unterschied mifchen bem perfoulichen und binglichen. cbb. C. 569. fgg. von bem perfonlichen. ebb. §. 626. Lag. von bem binglichen insbesondere handelt ebd. S. 570. lqq. von bem binglichen Ruckforderungerecht. ebb. S. 631. Iqq. und beffen Berluft. ebd. S. 644. Igg. von bem Borfauferechte unter Rachbarn. ebb. S. 650. fag. f. Rachbar. Balle, mo bie Ausubung bes Borfauferechts ftatt findet, ober nicht. ebd. §. 575. Iqq. in wie fern es cebirt werben tonne, ober auf die Erben gebe. ebb. §. 595. 596. Begebung beffelben. ebb. §. 597. fqg. Db. liegenheiten bes Berechtigten. ebt. S. 602. fqq. Berhaltniffe mehrerer Bortaufsberechtigten. ebb. §. 587. Iqq. Obliegenbeiten bes Berpflichteten. ebb. S. 608. fq. Befanntmachung bes Bortauferechts. ebb. §. 610. Iqq. vom Bortauferecht benm Borbehalt eines bessern Raufers. Eh. I. Sit. XI. §. 287. lag, vom Bortauferecht ber Theilhaber an einer gemein. fcaftlichen Sache. Eh. I. Tit. XVII. S. 61. 65. vom Bortauferecht des Erbzinsberen. Eh. I. Eit. XVIII. §. 710 -713. vom Borkauferecht ber Mitrheder. Th. II. Tit. VIII. S. 1437. ligg. vom Bortaufbrecht bes Staats, in Ansehung ber Des talle. Th. II. Tit. XVI. S. 95. bas Bortauferecht hat ber Zebentpflichtige nicht. Th. II. Tit. XI. S. 912. fgg. Ausnahme ebb. §. 914. f. auch Raherrecht.

Borlabung, f. Ebictal. Citation.

Bormund heißt berjenige, welchem der Staat die Sorge für den Pflegebefohlnen in Ansehung aller denselben betreffenden Angelegenheiten aufgetragen hat. Eh. I. Tit. I. S. 33. und Anh. S. 153. Eh. II. Tit. XVIII. S. 3. Er ist von dem Cuscator nicht in Rucklicht des Alters des Pflegebefohlnen, sondern nur darin verschieden, daß er alle, der Curator aber gewisse Geschäfte und Anlegenheiten zu besorgen hat. ebd. S. 4. vergl. mit S. 71. sq. daher wird auch den Wahns und Bibbsinnigen (ebd. S. 12. 13.), den Verschwendern (S. 14.), den Laubstummen (S. 15. sqq.) und den Abwesenden ein Borsmund bestellt. Ben Sandlungen des Vormundes mit den Pflegebefohlnen muß dem letztern ein Curator bestellt werden. ebd. S. 46. sqq. von Bestellung des Bormundes;

1) wer dafür zu forgen habe. ebd. S. 56. Lgg. und Anh. S. 154. 155. 156. 2) wer einen Bormund ernennen tonne. ebb. 3) wer jur Uebernahme ber Bormunbichaft **§. 172. fgg.** schuldig und baju fahig fen. ebb. §. 109. fag. berfelben kann fich Niemand entziehen. ebd. S. 109. Unfähigkeit in Anses hung aller Bormundschaften. ebb. S. 129. fgg. nur in Unsehung gewisser Bormundschaften. ebd. S. 137. Igg. Personen, bie zur Uebernehmung von Bormundschaften einer besondern Erlaubnig bedürfen. ebb. S. 158. fgg. von Ablehnung ber Bormundschaft und aus welchen Grunden fie geschehen konne. ebb. 6. 200. fgg. 208. fgg. 4) von ber Berpflichtung und Bestätigung der Bormunder. ebb. §. 220. fq. vom Tutorio. ebb. §. 222. Igg. von ben Rechten und Pflichten bes Bormundes; bavon handelt Abichn. V-VII. 1) uberhanpt; allgemeine Grundfage. ebb. S. 231. fqg. Berhalt nisse zwischen dem Bormunde und der Obrigkeit. ebd. 8. 235. lag. Berhaltniffe zwischen dem Bormunde und ben Pflege befohlnen. ebb. S. 240. Iqq. Bertretungs Berbindlichfeit acgen ben Pflegebefohlnen, ebb. 6.275. Igg. von ben ihm gutommenden-Bergutungen und Belohnungen. ebd. §. 255. fqq. 2) in Ansehung ber Derson ber Oflegebefohlnen. Abichn. VI. Sorge für beren Unterhalt. ebd. S. 308. fag. Sorge für beren Erziehung. ebb. S. 311. fqq. ebb. S. 335. fqq. von der Wahl der Lebensart. ebd. S. 329. Igg. und Berheis rathung. ebd. S. 338. fqq. Gorge fur die Bahn, und Blod, finnigen. ebd. S. 341. fqq. Gorge fur die Berfchmender. ebd. S. 349. fq. 3) in Unfehung bes Bermogens ber Pflegebefohlnen. Abschn. VII. er muß fur die Aufnahme eines vollständigen Inventarii des Rachlasses sorgen. ebd. S. 376. fag. S. 386. feine Pflichten ben der Auseinandersetung. ebd. S. 409. lag. von seiner Caution. ebd. S. 421. sq. von Bermaltung bes Bermogens der Bflegebefohlnen. ebb. S. 438. fgg. von beffen Rechnungslegung. ebd. S. 647. fgg. Bon beffen Lob, Entlaffung, Entfegung, Schluge rechnung, Quittung und den daben von ihm oder feinen Erben zu beobachtenden Pflichten und ihm beshalb zuftebenben Rechten. f. S. 900, 952. S. 885. fgg. Bon mehreren Bormundern. ebb. S. 113. fqq. S, 286. fqq. Bon Be ftrafung treuloser Bormander. Th. II. Elt. XX. S. 1331. 1332. Uebrige Bestimmungen von Bor-Wie der Bormund vom Erblasser lettwillig manbern. eruannt werden konne. Th. I. Tit. XII. S. 169. von dem Bentritte des Bormundes ju Bertragen der Pflegebefohlnen.

Th. I. Lit. V. S. 10. fqq. er tann, fo lange er ber Bormunde Schaft nicht formlich entlaffen ift, teine Berjahrung gegen feinen Pflegebefohlnen anfangen. Eh. I. Tit. IX. S. 526. in wie fern zwischen dem Vormunde und den Glaubigern oder Schuldnern des Pflegebefohlnen die Compensation statt finde. Th. I. Lit. XVI. S. 332. fqq. in wie fern Bormunder fic ober ihre Kinder mit ihren Pflegebefohlnen verheirathen burfen. Th. II. Tit. I. S. 14. Rolgen einer folchen Berbeiras thung, wenn fie gefehwidrig ift. ebb. §. 989. Iqq. von ihrer Einwilligung zur Berheirathung ber Pflegebefohlnen. Eh. II. Tit. I. S. 49. lag. S. 58.74. S. 111. von ihrer Einwilligung in die Bermiethung ber Pflogebefohlnen als Gefinde. Th. II. Tit. V. S. 6. vergl. S. 8. ber ordentliche Bormund gieht die Einfunfte bes Lehns ein, wenn gleich ein besonderer Lehns. Curator bestellt worden. Th. II. Tit. VIII. S. 1000. welche Geschäfte er jugleich mit bem Lebns. Curator beforgen muffe. ebd. S. 1001. in wie fern der Vormund Unterthanen enttaffen tonne. Th. II. Tit. VII. §. 497. Ausstellung ber Procura von ihm. Th. II. Tit. VIII. S. 498. Iq. Strafe ber Bormunder, welche ihren Pflegebefohlnen bas Rloftergelubde gefehwidrig ablegen laffen. Eh. II. Eit. XI. S. 1165. Strafe berfelben, wenn fie ihre Mundel jur Unjucht verleiten. Eb. II. Eit. XX. S. 1037. fq. Bormund eines unehelichen Rindes; mann er ju bestellen fen, und mas er zu beobachten habe. Eh. II. Sit. II. S. 614. fqq. Chrenvormund, fo heißt berjenige, welchem feine Theilnehmung an ber wirklichen Bermaltung ber Bormunbichaft, fondern bloß die Aufficht über die verwaltenden Vormünder angewiesen worden ist. Eh. II. Sit. XVIII. S. 120. Mehrere Bormunder, unter welche bie Berwaltung von bem Richter getheilt worden, fteben gegen einander in bem Berhaltniffe als Chrenvormun-Berfeben. ebb. §. 121. sie haften ben biefer Aufsicht für ein grobes Berfeben. ebb. §. 291. sq. und muffen von ber Unredlichkeit bes verwaltenden Bormundes bem vornundschaftlichen Gerichte Anzeige thun. ebd. S. 926. von ben Rechten und Pfliche ten ber Chrenvormunder in Unsehung ber Bormundschafts. rechnung. ebd. S. 664. fqq. übrigens f. Curator, Bormunbicaft, Bormunbicaftliches Gericht.

Bormund schaft; unter berselben stehen adoptirte Minder jahrige. Eh. II. Sit. II. S. 696. über die hausfrau dauert sie unverändert bis zu ihrer Bolliahrigkeit fort. Eh. II. Sit. I. S. 868. Pflicht der Zunftaltesten und Genossen deshalb.

Eh. II. Eit. VIII. §. 220,223.

Bormunbichaftliches Bericht, welches bas compe tente fen. Eh. II. Tit. XVIII. S. 56. fgq. von beffen Concurrenz mit andern vormundschaftlichen Gerichten ben ber Direction ber Ungelogenheiten. ebd. S. 81. fgg. von beffen Pflichten ben Bermaltung des Bermbgens ber Pflegebefohlnen handelt Eh. II. Tit. XVIII. Abichn. VII. mas es wegen ber vaterlichen Berwaltung bes Bermögens der Kinder zu beforgen habe. Th. II. Eit. II. S. 170. fqg. 182. fqg. 191. fqg. S. 227. Genehmigung ber Procura durch felbiges. Th. II. Tit. VIII. S. 499. beffen Pflichten ben Lobeserflarungen. Th. II. Tit. XVIII. S. 821. lag. beffen Pflichten in Unfehung ber Rechnungelegung. ebb. §. 647. fqq. 693#fq. 749. fqq. befondere ber Schluge rechnung. ebb. S. 861. fqg. von feiner Bertretungeverbind. lichkeit. 1) überhaupt. ebb. S. 301. fgg. 2) besonders ben Beartheilung ber Sicherheit ber Capitalien. ebb. §. 464, fqg. 474. lag. und Anh. 6. 158. 159. ben Brozessen. ebb. 6. 514. lag. ben ben Erbvertragen ber beirathenben Pflegebefohlnen. ebb. 6. 777. 779. Bertretungsverbindlichfeit der vorgesetten Beborbe. ebb. §. 557. von beffen Rechten und Pflich. ten in Ansehung der Person des Pflegebefohlnen; von beffen Concurreng ben ber Bahl ber Lebensart unter vaterlicher Gewalt stehender Rinder, Th. II. Tit. II. S. 112. von dessen Einwilligung in die heirath der Pflegebefohlnen. Th. II. Tit. I. S. 54. S. 59.74. S. 111. was es fonft ben Schlieffung einer Beirath bes Pflegebefohlnen zu beobachten habe. Eh. II. Eit. XVIII. S. 736. Lqq. es bestimmt die Ausftattung ber Rinder. Th. II. Lit. II. S. 238. fqq. mas es ben Anftellung burgerlicher Gewerbe ber Pflegebefohlnen gu beobachten habe. Th. II. Tit. XVIII. 6.807. fg. wie es für Die Erziehung und Berpflegung unehelicher Rinder ju forgen babe. Th. II. Eit. II. S. 614. 624. fq. was es ben Aufe hebung ber Bormundichaft ju beobachten babe. Th. II. Tit. XVIII. S. 695. fgg.

Bormundichafterecht, ift im Achtgehnten Eitel bes

3menten Theils enthalten.

Barfaß; beabsichtigte Folgen einer Sandlung muffen vertresten werben, wenn fie gleich nur zufällig entstanden find. Th. I. Eit. III. §. 12. bofer Borfatz wird nicht vermuthet. ebd. §. 15. Beleidigungen aus bofem Borfatz ziehen die Berbindstichkeit zur vollständigen Genugthung nach sich. Th. I. Ett. VI. §. 20. diese Berbindlichkeit wird durch das eigene Bersehen des Beschädigten nicht gehoben. ebd. §. 18. Mehrere

Befchabiger aus bofem Borfat haften in folidum. ebb. §. 29. Beranlaffung ber ichablichen Sanblungen eines Unbern aus Borfat gieht Entschabigungeverbindlichkeit gegen ben Befchas bigten nach fich. ebb. §. 56. ben Befchabigungen an Cachen aus Borfat muß ber bochfte Berth vergutet werben. ebb. S. 85. und ber Beschabigte ift, wenn diefer Werth nicht ausgemittelt werden fann, jum juramento in litem quas lificirt. ebd. S. 94. Civilklage ben einer Todtung aus Borlas. ebb. §. 99. fqq. Civiltlage ben andern torperlichen Berlekungen. ebd. S. 111. fgg. Civittlage, wenn baburch Unfahigfeit gur Fortfegung bes Umte ober Gemerbes bemirft worben. ebb. 6. 116. 119. fqq. Civilflage megen erlittener Berunftals tung. ebb. §. 124. 126. fqq. bofer Borfas ben Berbrechen, wann er vorhanden fen. Eh. II. Elt. XX. S. 26. f. Bermann er vermuthet werbe. ebb. §. 27. vergl. · brechen. S. 32. vom Borfate ben Injunien. ebb. S. 539. fqq. Borftabte; beren Rechte. Th. II. Tit. VIII. S. 88. 89.

Borfteber ber Gemeinen und Corporationen; jede Gemeine muß wenigstens Ginen Borfteber haben. Th. II. Tit. VI. S. 137. von beren Bahl. ebd. S. 139. fq. von ihren Rechten und Pflichten. ebd. S. 141. lag. in wie fern beren Reblichkeit ober Unredlichkeit benm Befit ber Gemeine ju statten tomme ober schade. Th. I. Tit. VII. S. 34. in wie fern burch fie gegen bie Gemeine ber Befit eines affirma. tiven Rechts erlangt werbe. ebb. §. 91. ihre Pflicht in Begiehung auf bas Armenversorgungswefen. Eb. II. Eit. XIX. S. 14. Rirdenvorfteber, f. Rirdenvorfteber. Bors fteber milber Stiftungen. Eh. II. Tit. XIX. S. 80. Iqq. fie find als Diener bes Staats angufeben. ebb. S. 80. Ras milien . Borfteber, f. Familien . Borfteber.

Bortheil; Einflug bes Bortheils auf die Galtigfeit ber Wil lenderklarung der Unmundigen. Eh. I. Tit. IV. S. 21, 22. Bedingungen ben Willensertlarungen, welche jum Bortheile eines Dritten gemacht worden, muffen in allen Rallen erfallt werden. ebd. S. 112. 113. Wer allein Bortheil aus einem Bertrage bat, muß auch ein geringes, wer feinen bat, nur ein grobes, und wer gleichen Bortheil mit bem andern hat, ein maffiges Berfeben verantworten. Eh. I. Tit. V. S. 278. 280. von Bertragen über die Bortheife eines Dritten. Th. I. Sit. V. S. 74. fqq. entgangener Bortheil (lucrum ceffans), ift ein folcher, ben jemand erlangt haben murbe, wenn eine gewiffe handlung ober Unterlassung nicht vorges fallen mare. Eh. I. Eit. VI. S. 5. wie er zu bestimmen fen.

ebb. S. 6. er gehort jum vollen Intereffe. Eh. I. Sit. V. S. 287. Tit. VI. S.7. er muß von Runft, und Sachverftanbigen, ingleichen von benen erfest werden, welche beshalb besonders gewarnet, oder jur Unterlaffung ber nachtheiligen Sandlung ausbrucklich verpflichtet worden. Th. I. Tit. V. S. 289 , 291. wird fouft nur im Kalle eines groben Berfes bens erfett. ebb. S. 288. in wie fern er von bem Befchas biger erset werden muffe. Th. I. Tit. VI. S. 13. 14. 19. 21. woher diefer Erfat zu nehmen fen. ebd. S. 27. fgg. in wie fern ber Erfat bes entgangenen Bortheils von dem gefordert merben tonne, ber fur die Beschabigungen anderer Menschen baften muß. ebd. S. 69. für welchen entgangenen Bortbeil derjenige hafte, welcher Jemanden ju Fortfegung feines Umts oder Gewerbes unfähig gemacht hat. ebd. S. 115. 116. dafür haftet auch der, welcher unrechtmäßiger Weise Arrest auleat. ebb. 6. 138. er tann juramento in litem festgeset werden, wenn jemand in Privatarrest gehalten worden ift. Th. I. Sit. VI. S. 134. Ihn muß ber unredliche, aber nicht ber unrechtfertige Befiger tragen. Th. I. Eit. VII. S. 229. dafür haftet ber, welcher fich in die Geschafte eines Undern wider beffen Willen mischt. Th. I. Lit. XIII. S. 250. tann der Erbschaftstäufer von dem Vertäufer nicht fordern. Th. I. Sit. IX. S. 490. In wie fern ber Dublenpachter von bem Berpachter. Th. I. Tit. XXI. S. 551. er mird ben unrechtmäßigen Pfandungen erfest. Th. I. Tit. XIV. S. 462. f. auch Rugungen.

Borgugerecht benm Concure, f. Concure.

Botiren, ben Corporationen und Gemeinen. Eh. II. Eit. VI. S. 51. sqq. insonderheit ben Dorfgemeinen. Eh. II. Eit. VII. S. 20. sqq. ben Stadtgemeinen. Eh. II. Eit. VIII. S. 110. 115. 160. ben Zunften. ebd. S. 194. sqq. S. 254. Botiren ben Capitelsbeschlussen überhaupt. Eh. II. Eit. XI. S. 957. sqq. vergl. S. 1037. Botiren ben Präsatenwahlen. ebb. S. 983. sqq. Botiren ben Collegiis. Eh. II. Eit. X. S. 118-125.

W.

Waaren; wenn sie an Gelbes statt gegeben werben, was daben Rechtens sen. Th. I. Tit. XI. S. 715. sqq. welche für verderblich zu achten sind, und was daben Rechtens sen. Th. II. Tit. VIII. S. 2047. 2168. vergl. S. 2222. sqq. S. 2274. welche für leicht feuerfangende zu achten sind. ebd. S. 2054. welche für verboten. ebd. S. 2034. s. auch Contrebande. wie deren Berstälschung zu bestrafen sen. Th. II. Tit. XX. S. 1442. sqq.

Wache; beren Mißhandlung, wie sie zu bestrafen sey. Th. II. Lit. XX. S. 173. S. 646. sqq. Dorfe, Delinquentene und Deserteurwache ist Gemeindepslicht. Th. II. Lit. VII. S. 37. Nr. 7.9.

Machen und Bachter; beren Strafe, wenn fie einen Dieb.

stahl geschehen lassen. Th. II. Tit. XX. S. 1222.

Wäsche; was darunter verstanden werde. Th. I. Tit. II. §. 25. Spihen und Kanten gehören nicht dazu. ebd. §. 26. welche zur Niftelgerade gehöre. Th. II. Tit. I. §. 525. 526. Wäsche der Hausfrau bleibt nach dem Tode des Mannes ihr Eigensthum. Th. II. Tit. I. §. 890.

Waffen, gefährliche, sollen ben Pfändungen nicht gebraucht werden. Th. I. Lit. XIV. §. 423. s. auch Gewehr.

Mahl unter mehrern versprochenen Sachen gebührt dem Berpstichteten. Th. I. Tit. V. S. 274. 275. vom Bertrage abzugehen, oder auf dessen Erfüllung zu klagen, in wie fern sie statt habe. Th. I. Tit. V. S. 349. sqq. S. 393. sqq. zwischen mehrern gekauften und verkauften Sachen kommt im Zweisel dem Räufer zu. Th. I. Tit. XI. S. 38. was in Ansehung der Wahl Rechtens sen, wenn eine von den verkauften Sachen nicht mehr vorhanden ist. ebb. S. 33. sqq. Wahl des Bischofs oder Prälaten, wem sie zukomme, wie und wann sie geschehen musse, und was daben zu beobachten sen. Th. II. Tit. XI. S. 963. 979. S. 1051. sqq. Wahl des Pfarrers, wem sie zukomme, und was daben zu beobachten sen. ebd. S. 324. sqq. s. auch Wahlrecht.

Wahlcapitulation, des Bischofs oder Pralaten. Th. II.

Tit. XI. §. 999. fqq.

Wahlrecht, der Staats, und Kirchenbeamten; wie dessen Digbrauch zu bestrafen. Th. II. Tit. XX. §. 326. fqq.

Bahnfinn; wie deffen Berursachung zu bestrafen fen. Th. II. Eit. XX. §. 801. 862. Iqq. ift ein Grund zur Chescheidung.

Th. II. Tit. I. S. 698. S. 759.

Wahnsinnige, sind die, welche des Gebrauchs ihrer Bernunft ganzlich beraubt sind. Th. I. Tit. I. §. 27. sie sind den Kindern gleich zu achten. ebd. §. 29. in Rücksicht auf die Berjährung genießen sie gleiche Rechte mit den Winderjährigen. Th. I. Tit. IX. §. 540. sie können, so bald sie unter Bormundschaft genommen worden, auch in lichten Zwischenräumen nicht mehr gültige Willenserklärungen vornehmen. Th. I. Tit. IV. §. 25. oder letztwillig verfügen. Th. I. Tit. XII. §. 21. vergl. §. 20. und 22. wann ihnen ein Bormund oder Curator zu bestellen sen. Th. II. Tit. XVIII. §. 12. sq. §. 28. sqq.

S. 39. sqq. wer für ben burch sie angerichteten Schaden hafte. Eh. I. Tit. VI. S. 41. 42. Eh. II. Eit. XVIII. S. 99. in wie fern sie selbst für Schaden haften. Eh. I. Tit. VI. S. 41. sqq. in wie fern beren Aufseher. ebd. S. 57. von ihrer Berpstegung und Bewachung. Eh. II. Tit. XVIII. S. 341. sqq. von ihrer Wiederherstellung. ebd. S. 815. sqq. sie können nicht zur Lehnssuccession gelangen. Th. I. Tit. XVIII. S. 375. sqq.

Bahrfager, beren Bestrafung, wenn fie betrugen. Eh. II.

Tit. XX. S. 1402.

Waisen, vaterlose, durfen ohne besondere Erlaubnis bes Staats in auswärtige Lande nicht gebracht werden. Th. II. Lit. XVII. §. 129.

Waifenhäuser; von beren Errichtung. Th. II. Tit. XIX.

S. 32. lag. übrigens f. Armenanstalten.

Baifenkinder; Erbrecht des Baisenhauses auf ihr Bermdsgen. Th. II. Lit. XIX. §. 56. sqq. in defentlichen Anskalten ohne Zuthun der Derrschaft erzogene find von der Unterthas

nigfeit fren. Th. II. Tit. VII. S. 129.

Wald; Einschränfung des Eigenthums in Ansehung desselben. Eh. I. Lit. VIII. §. 83,95. von dessen Schonung. Eh. I. Eit. XXII. 170. sqq. Recht, Holz daraus zu holen. ebb. §. 197. sqq. Mastung in demselben. ebb. §. 187. sqq. in wie weit der Rießbraucher ihn benutzen dürse. Eh. I. Eit. XXI. §. 32. sqq. Recht des Chemannes auf einen Wald, welcher der unter Bormundschaft stehenden Frau gehört. Eh. II. Eit. XVIII. §. 744.

Wandelpon, ift die ben einem Bertrage verabredete Strafe, gegen beren Erlegung ber Berpflichtete von seiner Berbinds lichkeit fren wird. Th. I. Tit. V. S. 312. wann die Draufs

gabe bafür angufeben fen. ebd. S. 212. Iqq.

Banderschaft ber Sandwertsgesellen; von beren Dauer und bem Berhalten auf berfelben. Eb. II. Lit. VIII. § . 326. Lqq.

Bandschrante; wie sie in einer gemeinschaftlichen Mauer

einzurichten find. Eh. I. Tit. VIII. S. 136.

Wapp en als Zeichen des Eigenthumers können die Vermuthung eines unredlichen Besitzes erregen. Th. I. Tit. VII. S. 19. wie die Anmaßung fremder Wappen bestraft werde. Th. II. Tit. XX. S. 1440. a. sq. ablicher Familien Wappen barfsich Riemand ohne Necht bedienen. Th. II. Tit. IX. S. 16.

Baffer; deffen Mangel oder Ueberfluß ift ben Mublenpachetern ein Grund, Remiffion am Pachtzinfe zu fordern. Th. I.

Tit. XX1. §. 534.

Wasserbaue; was daben zu beobachten sep. Th. I. Eit. VIII. §. 96. Iqq. fie mussen an offentlichen Flassen mit Genehmigung des Staats geführet werden. Th. II. Lit. XV. §. 61. Aq.

Baffer. Einfall. Gelb ift eine Bergwertsabgabe; bavon

fiebe Th. II. Tit. XVI. S. 421. Squ.

Wasserleitungen durfen aus öffentlichen Flussen ohne Erstaubniß bes Staats nicht angelegt werden. Th. II. Lit. XV. S. 46. von beren Unterhaltung durch den Rießbraucher. Th. I. Lit. XXI. S. 135. von beren Unterhaltung durch den Pächter. ebb. S. 440. s. auch Wasserbaue.

Wasserschlotten ben Bergwerken; davon siehe Th. II.

Tit. XVI. S. 448.

Bechfel; davon handelt Th. II. Tit. VIII. Abschn. VIII. Bechfel ift die nach einer bestimmten Form abgefagte Berfchreibung, wodurch Jemand verpflichtet wird, eine Summe Gelbes, ben Bermeibung bes fogleich erfolgenden perionlichen Arrefte, ju bezahlen. ebd. §. 713. Subjett. von den Perfo. nen, welche wechselfahig find. ebd. S. 715. fqq. u. Anh. S. 110s . 112. mann und wie Personen, Die sonft nicht mechselfabia find, die Wechselfahigkeit erhalten. ebd. 6.731. lag. Rorm ber Bechfel. ebb. §. 748. 784. von mehrern Beche felverpflichteten. ebd. §. 785. fgg. von Erfullung ber Bechselverbindlichteiten. ebb. 6.845. fgg. von Berjahrung berfelben. ebd. §. 903. fqq. und Unh. §. 114. 115. 116. vom Bechfelprozeffe. ebb. S. 914. fqq. Priocitat der Wechsel im Concurse. ebb. 9.930. und Unh. S. 117. Retorsion in Bechselfachen. ebb. 6. 931. fag. von auswärtig vorgenommenen Beche felgeschäften. ebb. S. 936. lag. und Anh. S. 117. was fonft von Bechfeln überhaupt noch zu bemerten ift: Bechfel berer, welche fich nicht wechselmafig verpfliche ten konnen, begrunden boch ben Erecutiv. Prozeff und bas wechselmäßige Borzugerecht benm Concurse. Th. I. Tit. XI. §. 750. 751. Arten ber Bechfel; 1) trodene ober eigene find folde, wo der Aussteller die Zahlung felbst gu leiften versprochen hat. Th. II. Tit. VIII. S. 714. Erforder. niffe. ebd. S. 1181. fqq. Rechte bes Inhabers. ebb. S. 1193. von deren Bezahlung. ebb. S. 1197. sag. von beren Protesten. ebb. S. 1204. laq. von unfähigen Personen. ebb. 2) gezogene find folche, beren Bezahlung ber ·-- **§.** 730. Aussteller einem Dritten aufgetragen hat. ebb. §. 724. Erforberniffe. ebb. \$.940.fgg. von mehrern Eremplaren eines gezogenen Wechsels. ebb. S. 944. Igg. Pflichten bes Eraffanten

und Remittenten ben Schliegung bes Seschäfts. ebb. S. 947. lag. von Prasentation des Wechsels. ebb. §. 963. lag. von ber Acceptation. ebb. §. 983. sqq. besonders ber Acceptation per honor. ebb. §. 1020. sqq. Rechte und Pflichten bes Inhabers nach ber Acceptation. ebb. S. 1084. fqq. Berfallgeit. ebb. S. 1090. fqq. Folgen ber Zahlung. ebb. S. 1104. fag. Berfahren ben nicht gehörig geleisteter Zahlung. ebb. S. 1107. lqq. Rechte bes Ausstellers gegen ben nicht zahlens ben Acceptanten. ebb. S. 1132. Igg. vom Protest. ebb. S. 1006. fqq. Form beffelben. ebb. §. 1035. fqq. Berfahren nach aufgenommenen Protesten. ebb. §. 1046. Iqq. Rechte bes Inhabers eines nicht acceptirten Bechfels. ebb. S. 1056. fqq. Rechte des Inhabers aus einem wegen Nichtzahlung protestirten Bechsel. ebd. S. 1121. fqq. Berfalschungen ben gejogenen Wechfeln. ebb. S. 1137. Igg. von verloren gegangenen Bechfeln. ebb. §. 1159. fqq. §. 1199. fqq. 3) Beche fel auf Orbre; von beren Indoffament. ebd. 5. 829. 830. 833. fag. und Anh. S. 113. von den gegen fie im Bechfelprozeste zu machenden Ginmenbungen. ebb. §. 926, 928. besonders megen nicht erhaltener Valuta. ebb. §. 1244 - 1246. übrigens f. Indossament. Prasentation. Acceptation. Droteft. Deg. und Martt. Bechfel. Ufo. Bedsel.

Bech selforderung; Burgschaft bafur, was sie wirke. Th. I.

Tit. XIV. §. 296.

Bechfelfraft der Sandelsbillets. Eh. II. Eit. VIII. g. 1252.

1256, fq.

Wege; Rechte bes Staats in Ansehung berselben. Th. II. Eit. XV. §. 4. sqq. §. 89. sqq. Rechte ber Posten in Ansehung berselben. Th. II. Eit. XV. §. 221. sqq. von ihrer Beschaffenheit und ihrem Gebrauche. Th. I. Sit. XXII. §. 63. sqq. von beren Unterhaltung durch den Rießbraucher. Th. I. Eit. XXI. §. 135. von beren Unterhaltung durch den Pachter. ebd. §. 440. wie deren Beschäbigung bestraft werde. Th. II. Sit. XX. §. 1497. sqq.

Begebesserung; wem sie obliege. Th. II. Tit. XV. §. 13. sqq. Begegelb; wovon es entrichtet werde. Th. II. Tit. XV.

**§.** 89. fqq.

Bebre, f. Bafferbaue.

Weiber, haben in der Regel mit den Rannern gleiche Rechte. Eh. I. Lit. I. S. 24. übrigens f. Frauensperfonen. Beiberlehn; davon siehe Eh. I. Lit. XVIII. S. 422. sqq. Weibertage; in wie fern fie durch Mannspersonen konnen abgedient werden. Th. II. Tit. VII. §. 354. fq.

Weinverfalschung; beren Strafe. Th. II. Eit. XX. §. 723, sq. Weihnachtsgeschenke, bes Gesindes; was daben Rechtens fen. Th. II. Eit. V. §. 34. sqg.

Beiggeug, f. Bafche.

Wellermande, f. Baune.

Weltgeistliche, zu Capellen oder Altaren bestellte; beren Rechte und Pflichten. Th. II. Sit. XI. §. 542. sqq. ohne Amt. ebb. §. 545. sqq. weltgeistliche Canonici. ebb. Abschn. XVII. f. auch Canonici.

Berbung, frembe, ist verboten. Th. II. Tit. XX. S. 143. Bert, verbungenes, f. Locatio, conductio operis.

Werkmeister, gedungene, von ihren Berhaltnissen gegen ben Dingenden. Th. I. Tit. XI. §. 920. sqq. sie haften für ein geringes Bersehen. ebd. §. 921. Ausnahme. ebd. §. 922. 923. von ben mit ihnen über ein bedungenes Werk eingegangenen Berträgen. ebd. §. 925. sqq. ihre Rechte aus dens selben im Concurse. ebd. §. 971. sqq.

Bertzeug, f. Inftrument.

Werth; barunter wird ber Rugen verstanden, welchen eine Sache ihrem Befiger leiften fann. Th. I. Tit. II. S. 111, ift bief ein Rugen, welchen ein jeder Befiger daraus giehen faun, fo wird es ber gemeine Werth genannt. ebd. §. 112. Dagu gehoren auch Unnehmlichkeiten und Bequemlichkeiten, welche jedem Befiger Schatbar find. ebd. f. 113. mann biefer zu verguten fen. Eb. I. Sit. VI. S. 88. Der außerore bentliche Werth ermachft aus der Berechnung bes Rugens, welchen eine Sache nur unter gemiffen Bestimmungen und Berhaltniffen leiften tann. Th. I. Tit. II. S. 114. mann bies fer zu verguten fen. Th. I. Tit. VI. S. 86. er ift in Unschlag ju bringen, wenn der Gigenthumer vom Staate fein Eigenthum zu veräußern genothigt wird. Th. I. Tit. XI. S. 8 - 11. ingleichen ben Berträgen über Sandlungen im Falle des S. 880. ebd. vergl. jedoch S. 882. fqq. auch benm Legate fremder Sachen. Th. I. Tit. XII. S. 378. Werth der befondern Borliebe, wird der außerordentliche Werth genannt, melder auf jufalligen Gigenschaften oder Berhaltniffen beruht, Die fich blog auf ben Befiger beziehen, und ber Sache in feiner Meinung einen Borgug vor allen andern Sachen gleis cher Art benlegen. Th. I. Tit. II. S. 115. mann Diefer gu verguten fen. Th. I. Tit. VI. S. 87. S. 96. fqq. Th. I. Tit, XI. S. 880. ber mittlere Berth, wie er ju bestimpign fene Ma 2

Th. I. Tit. VI. §. 92. wann berfelbe nur ersetz zu werden brauche. ebd. §. 93. wann ein hoherer, als der mittlere Werth ersetz werden musse. ebd. §. 94. wie dieser hohere Werth zu bestimmen sen. ebd. §. 95. wie der Werth übershaupt auszumitteln sen. Th. I. Tit. II. §. 116. sqq. ingl. Th. I. Tit. VI. §. 83. sqq. Th. I. Tit. XI. §. 61. sq.

Wetten; mas daben Rechtens fen. Eh. I. Lit. XI. S. 579. Lqq.

ift ben Spielen verboten. Eh. II. Lit. XX. S. 1302.

Wetterdächer; Rechte des Rachbars in Ansehung derselben.

Th. I. Tit. VIII. §. 123.

Wiberruf, ber Erbeserklärung; wann er statt sinde. Th. I. Sit. IX. S. 416. 417. ber Schenkungen. Th. I. Sit. XI. S. 1089. sqq. und Anh. S. 74. des Testaments. Th. I. Sit. XII. S. 564. 587.600. S. 607. der Erbverträge. ebb. S. 634. sqq. der Bollmachten. Th. I. Sit. XIII. S. 159. sqq. der Substitution. ebb. S. 181. sqq.

Wiberfehllichkeit, gegen die Obrigkeit; wie sie zu bestrafen fen. Th. II. Tit. XX. S. 166. Laq. gegen Accise, und Bollofficianten und die ihnen assistienden Soldaten. ebd. S. 311.

Igg. ben Pfandungen. Th. I. Tit. XIV. S. 459.

Biberfpruch; in wie fern er Rechte begrunde. Th. I. Tit. VII. S. 86. sq. in wie fern er die Erwerbung der Rechte hindere. ebb. \$. 83. sqq. \$. 94. sq.

Biebereinsehung in den vorigen Stand, f. Resti-

tutio in integrum.

Bied er kauf; bavon handelt Th. I. Tit. XI. §. 296,330. ben bemfelben wird im Zweifel vermuthet, daß die Sache dem Berkaufer für eben den Preis, welchen er dafür erhalten hat, zurückgegeben werden solle. ebb. §. 296. in der Regel ist das Wiederkaufsrecht nur zum Besten des Verkäufers für vorbedungen zu achten. ebd. §. 327. von einem unter dem Wiederkaufe verborgenen Darlehns, oder Pfandvertrage. ebd. §. 321. Iqq. von wiederkausichen Zinsen. ebd. §. 329. Iq.

Biesen; Schuldigkeit des Pachters in Ansehung derselben. Th. I. Tit. XXI. S. 449. sq. Bergiftung derselben, wie sie zu bestrafen sen. Th. II. Tit. XX. S. 1508. Burgerwiesen sind von den Saufern, zu welchen sie geschlagen sind, nicht untrennbar. Th. II. Tit. VIII. S. 82. sqq. von der Sutung auf denselben. Th. I. Tit. XXI. S. 107. sq.

Bilb; in wie fern es von dem, welcher nicht zur Jagd berech, tigt ift, gefangen und getöbtet werden konne. Th. I. Sit. X.

S. 149. lqq. übrigens f. Jagd.

Will Bollebe; beten Strafe. Th. II. Sit. NX. S. 1145.

Wildschaden; wie er abzuwenden und zu vergüten sen. Th.I.

Tit. IX. S. 141, 148. ingl. S. 149. fqq.

Wille; die Rechte werden entweder durch den allgemeinen Willen, welcher in den Gesetzen enthalten ist, oder durch den besondern, welcher auf eine rechtsgultige Weise erklart worden, bestimmt. Th. I. Tit. III. S. 31. 32. wie die Rechte durch den besondern Willen der Einzelnen bestimmt werden, lehrt Th. I. Tit. IV. erzwungener Wille hat keine rechtliche

Wirtung. ebb. S. 4. 31. fgg.

ì

!

Wille; letter; Kähigkeit, ihn zu errichten, wird nach der Kähigkeit unter den Lebendigen über das Vermögen zu versügen beurtheilt. Eh. I. Lit. XII. S. 9. und zwar nach dem Zeitpunkt, wo der lette Wille errichtet ist. ebd. S. 11. übrigens s. S. 10. sqq. Kähigkeit, etwas daraus zu erwerben; daben wird auf die Zeit des Erbanfalls gesehen. ebd. S. 43. übrigens s. S. 36. sqq. es kann auch nur über einen Theil der Erbschaft verfügt werden, in welchem Kalle sodann wegen des Ueberrests die gesetzliche Erbschge eintritt. ebd. S. 45. von den letztwilligen Verfügungen der Gutsunterthanen. Eh. II. Lit. VII. S. 267. sqq. übrigens s. Lestament. Codicill. Erbvertrag. Schenkung von Lodeswegen. Erbe. Erbschaft.

Willensankerung, stillschweigende; dafür werden solche Handlungen angesehen, aus benen bie Absicht bes Handelnden mit Zuverlässigfeit geschlossen werden kann. Eh. I. Eit. IV. S. 58. sie hat mit der ausdrücklichen gleiche Rraft. ebb. S. 59. Ausnahme. ebb. S. 60. f. auch Stillschweigen.

ausbrudliche, f. Billenserflarung.

Billenserklärung, ist eine Aeuserung besten, was nach ber Absicht des Erklärenden geschehen oder nicht geschehen foll. Eh. I. Sit. IV. S. 1. davon handelt der ganze Bierte Litel des Ersten Theits. Erfordernisse derselben. ebd. S. 2.4. Gegenstände. ebd. S. 5, 19. personliche Fähigkeit. ebd. S. 20, 30. Form. ebd. S. 94. 95. eine besondere ist, wenn solche die Gesehe nicht vorschreiben, zur Gältigkeis nicht nöttig. ebd. S. 94. in wie fern dazu ein schrifticher Aussah ersorderlich sen. Eh. I. Lit. V. S. 133. sq. sie muß, wenn sie das Eigenthum eines Grundstücks betrift, gerichtlich oder vor einem Justizemmissario errichtet werden. Eh. I. Lit. IX. S. 15. 16. doch kann auch aus einem außergerichtlichen Bertrage, wie aus einer Punctation, geklagt werden. ebd. S. 17. in wie fern sie allein zu Erledigung eines Bestizes hinreichend sep. Eh. I. Lit. VII. S. 59. in wie fern sie die Stelle der Uebergabe

vertrete. ebb. §. 70. sqq. åbrigens f. Drohungen. Ge malt. Zwang. Frrthum. Betrug. Bedingung. Bewegungsgrund. Beschreibung. Zwed. Zeit. Ernster Wille. Stillschweigen. Stillschweigende Willensertlarung. Vermuthete Willensertlarung. Auslegung.

Bindbruche; in wie fern fie bem Diegbraucher gufallen.

Th. I. Tit. XXI. S. 33. 34.

Binbbuchfe; mas in Anfehung berfelben zu beobachten fep.

Th. II. Tit. XX. S. 745.

Windmuhle; berselben barf Niemand durch Anpflanzung hoher Baume den nothigen Wind benehmen. Eh. II. Tit. XV. S. 247. Mangel des Windes, der nach dem Laufe der Natur sich ereignet, begründet keine Remissionsforderung für den Pachter einer Windmuhle. Th. I. Tit. XX. S. 533. übrigens f. Mühle. Mühlengerechtigkeit.

Bindofen; Rechte bes Rachbard in Unsehung berselben. Th. I.

Tit. VIII. S. 122.

Wintel zwischen den Sausern; davon f. Th. I. Tit. VIII. §. 120-122.

Wintelärzte; beren Bestrafung. Th. II. Tit. XX. §. 708.

Winkelfculen find verboten. Th. II. Tit. XII. S. 6.

Birth, foll die feneruden Gefellen nicht dulden. Eh. II. Eit. VIII. S. 363. fg. f. auch Gaftwirth.

Wirthschaft, unordentliche; in wie fern sie die Chescheis dung begründe. Th. II. Tit. I. §. 708,710. in wie fern die Pachtentsehung. Th. I. Tit. XXI. §. 477.

Birthfchaftsbediente find die Gutbunterthanen herbenzuholen, aber nicht abzufuhren verpflichtet. Eh. II. Eit. VII.

§. 402.

Birthichaftsjahr wird vom Erften Julius an gerechnet.

Th. I. Tit. VII. §. 199.

Wirthschaftsgebaube muffen vom Pachter erhalten werden. Th. I. Sit. XXI. §. 440. sqq. vom Wicderaufbau ber abgebrannten. ebb. §. 524. sqq.

Birthschaftsgerathe; Schuldigfeit bes Pachters und Berpachters in Ansehung besselben. Th. I. Lit. XXI. §. 466. Igg.

Witthum; so heißt die jahrliche Summe, welche der Frau aus dem Nachlasse des Mannes zu ihrem Unterhalte mahrend ihres Wittwenstandes ausgesetzt worden ist. Th. II. Tit. I. §. 458. von dessen Nechten. Th. II. Tit. I. §. 462. Lag. §. 469-477. 542. von dessen Aussesung durch einen Fremden. Th. I. Tit. XI. §. 598-601.

Bittmen, verarmte, beren Berpflegung. Th. II. Tit. XIX. S. 13. muffen, ebe fie fich wieber verhenrathen, ihre Ente bindung, und wenn fie nicht fchmanger find, bas Ende bes neunten Monats nach getrennter Che abwarten. Eh. II. Tit. I. S. 19. 20. Ausnahme. S. 22. 23. von ben Rechten und Berbindlichkeiten fcmangerer Bittmen. Eh. II. Tit. II. S. 20. fqq. fie tonnen von dem Schmangerer gleich ben Jungfern Entschädigung fordern. Eh. II. Eit. I. S. 1045. beren Recht, von bem Cobtschläger ober Beschädiger ihres Chemannes Entschädigung zu fordern. Eh. I. Tit. VI. S. 99. lag. 111. lag. ihre Pflicht, fur bie Bevormundung ber . Rinder zu forgen. Eh. II. Tit. XVIII. S. 101. fgg. ihrer Beeidung ber Privatspecification megen anderweitiger Berehelichung. ebb. §. 392. von ihrer Bermaltung bes Bermogens eines Pflegebefohlnen, befonders einer Sandlung. ebb. S. 186. fqg. 608. fq. 652. fqg. Wittme eines Bormuns bes; beren Pflicht, ben Tod beffelben bem vormundichafte lichen Gericht anzuzeigen. ebb. S. 901. Rechte der Wittmen megen ber ihnen guftebenden ablichen Guter. Th. II. Tit, IX. S. 52. fgg. S. 55. fgg. Wittme bes Pfarrers; ihre Rechte auf Sterbequartal und Gnadenjahr. Th. II, Eit. XI. §. 833. Iqq. 839. Iqq. Wittmen ber Schiffeleute, die ben Bertheis bigung bes Schiffes getobtet ober vermundet worden, erhals ten doppelte Deuer. Th. II. Lit. VIII. S. 1565. S. 1538. in wie fern Wittwen an dem Burgerrechte Theil nehmen. ebb. S. 57. Wittme eines Bunftgenoffen. ebb. S. 238. lag. §. 303. fqq. 345. fq. 370. fqq. f. auch Mutter.

Wittwencaffen durfen ohne landesherrliche Genehmigung nicht errichtet werden. Eh. I. Eit. XI. S. 651. wie beren eigenmachtige Errichtung zu bestrafen sen. Eh. II. Eit. XX.

S. 250. fq.

Wittwenhaufer ber Prediger und Ruffer; von beren Un-

terhaltung. Eh. II. Tit. XI. S. 793. fqq.

Wittwenstand; an die Willenserklärung, denselben nicht zu ändern, ist Niemand gebunden. Th. I. Tit. IV. S. 11. die Bedingung, daß Jemand denselben nicht verändern folle, wirft nur, daß der Genuß des Rechts von der Zeit der gesbrochenen Bedingung an aufhöre; es durfen aber die bis dahin gezogenen Rugungen nicht herausgegeben werden. Th. I. Tit. IV. S. 120. was dessen Beränderung in Anses hung des Leibgedinges und Witthums wirke. Th. II. Tit. I. S. 472. sq.

Wittwenverpflegungsanstalt; barin fann bas Bermo-

gen einer Pflegebefohlnen angelegt werben. Th. II. Tit. XVIII. **S.** 600, fq.

Bochenmartte follen ber Regel nach nur in Stabten gehale

ten werben. Th. II. Tit. VIII. S. 103.

Bohlthatigkeit; rechtliche Folgen berfelben f. Th. II. Tit. II. Abicon. XII. und Sit. III. S. 25. lgg. übrigens f. Schen-

fungen.

Bohnfig; nach ben Gefegen beffelben werben bie perfonlichen Eigenschaften und Befugnisse beurtheilt. Ginl. 6.27. wie es gu halten fen, wenn Jemand feinen Wohnfit außer ben Ros niglichen Landen hat. Ginl. S. 30. beffen Ginfluß auf Die Ginpfarrung. Eb. II. Eit. XI. S. 260. lqq. Doppelter Bohnfis; ben bemfelben wird die Fahigfeit gu handeln nach ben Gefegen besfenigen Orts beurtheilt, nach welchen bie Sandlung am besten beftehen tann. Ginl. S. 31. Rechte beweglicher Sachen werden im Falle eines boppelten Bohnfiges vorzüglich nach bem Gesete bes Orts, wo fich bie Sache befindet, beurtheilt. Einl. §. 33. Ausnahme. ebb. §. 34. boppelter Wohnfit bewirft die Ginpfarrung ben ber Barochigltirche eines jeden berfelben. Th. II. Tit. XI. S. 264, fgg. · Beranderung bes Bohnfiges wird nicht vermuthet. Einl. S. 28. 29. f. auch Forum domicilii.

Bolfegruben burfen nur an abgelegenen Orten angelegt, und muffen fo vermahrt werden, daß Menfchen und Bieh feis nen Schaden bavon haben tonnen. Th. I. Tit, IX. S. 152,154.

Bollmartte follen nur in Stadten gehalten werden, Th. II.

**Eit.** VШ. §. 103.

Bucher; mann er vermuthet werde. Th. I. Tit. XI. S. 715. fgg. von beffen Berfteckung hinter dem Biederkauf. ebd. S. 321. beffen Strafe. Eh. II. Sit. XX. S. 1271. fqq.

Bunbargte; beren Pflichten und Bergehungen. Eit. XX. S. 505. Iqq. übrigens f. Argt und Bundargt.

Baune; von deren Unterhaltung durch den Miegbraucher. Th. I. Dit. XXI. S. 135. von deren Unterhaltung durch ben Pachter. ebb. §. 440. Baune, Planten und Scheibemanbe. Rechte in Unsehung derselben. Th. I. Tit. VIII. S. 149:184. Bahl ber Mitglieder, die ju einer Bunft erforbert merben. Th. II. Tit. VIII. S. 190.

Bablung ift die Erfullung ber Berbindlichkeit bes Schuldners burch Gelb ober gelbgleiche auf jeben Inhaber lautende Papiere. Th. I. Lit. XVI. S. 28. bavon handelt ber gange

3wente Abschnift bes Sechszehnten Litels bes Erfen Theile. wem gezahlet werden tonne, ebend. S. 30. fgg. die Zahlung kann nur einem mit schriftlicher Ceffion versehenen Inhaber des Schuldinstruments ficher geleiftet werden. Th. I. Tit. XI. S. 395. Lag. ausgenommen bie auf jeben Inhaber lautenden Papiere. ebd. §. 401. wie fern fie an Unterofficiere und Goldaten gultig gefcheben konne. Th. II. Tit. X. S. 36. sqq. in wie fern an beren Chefrauen. ebd. S. 44. in wie fern an ben Bormund. Eh. II. Tit. XVIII. §. 492. sqg. 499. sq. 451. sq. in wie fern an ben Chemann der Pflegebefohlnen. ebb. §. 742.745. mer gultig Zahlung leiften konne. Th. I. Tit. XVI. S. 41. lqq. mas ats Zahlung angenommen werden muffe. ebd. S. 72. fg. Wirkungen ber Zahlung. ebd. S. 149. lag. Zahlung ber Bermachtniffe. Th. I. Tit. XII. §. 294. fqq. §. 302. fqq. Bahlung ber Bergutungs. fumme benm Affecurangvertrage. Eh. II. Eit. VIII. S. 2279. fqq. Bahlung ber Bechfel. ebd. S. 845. fqq. S. 1090. fqq. S. 1197. fqq. Rud'ablung; wie fie ben Darlehnen gefchehen muffe. Eh. I. Eit. XI. S. 769. fqq. ubris gens fiehe Abschlagszahlung. Borausbezahlung. Berzug. Munzforte. Ort. Zeit. Indebiti condictio. Quittung.

Bantfucht; in wie fern fie ein Grund ber Chefcheibung werbe.

Th. II. Tit. I. S. 703.

Zauberen, vermeintliche; beren Bestrafung, wenn baben Betrug des Publicums concurrirt. Th. II. Tit. XX. §. 1402.

Bauberen ber Schatgraber. Eh. I. Tit. IX. S. 86.

Zehent (Decimae), davon handelt Th. II. Tit. XI. Abschn. XI. ber eigentliche Zehnte ist eine Abgabe von Früchten, die auf der zur Parochie gehörigen Feldmart erzeugt werden, ebd. §. 857. er ist ursprünglich zur Unterhaltung des Pfarrers bestimmt, kann aber auch von der Kirche, so wie von jedem andern erworden und besessen werden. ebd. §. 858. Erwerbung des Zehentrechts. ebd. §. 861. sqq. Umfang desselben. ebd. §. 865. sqq. Erlöschung desselben. ebd. §. 869. sqq. vermachte Zehnten; wie sie zu entrichten sind. Th. I. Tit. XII. §. 304. übrigens s. Großzehnt, Neuland, Kleinzehnt, Blutzehnt, Personalzehnt, Sackzehnt, Geldzehnt, Bergwerkszehnt.

Beichen; in wie fern badurch der Besitz erhalten werde. Th. I.

Eit. VII. S. 120. fq. übrigens f. Bezeichnung.

Beit; nach ber Beit, ba eine handlung vollzogen worben, wird

beren Rechtmäffigfeit und Galtigfeit beurtbeilt. Th. I. Tit. III. S. 42. 44. Beitbeftimmungen ben handlungen. ebend. S. 45. lqq. f. Lag, Jahr. Beit ben Willensertla. rungen. Th. I. Bit. IV. S. 163. fqq. Beftimmung einer ungewissen Beit (dies incertus) wird einer Bebingung gleich geachtet. ebb. S. 163. ju welcher Zeit die Unfabige teit eines Berichwenbere fich ju verpflichten anfange, und wann fie wieder aufhore. Eh. I. Eit. V. S. 15. lag. ju melder Zeit bie Unnahme eines Berfpre dens gefchehen muffe. ebb. S. 90. Lag. Beit ber Erful lung ber Berbindlichfeiten. Th. I. Tit. XVI. S. 15-26. 1) uberhaupt. Ift die Beit überall nicht bestimmt, fo muß ber Berechtigte ben Berpflichteten jur Erfullung aufforbern. ebb. §. 20. 2) besonders ben Bahlungen. ebb. §. 54. fqq. S. 64. fqq. ben Ruchahlungen bes Darlehns. Eb. I. Eit. XI. S. 757. fqq. in Bechfelfachen. Eb. II. Eit. VIII. S. 867. fqq. S. 1090. fqq. 3) von ber Beit ber Erfal. lung bes Bertrages. Th. I. Tit. V. S. 230. fqq. wenn Diefelbe im Bertrage nicht bestimmt ift, fo geschieht es vom Richter, ebb. §. 230. ben mehrern Berpflichteten fommt die einem geschehene Berlangerung jur Erfullung ber Berbind. lichkeit allen zu statten. ebb. S. 441. fq. Zeitbestimmungen ben ber Berjahrung. Th. I. Eit. IX. S. 546. fqq. f. Ber jahrung. ben Bechfeln. Eb. II. Eit. VIII. §. 847. fqq. Beit der Uebergabe ben Raufen. Th. I. Tit. XI. S. 92. Lqq. Zeit zur Ausübung des Wiederkaufs. ebd. S. 314-320. Beit ju Bezahlung ber Raufgelber ben gerichtlichen Bertaufen. ebb. S. 346. Beit jur Ausfertigung und Uebergabe verdungener Berte. ebb. §. 933.940. Beit ber Entrichtung der Legate. Th. I. Tit. XII. S. 294. fqq. S. 302. lag. Zeit der Bermahrung ben Depositis. Th. I. Tit. XIV. S. 46. lag. Beit ber Gefahr ben Affecurangvertragen. Eh. II. Lit. VIII. §. 2172. fgg. f. auch Schaltjahr, Monat, Lag. Beitungen; wie bie Einruckung bes Aufgebots verlorner Sachen in Die Zeitungen geschehen muffe. Eh. I. Tit. IX. S. 34. 35. 37. 41. Iq. übrigens f. Intelligengblatter.

Benge (Baaren), bereits zugeschnittene gehoren zur Garberobe. Eh. I. Sit. II. S. 24.

Zeuge; Testamentszeugen, wann beren Zuziehung erforberlich fen. Th. I. Sit. XII. S. 115. sqq. S. 185. sqq. Zeugen sind ben Aufnahme eines Wechselprotests nicht erforberlich. Th. II. Tit. VIII. S. 1036. beren Bestechung, wie sie zu bestrafen sen. Th. II. Tit. XX. S. 1414. sqq.

Beugnif, der Mutter, beweift nicht für oder wider bie Legitimitat des Rindes. Eh. II. Eit. II. S. 6.

Biffern; durch bloge Ziffern muß die Summe im Testament und Codicill nicht bemerkt werden. Th. I. Tit. XI. §. 156.

Bimmerleute, ungunftige, tonnen auf dem Lande Gefellen und Jungen halten. Th. II. Tit. VIII. §. 189.

Bimmermann, Schiffszimmermann; von dessen heuer. Th. II. Lit. VIII. §. 1539. von seiner Concurrenz beym Seerath. ebb. §. 1465.

Bins, Erbpachtzins, ift in ber Regel unabanderlich, und taun nicht erhöht werben. Eh. I. Eit. XXI. S. 193. übrigens

f. ebd. §. 190.194.

Binfen (Ufurae). Binfen heißt ben Darlehnen alles, mas ber Schuldner dem Glaubiger fur ben Gebrauch bes gelie benen Gelbes entrichten muß. Eb. I. Sit. XI. S. 803. jeber Gewinn und Bortheil, ben fich ber Glaubiger von bem Schuldner fur bas Darlehn vorbedingt, hat die Ratur ber Zinsen. ebd. S. 810. übrigens s. ebb. S. 803 - 852. es wird vermuthet, daß bas Capital in der Mungforte gegeben morben, in welcher die Zinsen angenommen find. ebd. 6. 801. Muen. S. 802. ju Berginfung ber an die Stelle ber erhos benen Kruchte tretenden Geldsumme ift der unredliche Befiger verpflichtet. Eb. I. Tit. VII. S. 231. in wie fern fie ber Mandatarius forbern tonne. Th. I. Tit. XIII. S. 70:73. zu welchen der Berwalter verpflichtet sen. Th. I. Tit. XIV. S. 140. in wie fern ber Burge dafür hafte. ebb. S. 259. Iqq. §. 274. in wie fern der Sauptschuldner folche dem Burgen verguten muffe. ebb. §. 353. Igg. in wie fern ber Gefellichafter folche für feine Musiagen und Bentrage fordern tonne. Th. I. Tit. XVII. S. 225. fq. ber Riegbraucher muß bie auf ber Sache haftenben Binfen entrichten. Th. II. Eit. XXI. §. 70. auch bie perfonlichen Schulden bes Erblaffere, wenn der Riefibrauch auf eine gange Berlassenschaft ale einen Inbegriff von Sachen bestellt ist. ebd. S. 71. in wie fern der Pachter. ebd. S. 414. 422. 431. vergl. S. 495. welche ber Chemann von dem Eingebrachten nach der Frauen Tode entrichten muffe. Th. II. Sit. I. S. 549. welche der Sandlungegeselle ich after fordern tonne. Eh. II. Eit. VIII. S. 653. lqq. Binsen tonnen auch von Soldaten ohne Consens erhoben werden. Th. II. Eit. X. S. 39. Binsen werden nicht conferirt. Th. II. Eit. II. S. 307. Binsen, welche und wie viel ber Bormund von ben in feinen Rugen vermandten Gel-

bern des Pflegebefohlnen gablen muffe. Eb. II. Tit. XVIII. S. 486. vergl. ebb. S. 878. gegen welche Binfen Pupillars capitalien auszuleihen find. ebb. S. 489. Igg. Pflichten bes Bormnndes megen ginebarer Unterbringung ber Pupillengels ber. ebd. §. 548. ber Chemann tann die Binfen ber Cavis talien feiner unter Bormundichaft ftehenden Chefrau gultig erheben. ebb. f. 745. welche Binfen ein Bormund gablen muffe, wenn er teine Rechnung ju legen im Stande ift. ebb. S. 878. Bergogerungezinfen; mas bavon überhaupt au bemerken sen. Th. I. Tit. XVI. S. 64.71. dazu ift der Raufer von ber Zeit ber Uebergabe an in ber Regel verpfliche tet. Th. I. Tit. XI. S. 227. f. Rauf, Raufpreis. Laufen ben Schentungen erft von der Zeit des rechtstraftigen Er-· tenntniffes. ebb. §. 1079. Ausn. §. 1080. 1081. von Gelb. vermachtniffen. Th. I. Tit. XII. S. 328. fgg. bafur haftet Die Onvothet in der Regel nicht. Th. I. Tit. XX. S. 483. bafur haftet auch ber Sauptschuldner bem Burgen. Th. I. Dit. XFV. 6. 353. fie muffen auch von den Geldzinfen ber Unterthanen entrichtet werden. Eh. II. Eit. VII. S. 481. Fiscus ift nur vorbedungene Binfen zu gablen schuldig. Th. I. Tit. XI. S. 827. Unh. S. 26. gefesliche Binfen ber vertauften Sache, mann fie gegeben werben muffen. Eb. I. Tit. XI. S. 157. 163. 233. fie werben in der Regel gegen bie Angungen ber verfauften Sache compensirt. ebd. §. 255. eben fo ben Ausubung bes Wiebertaufs. ebd. S. 297. stipulirte Binfen; auf den Kall ber nicht geborig ent richteten Conventionalstrafe burfen feine Binfen vorbebungen werden. Th. I. Tit. V. S. 304. in wie fern die Onpothet bafur bafte. Th. I. Tit. XX. S. 482. fq. S. 504. fqg. land übliche; barunter werden Binfen gu funf pro Cent verftanden. Th. I. Tit. XI. S. 841. Binfen von Binfen; wie weit fie geforbert werben burfen. ebb. S. 818. lq. Burge nimmt fie vom Sauptschuldner. Th. I. Tit. XIV. S. 354. wiedertaufliche Binfen tonnen in ber Regel nur von bem, welcher fie ju jahlen hat, abgelofet werden. Th. I. Tit. XI. S. 329. Auen. ebd. S. 330. taufmannifche Binfen, bavon f. Eb. II. Bit. VIII. S. 684,697.

Binsen der Unterthanen; davon handelt Th. II. Tit. VII. fie sollen fünftig in den Urbarien oder Rauf, und Annahmebriefen möglichst genau bestimmt werden. ebd. §. 472. außer den bestimmten werden feine andern vermuthet. ebd. §. 473. Iqq. Rechte der Herrschaft in Absicht der Beitreibung der selben. ebd. §. 484. Iqq. Erlaß derselben. ebd. §. 488. Iqq.

Binsgut heißt ein Grundstück, dessen Best und Genuß gegen eine davon zu entrichtende gleichformige und beständige Abgabe verliehen worden. Th. I. Tit. XVIII. §. 680. bavon handelt ebd. §. 680. sqq. hat der Bestser das volle Eigensthum, so wird es ein gemeines, hat er aber nur das nutbare und der Zinsberechtigte das Obereigenthum, so wird es ein Erbzinsgut genannt. ebd. §. 682. 683. von gemeinen Zinsgütern handelt besonders §. 813, 819. ebd. übrigens s. Erbzinsgut.

Boll, Begriff, s. Bollgerechtigkeit; bessen Unterschied vom Brucken, gahr, und Wegegelde. Th. H. Sit. XV. S. 89. Bollbefrenung. ebb. S. 101. Lqq. übrigens f. Boll-

gerechtigkeit. Rebengolle.

Bolld efraud ation; wer innerhalb bes Zolldistrikts auf Rebenwegen der Zollstätte vorbengefahren ist, wird als Zollsbefraudant angesehen. Th. II. Tit. XV. S. 121. übrigens f. ebb. §. 120-129. f. auch Defraudation, Accise und

Bollverbrechen.

Bollgerechtigkeit ist das Recht, von denjenigen, welche sich der hafen, Strome, Wege, Brücken und Kähren bediemen, eine gewisse bestimmte Abgabe zu fordern. Th. H. Lit. XV. S. 88. sie steht Niemanden zu, als dem sie der Staat verliehen oder aufgetragen hat. ebd. S. 90. übrigens s. den ganzen Dritten Abschnitt des Kunfzehnten Litels des Zwenten Theils.

Bollverbrechen, f. Accife, und Bollverbrechen.

Born, f. Leibenschaft.

Bubebor, f. Pertinengftuck.

Bubufe ben Bergwerken; Rechte und Pflichten ber Gefammteigenthumer in Ansehung derselben. Eh. II. Tit. XVI. §. 274. sqq. was in Ansehung berselben benm Berkaufe ber Kure Rechtens sen. ebb. §. 323. sqq.

Bubufgeche ben Bergwerten, ift eine Grube, ju beren Betriebe bie Roften gang ober jum Theil noch burch Bufchuffe ber

Gewerkschaften aufgebracht werden muffen. Th. II. Tit. XVI. S. 296.

Bucht, f. Disciplin, academische. Rirchenzucht. Rlos ferzucht. Schulzucht.

Buchtigung; in wie fern Erzieher bagu berechtigt find. Th. II.

Tit. V. S. 191. fq.

Buchtigungerecht; beffen Sinfchränkungen und Diffbranch. Eh. II. Sit. XX. §. 557.560, 736, 821, fqq. Buchtigunge. Frecht ber Weltern und beffen Sinfchränkungen. Eh. II. Sit, II. S. 86.91. der geistlichen Gesellschaften. f. Rirchenzucht. der Klosterobern, f. Klosterzucht. der Universitäten, f. Disciplin, academische. der Schullehrer, s. Schulzucht. der Sandwertsmeister. Th. II. Lit. VIII. S. 298. sqq. der Gutsherrschaft. Th. II. Lit. VII. S. 227. sqq. und Anh. S. 105. des Schiffers über das Schiffsvolt. Th. II. Lit. VIII. S. 105. gegen die Berpstegungsanstalten aufgenommenen St. 106. II. Lit. VIII. S. 106. gegen die St. VIV. S. 24. sch. II. Lit. VIII. S. 106. gegen die St. VIV. S. 24. sch. Sch. St. VIV. S. 24. sch. St. VIV.

Personen. Eh. II. Tit. XIX. S. 84. Iqq.

Jufall; ihn muß der unredliche Besitet tragen, wenn er nicht nachweisen kann, daß derselbe die Sache im Besit des redlichen Besiters ebenfalls wurde betroffen haben. Eh. I. Lit. VII. §. 241. wer durch Berbrechen zum Besit einer. Sache gelangt ist, muß allen die Sache betreffenden Jufall tragen. ebd. §. 242. in wie fern ihn Mandans vertrete. Th. I. Lit. XIII. §. 80. 81. auch den zufälligen Schaden vertritt der, welcher sich in eines andern Geschäfte wider dessen Willen mischt. ebd. §. 249. ein die deponitte Sache betreffender, wann er von dem Depositario angezeigt werden müsse. Th. I. Lit. XIV. §. 34. sqq. für einen Jusall, welcher die Sache sonst nicht betroffen hätte, haftet der Leicher im Fall des §. 251. Lit. XXI. Th. I. vom Einsluß des Zufalls auf Bestimmung der Strase. Th. II. Lit. XX. §. 36,38.

Bulaffung unerlaubter Sandlungen; in wie fern fie Berant-

wortung nach fich ziehe. Th. I. Tit. VI. S. 59.

Bunft; davon handelt Th. II. Tit. VIII. Abschn. III. G. 415. Iqq. barin muß sich jeder aufnehmen lassen, der in der Stadt ein zunftmäßiges Gewerbe treiben will. ebd. §. 181. die Errichtung neuer Zünfte kommet allein dem Landesherrn zu. ebd. §. 182. zu Errichtung einer eigenen Zunft in der Stadt werden wenigstens drey daselbst wohnende Meister ers fordert. ebd. §. 190. durch Eintretung in dieselbe ändern Landbewohner ihre Gesetze und Gerichtsbarkeit nicht. ebd. §. 11. in wie fern dadurch der Abel verloren gehe. Th. II. Tit. IX. §. 81. 82. übrigens s. Landhandwerker. Zunftzung. Meisterrecht. Meister. Gesellen. Lehrlinge. Zunftzenossen sind vorzüglich zur Uebernahme der Bor-

munbschaften verpflichtet. Th. II. Tit. XVIII. §. 199. Bunftrechte haben die Fabrifanten nicht. Th. II. Tit. VIII.

S. 418. fqq.

Bunftsmang besteht in dem Rechte, die Treibung eines zunftmägigen Gewerbes innerhalb des der Bunft angewiesenen Diftrifts allen, welche weder zur Bunft gehören, noch bam Staate besonders privilegirt sind, zu untersagen. Eh. II. Lit. VIII. §. 224. übrigens s. ebb. §. 225, 246. §. 417. sqq.

Burechnung der handlungen überhaupt, f. handlungen. ber handlungen jur Strafe; bavon handelt Eh. II. Eit. XX.

S. 16. fqq. f. Moralitat.

Burûckbehaltungsrecht besteht in der Befugnist des Inhabers einer fremden Sache, selbige so lange in seiner Gewahrsam zu behalten, bis er wegen seiner Gegenforderung
befriedigt worden. Th. I. Tit. XX. S. 536. es setz einen
redlichen Besitzer voraus, welcher aber den Besitz an und
für sich zu räumen verpslichtet senn würde. ebb. S. 537. wie
die Forderung beschaffen senn musse, wegen welcher es ausgeübt werden soll. ebb. S. 539. sqq. ibrigens s. den ganzen
zwenten Abschnitt des Zwanzigsten Titels des
Ersten Theils. in wie fern das Zurückbehaltungsrecht ben
deponirten Sachen statt sinde. Th. I. Tit. XIV. S. 76,79.
Zurückbehaltungsrecht benm Pacht, und Miethsvertrage.
Th. I. Tit. XXI. S. 395,397. die Abodialerben haben es
am. Lehne nicht. Th. I. Tit. XVIII. S. 600. die herrschaften haben es am Lohne des Gesindes. Th. II. Tit. V. S. 68.
wann es der Schiffer wegen der Fracht ausüben könne.
Th. II, Tit. VIII. S. 1723.

Buschlag ben Subhastationen; badurch gehen Eigensthum, Rugung, Gefahr und Lasten auf den Käufer über, wenn er gleich die erstandene Sache noch nicht in Empfang genommen hat. Th. I. Tit. XI. S. 342. die Berabsäunung der S. 348. und 349. vorgeschriebenen Förmlichkeiten begründet einen Widerruf der Subhastation. ebd. S. 347. 350. Wirstung des wieder aufgehobenen Zuschlages. ebd. S. 353. sq.

übrigens f. Adjudicatio.

Sumache, f. Accrescendi jub.

Juwüchfe. Ans und Zuwüchse sind Vermehrungen und Berbesserungen einer Sache, die, es sen durch Ratur oder Kunst, von außen her bewirft worden. Th. I. Tit. IX. §. 222. von beren Erwerbung überhaupt handelt Th. I. Tit. IX. Abschn. VI. s. auch Accessio. von deren Erwerbung behm Kaus. Th. I. Tit. XI. §. 108. von deren Erwerbung behm Saus. Th. I. Tit. XII. §. 305. 497. für die Zuwüchse hastet auch der Bärge beh der Bürgschaft wegen Rückgabe der Sache. Th. I. Tit. XIV. §. 265. bewegliche, wann sie für ein Zubehör anzusehen sind. Th. I. Tit. II. §. 45. sie muß der Empfänger behm Trodelvertrage mit ver Sache

zurückliefern. Th. I. Tit. XI. §. 517. Zuwüchse ber Erbs schaft gehen auf den Erbschaftskänfer über. ebb. §. 458. Zuwüchse des Lehns, haben die Lehnseigenschaft. Th. I. Tit. XXIII. §. 32. sqq. s. auch Accessio.

3 mang; badurch wird kein Recht erworben. Th. I. Tit. IV. S. 31. sqq. auch kein Besits. Th. I. Tit. VII. S. 97. die Orohung, sich seines Rechts gesemäßig zu bedienen, kann niemals als Zwang angesehen werden. Th. I. Tit. IV. S. 38. auch der Zwang eines Oritten macht eine Willenserklärung ungultig. ebd. S. 42. die Anfechtung einer rechtsbeskändigen Billenserklärung wegen Zwanges muß so bald, als der Anfechtende einen Richter hat antreten können, späteskends aber dinnen acht Tagen nach dem Vorfall geschehen. ebd. S. 45. der Einwand des Zwanges sindet gegen gerichtlich errichtete letztwillige Versäugungen nur statt, wenn der Richter Wissensschaft davon gehabt hat. Th. I. Tit. XII. S. 23. sqq. dessen Einstuß auf die Ungültigkeit der Ehe. Th. II. Tit. I. S. 39.

3wangsgerechtigkeit im allgemeinen Sinn, ist die Befugniß, Andere im Gebrauche ihrer Frenheit zu handeln, zum Bortheile der Berechtigten, einzuschränken. Th. I. Eit. XXIII. §. 1. im engern Sinn ist sie die Befügniß, den ihr unterworfenen Personen die Anschaffung oder Zubereitung gewisser Bedürfnisse ben jedem andern, als dem Berechtigten, zu untersagen. ebb. §. 2. von dieser letzern handelt der ganze Oren und Zwanzigste Titel des Ersten Theils. sie heißt ein Bannrecht, wenn sie gegen alle Einwohner eines gewissen Bezirks oder gegen gewisse Classen derselben zusteht. ebd. §. 4. übrigens siehe Mühlenzwang, Braugerechtigkeit, Schenkgerechtigkeit, Ausschaft, Bannegerechtigkeit, Resselbraueren, Haustrunk, Bannegerechtigkeit.

3weck (modus) ben Willenserklärungen, hat in ber Regel bie Wirkung einer aufthsenden Bedingung. Th. I. Lit. IV. §. 155. übrigens f. §. 152=162. ben Berträgen. Th. I. Lit. V. §. 226. kqq. ben lettwilligen Berordenungen. Th. I. Lit. XII. §. 508. kqq. ber Corporationen und Stiftungen; in wie fern er verändert werden könne. Th. II. Lit. VI. §. 73. kqq. §. 28. kq.

3millinge; beren Rechte. Th. I. Lit. I. §. 14.16. 3mitter; beren Rechte. Th. I. Eit. I. §. 19.23.

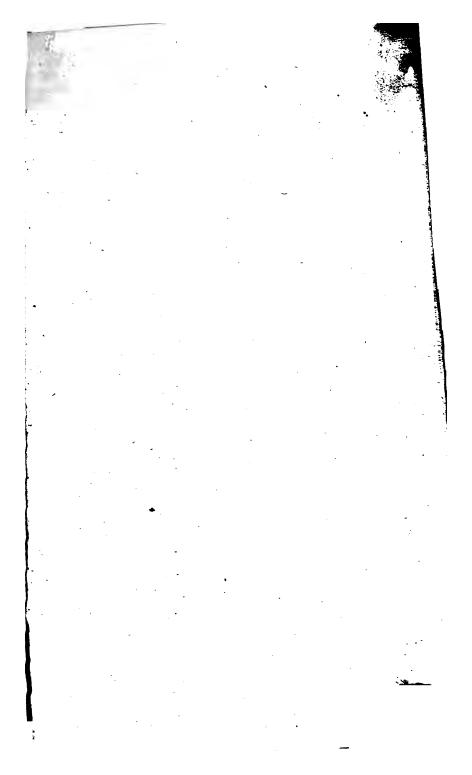

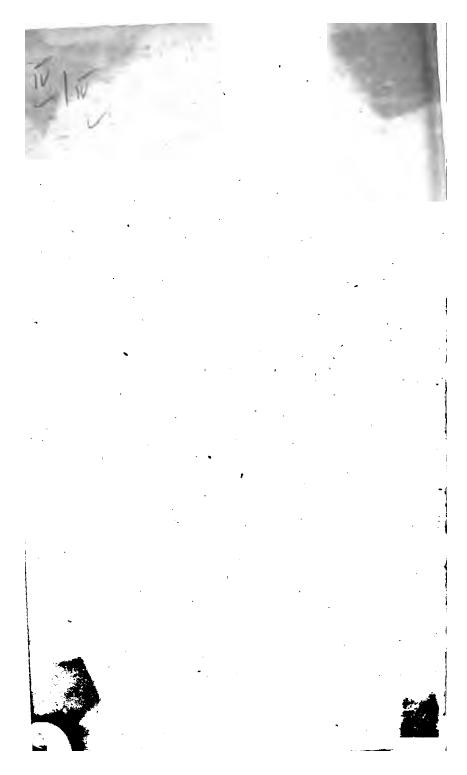



٤.